

Ger 8.8



1911412



# Hohenzollerische Sorschungen.

### Jahrbuch

fur die

Geschichte der Hohenzollern, insbesondere des frantiffen Zweiges derfelben und feiner Canbe.

Berausgegeben

pon

Chriftian Meper.

Dritter Jahrgang.

Münden. Selbûverlag des Kerausgebers. 1804.

#### Gers.8

Harvard College Library AUG 16 1916

Hohenzollern Collection
Gift of A. C. Cooffdee

#### Inhalt des dritten Jahrgangs.

|                                                                     | Ceite     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Quellen gur Geichichte ber Stadt Sof:                               |           |
| II. Jatob Schlemmers Geschichte ber Belagerung ber Ctabt Sof        | 1 - 128   |
| Berliner Sofleben mabrent ber erften Regierungsjahre Friedrichs bes |           |
| Втойен                                                              | 129-146   |
| Der Rothenburger Burgermeifter Beinrich Toppler                     | 147 - 158 |
| Johann Moningers Genealogie ber Marfgrafen von Brandenburg          | 159 - 192 |
| Johnte Montagere Sentatogic ort Marigiajen von Stanbenouty          | 260-331   |
| 28. Germann: Rarl Freiherr von Stein gum Altenftein I               | 193 - 232 |
| Berfonen und Buftanbe in ben Ansbach-Bahrenther Landen im Beitalter |           |
| des Rapoleonismus                                                   | 233 - 252 |
| Die Bermahlung bes Grafen hermann III. von henneberg mit Elifabeth  |           |
| von Brandenburg                                                     | 253 - 259 |
| Weichichte ber Belagerung ber Befte Plaffenburg in ben Jahren 1553  |           |
| und 1554 von Georg Thiel                                            | 332384    |
| Friedrich Apel's Beichreibung ber Belagerung von Banrenth im        |           |
| 3ahre 1558                                                          | 385 - 400 |
| Das Lebenbuch bes Burggrafen Johann III. von Rurnberg I             | 401 - 448 |
| Das Laubbuch von Stadt und Amt Sof vom Jahre 1502. I                | 449-464   |
| Die letten Beiten ber freien Reichoftabt Rurnberg                   | 465-478   |
| Bücheranzeigen                                                      | 478       |
| aller at                                                            |           |

#### Quellen zur

## Beschichte der Stadt Bof.

II. Jakob Schlemmers Geschichte der Belagerung der Stadt Hof im Jahre 1553.



#### Borboten folgenbes ungludis.

Anno domini 1552, binitaa nach epiphanias domini, welcher war ber 12. januarii, swiften 3 und 4 ubrn gegen bem tag, ift sum Sof und in allen umbliegenden ftebten, fleden und borfern ein groffes. beftiges, ungewöhnlichs und erschredlichs gewitter von pliten, bonnern, hagel und regen gehöret und geseben worben, bag meniglich barob febr erichroden, auch vermeint, es wurde ber jungfte tag mit gewalt bereinbrechen. Und ift foldes nicht allein im Boitland, fondern auch in Meichien. Doringen und Pfalg, auch andern orten, ftebten und flecten geschehen, wie aus nachvolgender covia und ichreiben bes geitrengen, edeln und ehruveften beren Bolfen von Birichberg.1) etwan bauptman jum Sof, an feinen aubam Mam von Beilfdorf gethin. ju bernemen, welcher bagumal neben Georgen Fertichen und Sartung Fladenstein von Culmbach, als verordente commissarii von marggraf Albrechten, jum Sof in Ridel Schultheffen baus funbichaft geboret wegen ber bandlung, fo fich bes 51. jahrs zuvorn, am abend Jatobi, ben 24. julii, mit etlichen vom abel, als berru Moriten von Teilich,2) ritter, und andern wieder Die burgerichaft jum Sof batte gugetragen.3)

Diese erichrectlich gewitter, so sich ju ungewonlicher zeit bes jars zugetragen, ist sonders zweist ein anzügung und vorbet gett licher, gutuntsiger fras, so sich mit seuer, freig, berebrung fand und leut ereignen und volgen wird, gewesen; dieweil aber niemand ber gottlichen broung achtet, auch sich miemand barans bessert, so muß bie straf, wie wir kassischer erschern, ervongen.

Sontag Anthonii zu abent, welcher war der 17. januarii, ifter Philippus Melanthon, doctor Erasmus Sarcerius, prediger zu Leipzig, doctor Johannes Baccus und magilier Bencerus, des herrn Philippi andam, als sie ni chursurstitichen bevehl nach Trient ant das concisium verreisen wollen, zum Hof inder nacht gelegen. Und alspad D. Philippis dom wagen abgeteten, das er sloaden nach der schulen

<sup>&#</sup>x27;) Birderg. | ') Bgl. hier. Widmanns Chronit 5. 3. 1551.

gefragt mb auf angaigen eines schulers mit seinem anham magistre Benere nach der schulen gangen. Als ihm aber unterwegen berr magistre Tetreysberger begagnet, auch etwos nacht worden, hat er sich wieder nach dem wirtschafte beneren bestellt wieder nach dem wirtschafte beneren bestellt wieder nach dem wirtschafte bener in wieder in berreiten der mit von einem erkort wochweisen bergemeiste und rath der fladb und der alten Prucksert mit motvosser den onderen getrauft veresprung geschene, er aber, D. Phisspan, der aber eine von estigen gerunet und getrunten. Und nach dem essen der sich gerunet web getrauften. Und nach dem essen der sich gestellt der eine der ein der eine der eine der eine der eine der ein der eine der ein der eine der ein der e

Den volgenden 18. tag januarii ift er mit ben andern berrn und geserten nach Eulmbach verreiset und bann ben 19. volgente nach Rurmberg. Und wiewohl fie aus durfurftlichem bevelch nach Trient auf bas concilium, pom Julio tertio ausgeschrieben und von feuferlicher manestet zu besuchen manbirt und ernstlich bevohlen worden. ju giben in willens gewest, so ift ihnen bod unterwegen schreiben gufommen, daß fie wiederumb fich anheimbe wenden und leufen folten, welches bann auch alfo geschehen. Denn nachbeme bas eoncilium gu Trient fich als ein verbedt effen aufeben ließ nud ber babft mit bewilligung bes feviers ichon alles, was folt angenommen und gehalten werben (ungeacht was man bargu fagen wurde), bei poen ber acht und bes fenere becernirt, fo wollt bie fach ben furften beschwerlich furfallen. wie bann guborn auch auf bem reichstag zu Angipurg bes interims halben fie angesonnen worden, berbalb bie fach zu einem frig gebigen. Dann etliche tentiche furften mit verbinibnus bes tonige aus Frantreich fich wieder ben feufer von wegen folches undriftlichen eoncifii und anderer urfach halben, fo aus irem ausschreiben zu vernemen, auflegeten, wie bann ans folgenbem ber foniglichen mt. feubbrief gu erfeben.

Den 26. januarii ist marggraf Albrecht sambt saubgraf Christosen von Lenchenberg nach sangiviriger besagerung der sadt Wagkenburg abgegogen und gen Hof tommen. Und ist die Wagkenburgische besagerung, in welcher bergog Worig, chursurst, und maragraf Albrecht von Brandenburg ans feijerlichen bevehl oberite frigsherru gewein, ben 17. septembris des 50. jars angangen und den 7. novembris des 51. jars uf etliche eupitulationes teylerlicher magelet und vergleichung anderer chure und sursten der schoenen belagerung wiederund durch gehtes quedige buf entledigt worden.

Sontags nach puriseationis Mariae, welcher wor der 7, sebraorii, ind bergag Morig, dursurts, und narggaraf Albrecht von Braudenburg gen Hof jassammen sommen und webe nacht da verkarret; den 8. sebraarii gum fruesten wiederund ansgewest, herzog Morig, nach Planen und marggaraf Albrecht nach Culimbach, Bass sie dagumas sturgebads, ist and den, for targide erwogete, fund worden.

Mitwochen bernach, ben 10. februarii, ift in bem land bin und wieder umbgeschlagen und fnecht mit macht angenommen worden, beggleichen in Sachfen, Deichsen, Doringen und Seffen, und faft in allen landen eine folde ruftung von reitern und fuechten furgenommen, bin und wieder auf die mufterplet beschieden worben, beg meniglich fich verwundert, boch nicht gewuft, wieder wen es gemeint were. Ift auch in benfelbigen tagen ein bandtman bes margarafen, Erbart Roldmer von Awidan, ba er bann auch fnecht angenommen und ba er von herrn und guten freunden ift gefragt worben, weme boch foldje gefcwinde1) ruftung gulte ober wieber wen es furgenommen werben wurde, hat er unter andern geautwort, es were ihm noch gur geit unbewuft, tonte es auch nicht gnugfam verfteben und bag es fo beimlich were, bag marggraf Albrecht folt zu ibm gefagt haben, ba es fein bembt am leib ober fein schwert an ber seiten (wo es möglich were) verftunde ober mufte, fo wolt er es von fich in bas fener werfen und verbrennen; aber bas lift er fich bedunfen, es wurde ein folder frieg werben, befigleichen er bie tag feines lebens, ungeacht bag er manchen quea gethun, niemals to erfahru noch gefeben bette, und bag es nicht ein frieg auf ein jahr, fonbern auf viel, wie zu beforgen fein murbe; und als es fich aufeben ließ, fo murbe ein folde verenderung, gleichfam einer neuen welt baraus ervolgen; unfer herr gott wolte es alles sum beiten ichicfen!

Den 3. martii find jum hof jwei feublein tuecht gemustert und bezahlet worden: welches hauptlent gewesen sind Caspar von Wolfsbori und Wolf Caloffteiner, welche die tuecht serner nach Culundach

<sup>1)</sup> plöbliche.

und Creifsheim gefuhret, ba bann bei neunzehen fendlein tnecht gemuftert, die margaraf Albrechten zugestanden.

An biefem monat sind auch 2000 reuter marggraf Alfbrechten gutommen, welche mit ben neungehen ierbleiten Inechten nach dem land an Echpachen gezagen, darinnen marggraf Alfbrecht sambt seinen pundgenossen etliche stedt eingenommen, worsche sich dem tranzpsischen werwenden werden und verzeichte aber der mitten.

Den 20. aprilis ift jum Sof und in berfelbigen gegend ein febr ichredlicher terrae motus ober erdbeben geweft, alfo baf bie gange ftabt erreget und alle beufer fich bermaffen erichottert, bag menniglich befurcht, es wurd alles verfinten und zu poben geben. Und hat ber allmechtig gott mit biefem ichredlichen erbbeben abermal uns warnen und gur befferung loden wollen, bamit wir boch ber ftraf uberhaben fein und feinem gerechten zorn eutfliehen möchten, wie er bann nach feiner groffen gnabe und langmutigkeit nit gern ftrafet, fondern vil lieber, ba wir felbit wolten, wolthut. Aber bieweil niemand fich aöttlicher, treuberziger warnung gunimbt, sondern in den funden bernach fowol als super perharret und fortfabret, so ist es nicht wunder, daß gott allerlei heftige ftraf, als frieg, fterben und anders molud uber une perbenget und ergeben lefet, wie bann leider (gott erbarme es!) nun vil jahr Tentichland mit unnberwindlichem ichaben erfahren. Gott wolle fich unfer quediglich annemen, unfere bergen burch fein wort und beiligen geift zur bues und beiferung wenden und fuhren, bamit wir boch bes ubele und fammere einstheils überhoben und ibm in feiner firden mit friede und rube binen mogen. Mmen!

Nach solchem ber bundsvermanten offenen auschreiben ift alsollt der gug ervolgt, und haben sich neben dem tonig in Frankreich durfurften und aubere heren mehr, als bergag Wortz, durfurft gu Sachsen, laudgraf Wilfelm zu Heisen (welches herr vater dagunal neben dem alten durfurften von Sachsen von dem kepter langivirig gesenglich gehalten wordern, desgleichen herzag Georg von Mccheldurg, graf Christof von Mikendurg!) und andere mehr, wieder das undriftlich und untdilig furnemen des bodh; des concilii zu Teint und ben kenfer vermögen und gebrauchen lassen. Und ist dagunal der keyfer zu Anspruck gesegne, weben dem bodh, und sich gewisstich versehen, man wurde des concilium zu Teinet beschen und alles, was da nam wurde des concilium zu Teinet beschen und eine, was de

<sup>1)</sup> Olbenburg.

Ten 15. martii hot der fonig aus Franfreid, demnach er mit em vorgemelten frigsvolf 31 roß und luch aus feinem land auf Lotriugen zugezogen, etliche des feujers und reichs slädt eingenommen und Fenner den 10. aprilis Weg durch soudere practiken eines cardinals, so an demielbigen ort bischof gewesen, v) erobert, das besehen, mit previount und munition mit aller notturst versehen lassen.

Den 27. aprilis sind die friegsfursten, als maragara Albrech, ber graf vom Altenburg. 4) berzog Georg von Mechelburg und andere, und ergebung der siedt Mugjburg ihr Illin geruft, das belagert, hestig binein geschöften, aber aus allertei urfachen gleichnoch wieder abgegogen und vil börfer, und Illin gelegen, gestundert, verfroatt und gebrantischaft. In der siedt Illin sind ettliche sendlein niecht und ein tenserischer commissarius gelegen, welcher auch au der gegenweche sie bestigs vermanet.

Mis man noch sur Um gelegen, ift herzog Moriz mit 200 reutern nach Linz gezogen, da dann fönigliche man, sambt deren sohn Maximiliano und evden bergog Albrechten von Beyern gewest und

<sup>1)</sup> Rarl von Lothringen.

<sup>&</sup>quot;) Rach Boigt, Albrecht Alcibiabes I. C. 277 ift Augeburg ichon am fünften Tage ber Belagerung (5. April) übergeben worben.

<sup>\*)</sup> Geschüß, Ranone.

1) al. Olbenburg (Randn. des Schreibers).

<sup>1)</sup> Eibam.

Alls herzog Woriz wiedernumd von Ling zu seinem triegsbolt tommun, ift er seruer nach der clausen, ) einem starten und verstellten ab dem welschen gebirg gesegen, mit andspara Bilischem von Sessen welches uit allein vest verbaut, sondern auch mit triegsbolt wol beseht getwesen, also den meniglich solches zu gewinnen nummöglich geschest; welches gleichvool burch sondere geschwindigkeit und mannheit des friegsbolfs erobert worden.

Als diese eroderung durch serzog Morizen und landgraf Wilhelm den heise geschen geschen. It der teuster and dem geschen geschen der geschen der seine fein den geschen und nicht den geschen und nach erosen wennen, haben sie alsbald dei eiteler nacht aufgebrochen und nach Wildad in Kernten verreiset und volgents ist legation nach Lassach de den gesandt, da dann allerei zwischen fan, man, und den triegssurften frieds halben gehandelt worden.

Den 6. man hat marggraf Albrecht benen von Anruberg ein bectaration ober entsgaung gugeschiet, barin S. s. gn., wes theils sie sein wolten ober uit, zu wissen begert; was aber sur antwort darung gesallen, sindet man in der von Anruberg ansichreiben.

Den 10. man nochmals durch einen trummeter, was fie zu thun gefiunet, entlichen zu wissen begert, und als nit gefellig autwort geben worden, sobald darauf furgezogen.

Den 11. man ift Aurmberg von marggraf Albrechten und andern sein bundsgenossen aufgesordert, berant und belegert worden. Und

<sup>1)</sup> Chrenberger Rlaufe.

naddem die belagerung ungeverlich 6 wochen!) vor der stadt gewohret, ist sie eutstich auf ettliche conditiones und vertrag? solcher belagerung wieder entledigt worden: nemblichen daß sie zweymalsjunderttausseud gulden, sechs grosser stuckpudssen sambt aller deren angehorung, auch etsich dundert centuer trant? und solch!) dem marggeräfen geden solten, wedere dam auch ass erfolchen.

Eifer git ift Gorchfeim burd etliche margarafische fembein taccht eingenommen worden. Und nachdem es etlich mat vor auch eingenommen, aber mit gehalten, ist es bom dem triegsbott (welchem es sich erstlich hat wiederfehen wolfen) dazumal gepfundert worden, umb haben die burger atles, was sie geholt, auf den mant tragen umssen, welches bernach unter die tuecht ansgetheitt, auch zum theil wiederumd dem burgern auf grosse bitt, als deet und aubers, wertaust worden, welches sie dan auf errannte git abglen mussen.

Unter ber Rurmbergifden belagerung hat marggraf Albrecht bem bifchof von Ramberg ein beclaration uberfcbieft. Darauf er bifchof von Bamberg rath mit etlichen vom abel und bes capitels gehalten und bernach beren eins theils umb vertrag anzufuchen und an bitten an marggraf Albrechten nach bem leger abgefertigt, welcher bann auf etliche conditiones, von bem marggrafen gewilligt und mit brief und fiegeln ftatlichen aufgerichtet und vergewieset, auch bernach burch fan, man, felbiten confirmirt und ratificirt worden: nemblich daß bifchof von Bamberg ime bem marggrafen etlich taufent gulben 5) gur brandichatung geben, ferner etlich empter, ftabt, fleden und borfer untertommen und erblichen ubergeben folt. Dargegen folt und wolt margaraf Albrecht nichts thetlichs wieder fie furnemen, auch fie vor andern ibren feinden ichnten und por allem gewalt ibr land und leut sum treulichften belfen verfecten und vertandigen, auch baran fein, daß, obaleich ein jug burch ihr land gescheben wurd, folder obn iren ichaben geschehen folt, wie es ban auch von ime margarafen gehalten worden. Auf folche bes bifchofe von Bamberg und feine thumbscapitels vertrag, auch aufgerichte brief und figel hat gemelter marggraf berer ubergebener empter fich unterfangen und laut ausschreibens

<sup>1)</sup> Der Unterwerfungsvertrag ber Stadt batirt vom 19. Juni. Boigt I. 313.

<sup>&</sup>quot;) Die einzelnen Bedingungen bei Boigt I. 313-14.

<sup>&</sup>quot;) Bulber.

<sup>4)</sup> Blei.

<sup>\*) 80 000</sup> fl. Boigt I. 299, wo auch die übrigen Bedingungen bes Bertrags aufgeführt find.

alle ber empter, stadt und sieden lebentent beschrieben und gen Gulmbach, alba lebenbrief zu holen, anch alsbalben hulbung und pflichtung zu thun, beschieben; und ist jolch aussichreiben bin und wieder in ben fläbten augeschlagen worben.

Wie trewlich aber folche bes bischofs zusag neber bie kan, confirmation und ratification gehalten worden, auch was er sich hieruber gegen marggraf Albrechten unterstanden, ist aus volgenden zu ersehen.

Zen II. tag man find die Gliche bede chur- und furften bergeg Johann Friederich zu Sachsen und tandpraf Philip zu hessen ihren ihrer ichweren tangwirigen gesengnus bon sen, and, entledigt worden, welche dann zum theil die französische verbundung kant der offenen anschreiben geursacht. Daß anch dazumal solche entledigung geschesen, bezuget des löblichen chursursten zu Sachsen selbstatigen schreiben an S. churt. gn. brueder berzogen Ernst zu Sachsen, dazumal zu Coburra.

Da nun marggari Albrecht sambt andern seinen friegsvervonten von Aurmberg abgezegen und nun mit dem bischof von Bamberg, desselschien mit dem bischof von Bamberg, desselschien, ist er auf das samb zu Franken, als nemblich Winselseim und berner nach Schsenhrer vertruft. Da er dann etnich tag fittl getgen und fich friedlich verhalten, wie dann zuwern, den 21. man, der vertrag anfgerichtet worden, nemblichen den marggari Albrecht sambt seinem friegsvolf zegen dem fisst Wurzeberg nichte thetelich wert eindichte furmenn solt oder wolt, sowden fich generalt fich generalt den vollen der einde fische fire den der einde fische fire den den der einde fische fire der den der einde fische fire den den der einde fische alles den 3. f. gan.

trenlich geschehen. Dagegen follt und wolt ber bifchof von Burabura bem marggrafen zwehmalhundertundzwanzigtaufent gulben geben: erftlich bunderttaufend gulben ben 9. junii ju Forchheim und volgents ben 1. julii hundertundamangigtausent ebener massen au Forchbeim erlegen, bargu auch alle 1) feine ichulben auf fich nehmen und bezahlen: welches bann alfo von ihm und bem gangen cavitel nit allein bewilligt. fonbern auch gegen einander verbrieft und verfiegelt, auch nochmals burch bie fauf. man, felbft vor Det confirmirt und ratificirt worben, lant bes offenen ansichreibens, fo marggraf in ben trud geben.

Sobald nun marggraf Albrecht burch bas land ju Franken friedlich mit feinem friegevolt vermoge bes beschehenen vertrage tommen, haben fobalb2) bie bebe bifchof Bamberg und Burgburg bei bem commergericht practiciret und mit groffen, ichweren uncoften auf tap. man, bevehl ein ebict ertauft und ausbracht, baf fie aller bing wieberumb reftituirt fein folten, wie ban aus ihrem ichreiben nach ber lena zu vernemen.

Nachbem unn marggraf Albrecht aus bem land gu Fraufen am Dann hinunter nach Afchenburg 3) und Frankfurt verrudet, bat er etliche bes bifchofe von Deing ftabtlein und flectlein !) eingenommen und bas ichlog por Aichenburg, welches ein ichon pfaffenbans geweft, abgesenget und verner nach Frankfurt gezogen, ba bann bergog Morig mit feinem friegevolf wiederumb ju ibm fommen und die ftadt Frantfurt belfen belggern. In ber ftabt Frantfurt ift Ennrad von Sannenftein 5) mit auf fendlein fenferliche friegepolf und etlichen reutern 6) gelegen, welche fich in belagerung ber ftabt beftig gur gegenwehr geftellet. Und obwol marggraf Albrecht neben herzog Morigen gegen inen mit ichieffen und andern ernftlich und feindlich fich erzeiget, baben fie gleichwol bie ftabt nit aufgeben noch bes frangofischen verbundnus fich beivilichtig machen wollen.

Dazumal ift bergog Georg von Mechelburg, ber guvorn auch mit por Magbeburg gelegen, aus ber ftabt Frankfurt erichoffen worden. barob marggraf Albrecht nit wenig erichroden; und foll (wie man fagt)

<sup>1)</sup> Rach Boigt I. 302 nur eine Schulb bes Marfarafen pon 350000 fl. Sier auch bie übrigen Friebensbeding. ungen.

alebalb.

<sup>3)</sup> Michaffenburg.

<sup>4)</sup> Go namentlich Miltenberg am 4. Juli. Boigt I. 319.

b) recte Sanftein.

<sup>4)</sup> Die Angaben über bie Starte ber Bejagung fanten verschieben. Boigt I. 322.

fich hören laffen, er wolt, wo es möglich were, fo schwer golb, als er wer, bafur schulbig fein.

Den 23. junii ift bas geichren gen Sof fommen und funften auch allenthalben ruchbar worben, wie ber erbfeind diriftliche namene ber Turf mit groffem gewalt guffei und nach bem Ungerland giebe: besbalben fon, man, etliche fendlein friegefnecht and Brag nach Siebenburgen geschieft, welche bernach bes mehrers theils von bem Turfen geichlagen und gefangen worben. Und find burch einen tentiden banbtman, ber teufel gengunt, umb ichnobes, ichendliche gelte willen bem Inrien jemmerlich verfauft und verratben worden. Dann obwol die Tentichen fich ehrlich gehalten und manulich gewehret, bennoch find fie übermannet gewesen, benn auch bie Buffaiern 1) an inen trewlos und fluchtig worden; und haben in die zehentaufent eingebneffet, jo jum theil erichlagen und in Die fchroctliche gefenguns bes erbfeinds (gott erbarm es!) tommen muffen. Es ift aber endlich bem verräther, wie es pflegt zu gescheben, fein lobn wiberfahren wie bem Inda Bicarioth, benn er bon bem Turten gesehbelt2) und jemmerlich umbbracht worden, welches ban fein wolverdienter lohn gewesen.

An biefem monat ift bergog Worig auf ton, map, steitigs aunation und underspandlung von dem frangössische verbuntunspagsterteten,
auch mit son, map, aller ding samt volgente extracts ansgesont und
vertragen worden. Und seener mit seinem triegsvolf sich in Ungern
begeben. Nachdeme aber marggraf Allverch und andere seine triegsverwanten bergog Worigen summenen verstanden, hat sich ein großer
wiederwill und menterei under dem triegsvolf erhoben, also daß den
mehrtheit sich fort gewöst und seinen sind in Ungern gekabt, sondern
bei dem marggrassen und andern seinen consorten viel sieder zu bleiben
sich vernemen lassen. Und ist sociale meterei schwerzisch gescholen
worden, wos geschwos das bei in bine
geschworen, wosgen muessen; sind derhaben aus Thomanderd beschieden
worden, da sie dum gemußtert, serner neben herzog Worisen nach
Umgern gezogen. 9

Den 9. angusti, als nun herzog Moriz bie frauzösischen verbundnus verlassen und mit seinem friegsvolf nach Ungern gezogen,

<sup>1)</sup> Sufaren.

<sup>&</sup>quot;) mit bem Gabel tractirt.

<sup>. ...</sup> 

<sup>4)</sup> Rach Boigt I. 337 ging nur

ein Theil der Eruppen des Kurf. Morig nach Ungarn, während der andere gu Martaraf Albrecht abfiel.

ist marggras Albrecht mit grossem gorn sambt denen, so noch dei im gesanden hoden, vor Frankfurt ausverden und serner nach Meing auch andern städden, am Keinstem gesegen, als Wormdo. Speper, Dppenssim r., derrucht, welche er dom eingenommen und gebrandschaft, auch gegen ettiden und soudertich gegen Meing sich nach frigsgewohnung gedalten. Denn nachden die plassen muchen, der nit ein geringe augabl gewest, von Meing alle gestohen und den sich erworten wollen, dat bruder Veit die stoher und plassenheider eingenommen und alda zimbelich gut proviant im vorrath gespinden, daren siehe siehen die frieden und einen guten muth gespalt. Marggras Albrecht hat des schoss delsch über einer guten muth gespalt. Daraggraf Albrecht hat des schoss delsch über deren und einer gesten welchen verbrennen lassen, welches doch durch bitt der durgerschaft verblieden. Die durger aber hoben es selber einreissen unsehne is son der der hoben es selber einreissen unterde.

Den 12. augusti ist auf ansinden herzog Morizen, chursursten zu Sachen, landzard Bulbelm<sup>2</sup>) von Hessen, Er. churs, zu. schwecher, nach schwerer langwiriger gesenzums von lan, man. ledig gelassen und zu Keinsels auf freien sues tommen.

In diesem monat ist das geschret gen hos tommen, wie ten, man, mit dit sendeim hispanier, Italienern und anderm friegsvolf zu roß und sies zu Wönchen im Bayernsand antonnnen und serner nach Angspura zu ziben vorhadens sind: welches dann anch geschoen.

Den 20. angufti, als er gen Ungfpurg foumen, hat er die fabel vieberund zu gnaden angeuommen. Und als S. man, alda gefegen und sich von tag zu tag wieber die bundboverwauten gesterft, sit auch das zum Hos in und bereitwo sandraditä) voorden, wie san, moben baca de stifen inde eistlichen sindelin seiner plausischen sund grang Albrechts sand preisgeben hatte, darob dann mit ein geringer distrechts sand preisgeben hatte, darob dann mit ein geringer die sindeling das sand dan dan den der darob einen mit den geringer dereten uber das sand tommen, sonderlich weil der sandssigt waren. It daer durch sindeling machen gettes, dem derplaten auch soh, ehr mah preis sie, gundeligdie verstett worden.

Den 27. augufti4) hat marggraf Albrecht Truer eingenommen:

<sup>&#</sup>x27;) Rach Boigt I. 333 wurden nur funf Kirchen, faft alle Wohnungen ber Geiftlichen und bas turfürftl. Schloß eingedichert.

recte Philipp.
 landbefannt.

<sup>1)</sup> Boiat I, 340 nennt ben 28. Aug.

da er dann acht tag ftill gelegen und alda etlich munchen- und nonnenclöster ausgebraunt.

Den 5. septembris ist der lobsich alte churpurst zu Sachsen berzog Johann Friederich nach erkedigung seiner gefenzus, welche über junf jahr gewehrt, gen Aurnberg sommen und date ehrstig ent-pfangen, anch sehr wot traciirt und verehret worden. Als anch 3. churf, gu. von Kugspurg aus von tan, man, geschieden, ist die auf das guedigst und freundlichst von 3. man, geschieden, ist dienderlicher gnedigster vertrössung gesegnet worden.

Den 22. octobris hat feiferliche man. Meh, das mit etlichen sendlein französischen friegsvolt wolbesetz gewesen, belagert.

Den 24. octobris hat duca de Alba, fan, man, oberfter friasberr und rath, mit marggraf Albrechten gehandelt, bag G. f. gn. bon ihren furhabenben frigeubungen abftehn und hinfur tau, man. nicht guwiber, fondern gu bulf und wieder ben feind fich gebrauchen laffen wolte; bagegen 3. fan. man, fich wieberumb aufs allergnebigft gegen 3. 1. vernemen laffen. Gie wolt nit allein bas, bamit fich bebe bifchof Bamberg und Burgburg mit 3. 1. verglichen hatten, confirmiren, fondern auch baruber ichuten und bandhaben. Daruber marggraf Albrecht ein bedenken ) genommen; und nachdem gleich biefelbigen geit gwifden bes tonias von Franfreich und G. f. an. friegevolt ein zwitracht fich gugetragen, alfo baß fie G. f. gn. etlich fendlein fnecht heimlich abgewandt und gu fich gezogen, anch C. f. gn. fich mit inen fcblagen unffen, bat 3. f. gn. aus allerlei bebenten fich mit fan, man, pertragen laffen, dieweil er fonderlich dazumal pon ieberman verlaffen, and bon feinem aigenen friegevolt hobe und fchwere bedraunng gehabt, daß G. f. gu. and bagnmal foll gefagt haben: ber gangen welt feind und gottes freund. Sat berohalben ein capitulation ber ten, man, burch buca be Alba guftellen laffen, barauf G. f. an, fich mit 3. man, wolt vergleichen laffen.

Do nun marggarg Albrecht solchen tenjericken vertrag umb alletei nrfachen und obligender noth (wie oben gemet) nicht abzusichtigkgarn gerwift, ift volgents den 10. novembris zwischen 3. mad. und S. f. gn. ein entlich verliegelter vertrag aufgericht und confinitierit worden, do dann vie kap, man, fich selbsten periodisch neben

<sup>1)</sup> Bebentzeit.

marggraf Albrechten unterschrieben, wie in marggraf Albrechten schreiben, fo offentlich in ben brud gegeben worben, ju ersehen.

Den 12. novembris ift marggraf Albrecht, nachbem 3. f. gu. nunmehr mit tan, man, aller bing vertragen und ausgesonet worben, mit allem frigevolt, fo bagumal ber faiferlichen man, vermog ber capitulation auch gefchworn, fur Die ftabt Des fommen, Diefelben neben tau, mau, frigevolf bis auf ben 8. januarii anno 53 helfen belagern. Und nachbem die belagerung gleich mitten im winter, da bie größte felt gewefen, gewehret, ift bafur vil frigsvolf por felt und bunger gestorben: ban, wie etliche, so barbei gewest, glaubwirdig angezeigt, ba man 50 ober 100 person auf bie wach gesuhret, find fie an morgens nicht bie helft lebenbig gefunden worben. Bu bem fo ift ber bunger fo groß gewesen, baß eine bem anbern gewaltiglich urfach zum tod gegeben, und wie man glaubwürdig berichtet, fo follen uber bie 20000 reuter und fuestnecht por biefer ftabt an biefem mal in bem feiferischen und margarafischen lagern (und boch bie ftabt unerobert) tobt blieben fein. 1) Der allmechtig gott wolle ibn allen neben andern diriften ein froliche auferstehung anebiglich verleiben. amen!

Anno domini 1553, den 13, januarii hat marggara Alfbrech, als er unu von Wech abgegagen und sich anteinubs gewendet, gen Hof geschrieben und bevohlen, daß man zwep sendelin landvoll musstern und nach Entlmsch sichten bei stehen vor anderen S. f. gn. lädden und sichen und sichten und sichten und siche der S. f. gn. unberthamen zu ziehen ververbuet werden. Und diesel vor den dag den der beginnt die siche berochnet werden. Und diesel vor den Wanner und die sich verschaft und weber abssellig worden, eingewennen und sind den 21. januarit wiederund alle mit einander ohne schaeden zu übern web und sinder und sinder anseinubs tommen.

Den 27. januarii, als uun marggraf Albrecht ber bischof practicien vernommen, hat G. s. gn. inen von Trier aus geschrieben und fie ihrer zusag, brief und figel erinnert.

In diesem und nachvolgenden monat ist allenthalben ruchbar und landbundig worden, daß die bede bischosen sambt deuen von Rurmberg in grosser trigseustung wieder marggraf Albrechten gestanben. Und ist dagumalu der marggraf und nicht anbeinuds kommen,

<sup>1)</sup> Ramentlich die Best richtete in bem Belagerungsherr furchtbare Berwüstungen an. Boigt II. 25.

auch allem feinem frigevolt, nachdem er bas nach abziehung von Det bezahlt, urland geben, auch ferner nichts thetlichs vermög ber feuferlichen confirmation wieder die bischof furgunehmen in willens gewesen; weil aber die bifchof mit huelf berer von Rurmberg fich feindlich vernemen laffen, hat marggraf fich wieberumb mit frigevolf verfeben muffen; ift berwegen jum Sof und in andern G. f. qu. ftabten und fleden umgeschlagen und fnecht angenommen worben.

Den 14. martii hat marggraf Albrecht ein crebeng an bas cammergericht von wegen beber bijchof Bamberg und Burgburg vermeinliche caffation überschicket, barinnen G. f. gn., welcher geftalt bie bebe bifchof mit vergeffung ihrer brief und figel wiber 3. f. gn. handelten, ichriftlich bericht gethun, laut bes offenen ausschreibens, fo von margaraf Albrecht in ben brud gegeben worben. 1)

Diuftag nach oculi2) ift margaraf Albrecht wiederumb von Det aubeines gen Blaffenburg tommen. Und nachbem G. f. an, gewiefe fundichaft und grundlichen bericht befommen, bag bie bebe bifchof fambt ben Rurnbergern in ftatlicher frigenbung gewesen, bat G. f. gu. auch wiederumb fich umb renter und fnecht wieder 3. f. gu. willen bewerben nuffen, bamit 3. f. qu. ihr land und leut por ben idenblichen pfaffen und Rurnbergifden vertaibigen mochte.

In biefem monat Martio baben bie bebe bifchof Bambera und Burgburg fambt benen von Rurmberg und andern, als bergog Morigen und bem herrn von Blawen 3), einen tag ju Eger 4) gehalten, babin marggraf Albrecht seine gesandten auch verorduet, aber nicht gehört worben, foudern haben bagnmaln, wie hernach lautruchig worben, wieder margaraf Albrechten fich vereinigt, wie dann zuvorn auch zu Rurmberg beschloffen worben. Und ift bald hernach ber augug ervolget.

Den 3. aprilis, ale nun bie fache wieber margaraf Albrechten beichloffen, auch bas verbundnus gemachet und margaraf noch nicht mit frigevolt verfeben, bat G. f. gu. in aller berfelben ftabten und fleden umftern und etliche fendlein landvolt aufrichten laffen und folche an 3. f. gu. in bas veld ben Solfeld b) befchieben.

<sup>1)</sup> Gemeint ift wohl bas offene | Musichreiben vom 27. Darg, Boigt II. 41. Dai ftatt. Boigt II. 65. 1) Mars 7.

<sup>\*)</sup> Deinrich V., † 1554.

<sup>1)</sup> Der Jag ju Eger fand erft im 5) Sollfetd B. A. Ebermannftabt.

Den 6. aprifis ift beden bischofen Aumberg und Burghurg von au, man, auf ihr schreiben autwort fommen, daß sie sich mit marggaf Albrechten zu versiehung allerlei muruhe und zernsttung im reich gultich einfassen und vertragen sollen. 3) Wie getrensich sie aber oldem teijerlichen bereich andgesete, bot menglich allenscheten, sonderlich die ahr menglich allenscheten, sonderlich die im marggrafthumb mit groffem schaden ersahren. Gott vergeste es inen wiederund und meß inen und ihren consorten mit gesicher muß, amer!

Den 11. aprilis, als sechs sendlein tnecht, starf und wolgerust, sambt 500 reutern von dem bischof von Burzsburg dem bischof von Aumberg ausiehen wolsen, hat sich margeta Allbrecht unterwegen von Bommersseld') mit ellichen seinen reutern, so er in der eyl aufgebracht,

<sup>&#</sup>x27;) Die Amter Bunfiedel, Sohenberg, Beißenftadt, Kirchentamit, Thierftein und Gelb.

<sup>\*)</sup> abgehauenes ober geschnittenes Stud.

<sup>&</sup>quot;) Einen anbern Bortlaut des fais. Schreibens gibt Boigt II. 48 an.

1) Rommersselben B. A. Doch-

fabt a'M.

ohne alles fuesvolt angetroffen, die geschlagen und mehrers theils gefangen, alle ruftung famt ben fenblein nemen laffen.

Den 16. aprilis ift Hochstadt, nit weit von Bamberg gelegen, vom marggrosen eingenommen und gebrandischacht worden. Gleich an diesem tag ist der bischop von Bamberg gen Forchbeim gefloben, auch alle amder pfassen und munchen das harz geschoem.

Ten 18. aprilis hat das cammergericht zu Speher auf der pfaffen vielsettig flehen ein schreiben oder ebit am marggrafen Albrecht nut seine reth gethun, daß S. f. gn. von der seindlichen handlung wieder Bamberg bei poen der acht abstehen wolle.

Ten 22. aprilis <sup>2</sup>) hat marggraf Albrecht bas Bambergifch closter, Schlussfeldun<sup>3</sup>) genant, einnemen, plundern und hernach verbreunen lassen. Ist dazumal auch Bamberg eingenommen und gebrandschaft worden.

Den 2. man 4) hat bas cammergericht zu Speher auf stetiges ber bischof und Aurmberger anhalten bie acht wieder marggraf Albrechten exequirt und ergesen sassen.

Zen 5. man, als ettiche böhemische ober schleifer eruter benen von Murmberg zusichen vollent, von welchen ist end aus werzenstigung des sonigs angenommen worden, sind sie in veld b von ettichen des marggarden reuter angetroffen mit geschlagen worden, wie aus marggrof Mibrechten schreiben in einen enastjer zu berneumen.

Dies zeit bat berzag Moriz uf verleg? Der plassen um Vituraberger auch reuter und snecht annenen salsen, die auch den bischosen vier monat lang schweren mussen. Und sind der den beitholen baupsteuten gen Gespläauh!? in Heisen auf den musterplag beschieden aber durch unsegages Allvecken wieder achgerieden worden. Und da 3. f. gu. einen tag eher tommen, als die Inscht selbsten bericht, so weren gen der den met gertrennet worden; derholben sie wieder jurnel gen Wuchsussen, ab sie dan gemustert und einen monat

<sup>&</sup>quot;) verderbt für: allen . . . das Herz verschoben, b. h. sie haben ben Muth verloren.

<sup>\*)</sup> Rach Boigt II. 50 wurden Schuffelau und Bamberg bor, bezieh. am 16. April eingenommen.

<sup>&</sup>quot;) Cifterzienfer . Nonnenflofter Schluffelau B.-A. Bamberg II.

<sup>&</sup>quot;) Die Achterflarung erfolgte erft am 1. Dezember. Boigt II. 157.

<sup>\*)</sup> Rady Boigt II. 51 warf sich bas Şiliscorps, von Albrechte Absicht rechtzeitig in Kenntniß geseht, in bas Eichstädriche Setädlichen Berching und ergab sich bort dem Martgrasen.

<sup>1)</sup> Antrieb.

folb entpfangen baben. Golder oberfter ift gewefen Bolf Tieffteter, oberfter velbherr graf von Benbed, mufterberr Sans von Diffa. Der neun fendlein aber, fo anfgerichtet worben, banptlent find gewefen:

- 1. Sans Jung von Remnit,
- 2. Bolf Beig von Leipzig,
- 3. Bolf Bibman von Leipzig,
- 4. Beter Bfefferforn bon Remnit,
- 5. Sans von Coin,
- 6. Saus von Leinach.
- 7. Rifian bon Ingolftab.
- 8. Lubmia von Bilthofen.
- 9. Joachim Conce pon Amidam.

Defigleichen bat bergog Beinrich von Braunichweig1) etliche geichwader reuter und fendlein fnecht ben pfaffen und Rurmbergern gu aut (beren bevland er bazumal war) angenommen und ift mit foldem frigevolf neben bergog Morigen fuespolf beraus nach bem land gu Franten wieber bes margarafen frigebolt gen Schweinfurt gezogen. barinnen zwölf fendlein margarefische fuecht in befahung waren, aber nit lang bafur gelegen, fonbern bieweil margaraf Albrecht nach bem land ju Cachfen, ba er etliche fenblein fnecht und geschwaber reuter in bestellung gehabt, verrudet, auch wiederumb aus bem land gu Franten burch bes marggrafen land in Cachfen bem marggrafen beftig und ftetigs nachgeeilet. Ift auch bergog Morig, churfurft gu Cachien. mit einem gewaltigen und ftatlichen reifigen zeug zu Ofterobe zu ihnen geftoffen und ferner mit ihnen uber ben Sarg nach bem land gu Brannichweig gen Samel bem margarafen entgegen gezogen, welche ban bernachen, wie volat, ein ichlacht mit einander getbun.

In bes weil margaraf Albrecht im land gu Cachfen mit bergog Morigen und Beinrichen von Braunfdweig gu fechten, haben bie bebe bifchof Bamberg und Burgburg mit bulf berer von Rurmberg nub bes berren pon Blamen berauffen fein land angegriffen und barinnen vil ftabt, ichloffer, fleden und borfer verbrannt, verberbt und gang perberet, als bas Remitablin an ber Apich, Rreufen und andere mehr. Den 20. man, am beiligen pfingftag, ift clofter Murach2) burch

bie von Rurmberg ansgebrant worben. 1) Seinrich II. ber Jungere pon 1) Fragenaurach B.-A. Erlangen

Braunichweig . Bolfenbuttel (1514 - ebem. Dominifaner-Ronnenflofter, 1568).

Den 21. man, am pfingstmontag ist bas schloß Beyersborf 1) ganz und gar ausgebrant worden.

Den 22. man ober pfingstbinstag ift Agelberg 2) ansgebrant worden. Den 24. man ift auch das schloß Erlang sambt der mung, auch andern siehen und hensern, so darbei gelegen, verbrant worden.

Den 5. junii hat es zu Erfort und andern umbliegenden orten blut geregnet.

Den 8. junii hat es umb Leipzig gleicher und schrecklicher weis blut geregnet, welches ohne zweisel die schlacht in Sachsen, auch herzog Worizen und wiel auberer gewaltiger herrn todlichen abgang bedentet.

Den 10. junii, als nunmehr die feind allentfolken bes marggrafen land angegrifen und der herr von Planen fich gegen marggraf Allerechten and feindlich vernemen lieft, hat man von Vereperreuth ans zwei fendlein luncht gen Def in die Keldung gelchieft, welcher haußen von Verleich und Vonmberg und Georg Veit von der Zell, welche fich ritterlich und vool bei den burgern und Inschten in werfechtung der fladt gehalten. Und woren diefe Inscht, fo nuter ihren fendlein geschriben, das mehrer theil zwor bei dem bischop von Wurzigung gewest, welche nach erlegerung dei Bommerssfeld dem marggrafen geschopern und zugegogen.

Ten 12. juny ift bie commit! 3 jum Sof fur dos frigsvolf unsgerichtet worden, damit ein ordnung unter inen gehalten, andt die burgerschaft weriger beschwering von inen haben modsten. Und ob woel dagumalen nicht lembers großer vorrath von form, melb. Reisid und brob mit ambern wordnung genesen, bat una gleichwoel, bi lang es sich geschen, einen jeden funcht, so es nehmen woslen (dann sie nit sile, sewersich die bevelchstent und doppessonen, and wertrössung inter beseldung, and der commiss genommen), alle dag zwo maß biers, ein pfund sieligt und ein vierpseunsjentscheiten brods and der eromitig genommen), alle dag zwo maß biers, ein pfund sieligt und ein vierpseunsjentscheiten brods and der eromitig geben; umb daben die burger dagte best die burger werden, das den die burger die nach ein den dag zweigundert außen berafteren unstellen. Des gleichen ist and geschehen mit dem son und melb. Da nunnehr nichts in der commis borsanden gewiel, baden die burger volgents, wos sie geschebt, darftereten mitste. Met man auch den werents dan

<sup>1)</sup> Baierebori B.-A. Erlangen,

<sup>2)</sup> Abelberg B.M. Erlangen,

<sup>9)</sup> gemeinfame Berpflegung.

vieh anworden, hat man aller burger vieh, was bagewefen, aufgeichlachtet, alfo baß gulett weber tube noch ichwein, auch fein ander vieh mehr in ber ftabt Sof blieben, wie bann meniglich folches mit feinem groffen ichaben erfahren hat. Bubem fo haben bie boppel= foldner und bevelchsleut, fo nit aus ber commig genommen, ber hoffnung, fie wolten ibr gablung volfomblich befommen, wo fie bei ben burgern gelegen, waiblich geschlenmet, vil gastung und paufet gebalten und schier tag und nacht, wie bes gefinds gewonheit, die fannen nicht febern laffen; haben auch bie burger mas fie gehabt inen bargeben muffen, ober fie baben es felbft mit gewalt genommen, boch mit ber verwehnung, 1) fie wolten es, wo ber margaraf galung thet, erbarlich bezahlen; und find ben burgern fo vil ichuldig blieben, bak, mo man es rechenen folte, fo wurde es fich uber viel taufend aulben erftreden. Bie vil aber ungeverlich von bier, melb, fleifch und anbern in ber commift aufgangen, wie vil auch barein geben worben, wurd bernach verzeichnet polgen.

Den 20. juny hat marggraf Albrecht etlich und zwanzig geichwader renter fambt etlich und funfgig fendlein fnechten burch buelf feiner rittmeifter und bauptleut im land gu Braunschweig aufgerichtet und muftern laffen, wie 3. f. gu. eigen fchreiben an ben oberften ju Blaffenburg ausweifet.

Den 6. infp haben bie feind bes margarafen bas ftabtlein Weifemain, 2) fo er margaraf supor einneuen laffen, belagert, auch mit dem fturm angelofen. Und bieweil barinnen mehr nicht ben zwen fendlein marggravifcher tuecht gelegen, beren bauptlent Chriftof von Bedwit und Meldior Bigler von Mulhaufen gewesen, fo haben fie fich gleichwol ehrlich und mannlich ihrer aufgehalten, alfo bag uber bem fturmb, wie man glaubwirdig bericht, in die funfhundert mann blieben, in bem ftabtlein aber uber hundert mann nit umbfommen und beschedigt worden. Und haben volgenden tag bas ftabtlein Baigmain, fo guvor auch bes bijchofs von Bamberg gewesen, mit bem beding ubergeben, bag man fie mit aufgerichtem fendlein und allen ihren wehren nub jugehörungen abzieben und paffiren laffen wolle, welches bann von ben pfaffen und Rurmbergifden gewilligt und fie von bannen aus nach Enlubach gezogen und bernacher von Eulubach gen Sof in bie befabung geschidet worben.

<sup>1)</sup> Erwähnung, Bemertung.

Den 9. juth, als nun der feind sich nabent und allenthalben bes margagrein land und bent mit genotit angegriffen, hat man zum Ho ji in der alten nud vorstad, auch us dem graben die beuser, so der stadt nadend, auch jewers hatben nachteilig und geschrich sein mochten, abbechen, ettige abtragen und einreise lassen, decke dann, wie bernach volget, gang und ger abgebraut worben, dadurch dann viel seut in under haben erfeit worben sind.

Mu bem tag, nemfich ben 9, julp, ift bie ichlacht im land gu Cachien, nicht weit vom Schloft Bein 1) bei Sieferhaufen 2) amifchen bergog Morigen und bergog Beinrichen von Braunichmeig eins theils und bann margaraf Albrechten pou Brandenburg anders theils geicheben, barinnen uber die 4000 mann von rentern und fnechten todt blieben. Und find fonderlich in folder ichlacht viel trefflicher furften, berrn, araven und berumbte rittmaifter, haupt- und bevelcheleut tobt blieben, ale nemblichen bergog Morig, churfurft gu Cachien, welcher burch ben harnisch in ber wuest 3) mit einem geloth 4) getroffen worben, bavon er bann hernach ben 11, tag july gestorben und ben 14, tag bies monate ju Freyberg furftlich jur erben bestattet, feine intestina aber in einen faften vermachet gu Giferhaufen in Die firchen vergraben worben. Darnach gween furften von Braunichweig, bergog Bhilippus Magnus und Carolns Bictor, Des alten bergog Beinriche von Brauufchmeig bebe fobn, bergog Friedrich von Luueuburg, b) graf Bhilipp von Bendeling, amen grafen von Barbi und viel andere berumbte belben, welche alle umb ber ichendlichen pfaffen willen in folden igmmer und ben tob fommen. Und als man bernach vermiffet, find 300 Meifinifche juntern, fo es mit ihrem berru bem durfurften gewagt, umbfommen. Es find auch marggrafen Albrechten viel trefflicher leut, fehr teure helben und rittmeifter erlegt worben, Die ce neben ihrem beren bem marggrafen fubnlich bineingefest. Der allmeditia gott woll ihnen allen ein froliche auferstehung mit allen driftalaubigen verlenben, amen!

In dieser schlacht, nachdem es marggraf Albrecht etwas trubiges wieder seiner triegsräth willen gewagt und geschsagen worden, ist er ungeverlich mit 16 tsoppern davon sommen und nach Hannober geriten;

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Beine Reg.-Bez. Dilbesheim.
<sup>8</sup>) Sieverähaufen Amt Burgdorf,
Reg.-Bez. Lüneburg.

<sup>&</sup>quot;) Banft, Bauch.

<sup>4)</sup> Stud Blei.

<sup>4) 3</sup>meiter Sohn Bergog Ernfts bes Befenners von Braunichweig.

de er dann ein zeitlang hill gelegen und wiederund eitlich jendein reuter und Incht aufgebracht, mit denne re funz bernach mit heinrich von Braunfchweig, der im steitigs auf den dinst gewartet, nochmals ein treifen gethun, da er dan, als er ubermannet genvesen, adermaln ertegt noveden. ) Ind sind D. i. gan Dogumal durch gottes gendigen schus and davon sommen und nach Staunschweig geritten, aber nit lang allba verbarret. Denn mach diem bei bergag heinrich von Braunschweig mit seinem krigsbolf die slad belagert, der hossinung, die er nit allein die von Braunschweig zwingen, sondern and den margagasfen alba besommen wolt; aber er margagas in Bamals von Braunschweig aus nach seinem land gezogen und bernach, wie volgt, den Spol michter eingenommen.

Mis ober bie Aurmberger und pioffen vernommen, boß margar Mibrecht im sond were, hoben sie ohne ansihören bem Branus-schwieger als übrem heysland ersteinst und huss, rettung und beistand wieder margagrof Albrechten geschrieben; weil ober Seinrich von Branusschweig von ber stad mit obsjehen voollen, er hatte bann bie brandfochgung von berne von Braumsschweig, nemblischen 80000 thater, baben bie piossen und Naumsberger ime solch gelt selbsten au erlegen sich erboten, allein boß er nur unverzugslich inen zu huss sommen solte, berhalben er von bannen wieder heraus nach des marggroßen som berned seavoen.

An biesem ort, da die schlacht geschehen, nit weit von Siferhausen, ift zuvorn, este die schlacht ergangen, auf dem schligten voch, wachstedt und den hölgern doran stossen toil schrecktiches, setzones schreckens, rennens, trummetens und wehllagens gehört und geiehen worden, welches die seut desselbert und gresper sorcht vielen angezigt und mit der beforgung geslaget, daß es nichts guts bedenten wurde, wie dann bernach seiber allzu war worden.

Den 12. jatų find die anderu juon fendicin taecht, so ja Weispain gelegen, gan Hof fonnnen, welcher hauptlent Christof von Zedwis und Welchier Zigler von Musthausten gewest. Und ist Christof von Zedwis zu Calimbach zuwer zu einem odersten uber alles frigsvolf zum Hof zentesteit und vereinte worden.

Den 15. julu, ale nun ber oberft neben andern haupt: und bevelchelenten bie ftadt Sof hin und wieder allenthalben abgeseben,

<sup>&#</sup>x27;) Bei Steterburg am 12, September.

Und die Zeit ift Custudoch von den Rurmbergern und bischofen elegert worden; und als sie ungewerlich in die vier wochen dasigt gelegen und nichts schaffen fonnen, sind sie bernach neben dem herrn von Planen sur Hof gezogen, den in die neunte wochen belagert, wie ans volgenden, au verramen.

Ten 16. julii, als nun noch gweb fendlein knecht in die stadt trommen, simd bei quartir, bedes mit ben loghenetten und weberen, ansund eingestjeitet worden, also daß einem jeglichen sambt der burger jendlein sein quartir und wehr eingestgan und gangeordnet worden, auf abg bei tag und nacht ein ieglicher, wo er bestieltet und bijn berochnet, sich gur rettnug und schus der gleicher, wo er bestielt und bijn berochnet, und nebrauchen wuste.

68 wurden auch ungewerfich bei 200 perfonen der burger auf host feuer beschieden, welche in allen vierteln der stadt eingestjeitet und also bestellet warn, daß sie tag und nacht darauf gut achtung geben und getwarsom sein musten, damit die stackt und burger, so gut eindelim achteria, auf der werberne des seinds auswarten mödeten.

Es find auch zu allen bennnen leut verordnet worden, die in einwerfung des feures, wassers in ab zu tag und nacht, wo es die noth ersordert, darbey (wie sie dann darzu verordnet und bestellet) sich sinden lassen unsten.

Wan machte auch hin und wieder in allen gassen und psastergerinn wasserteichlein mit surgeschagenen tämen von mist und andern, auf daß man vorrath von wasser vieder das unverselhent sener bald und in der eil haben mochte.

<sup>1)</sup> Gitter, Baun.

Gs wurd zu dem allen burgern bei hochfter leibstraf geboten, abs fie sich mit suesen und andern geselen, mit wasser gefullet, in ihren bebaufungen und auf allen poben und gemachen wol bersehen und verforgen solten, auf daß niergent berohalben mangel iorfallen mochte.

Es wurd auch geordnet, daß ein jeder hanswirth eines auf ein hans bestellen must, damit, wo sener eingeworfen, niemand wbereitet oder vertugt wurde, sondern daß man solch seure vermeldete und ander auch zu rettung und lessoung desselben zustaussen mochten.

Dieweil es auch die hohe noth erforderet, wurden die burger iambt ihr findern und gesind mit teglichem panen und schien hart beschwert, damit man an allen orten die stadt verbauen?) und dem seind wiederstand thun tonde, wie dan aus volgenden zu vernemen.

Den 24. justi jaben bie Inecht unter des oberften und hauptman zigleres sendlein ein grosse und sieden sollten, gemacht. Und ist des
nie zu adents auf die word zieden sollten, gemacht. Und ist de
ursach solchen menteren gewesen, das sie in elsienen wonaten fein get
und bestodmung in und obword sie au esse und en eine und teinten teinen
mangel oder noth dagumal lieden, haben sie gleichvol nicht zufrieden
sien, noch ispen dauptleinten gebir geben wollen, somdern ispe hauptein musten inne entweichen und in solchen ungestumd besiehts geben,
bie snacht aber zomngen die senderden, doß sie mit inen ispres gesielltens in der stadt herumd ziehen musten. Und betten also einachent
die andern zwei sendlein sieden auf zur menteren und volcher sie

<sup>1)</sup> ungegerbie.

<sup>9</sup> Bombe, Granate.

<sup>\*)</sup> zubauen.

erregi unb beweget: benu nadsbem sie juworn bes mehrer theis bissischien gewesen und bie andern marggafissi, and ju Weissmain einen sturmb wieber bie plassien und Nurmberger erspätten, saben sie unter einander allerten stichrebe getrieben, asso bes wo es nit unterfommen, b) unter inhen stelbt ein schredierten einem erbeit untergen sollerten schwesen bei andern zween samptient tigter fuecht gufamen sorbesten und sie beunod mit gueben worten stilleten, ods sie ein wenig mit rieben worten, weiwool der sie von went gewen worten stilleten, ods sie ein wenig mit sieben worten, weiwool deer sie vollet der sie de naturet auch ungestumb worden.

Liefe nacht, bieweil die knecht also erreget, auch tein wach werlehen wolten, sondern die uacht uber diß umb ein uhr mit ihren wehren auf der gassen die und wieder mit groffer gesahr ihrer gluenben zochen, ?) sumpen ?) nud puchsen schwierten, «) haden die burger mit ihrem sendein die wach allein wersehen und nicht kleine gesahr bei den knechten ausstehen mussen.

Den 25. julii haben biefe zwen fendlein nochmals, wie zuvor, einen lermer und meuteren angefangen, jogen umb ben mittag mit ihren feudlein fur bas rathaus gufammen und ichrien mit gewalt ohn unterlaß: gelb, gelt, gelt! Und nachbem tein aufhörn gewefen, ift ber oberft nach gehabtem rath mitten unter fie in ben ring gangen. fie eritlich gebeten, fie wollen boch nicht also ungestumb und ungebultig fein, nachbem gott lob fein fonberer mangel furgefallen; er wolt baran fein, bag ihnen ufe forberlichft gelt auch wurde, und follten, ob gott will, all ehrlich bezalt werben, wie er bann felbften fur fein person feinen zweisel an ber bezahlung hette, bemnach man im fowol als ibnen ichulbig were. Aber bie fnecht hatten baran tein anna, fonbern ichrien ie lenger ie mebr: gelt, gelt, gelt! und wolten ben oberften nicht aus bem ringb) laffen fo lang und viel, er hatte banu ihuen gewiesen vertröftung und zusag ihrer besolbung halben gethun: berhalben ber oberft, weil er nicht anders funte ober mochte, gufaget, er wolt fobalb jemand absertigen, ber gelt bringen folt, neben ber pertroftung, baß fie uf purgicaft feiner inbeffen fammat, feiben gewand und anders, was bie noth ersorbert, von ben burgern ber ftabt betomen folten: barauf fie ban ein wenig geftillet und aufrieben worben.

<sup>1)</sup> auvorgefommen, verhindert.

<sup>&</sup>quot;) Lunte, Bunbftrid.

<sup>&</sup>quot;) recte Lunte.

<sup>4)</sup> idmarmten.

<sup>°)</sup> Kreis.

Bolgenden 26. julii, dieweil die fnecht also mit gewalt, groffer ungeftund und gefahr, nachbeme fie fein mach mehr perfeben wolten und mit unnachleffigem gefchren auf ihr befoldung brungen, bat ber oberft feinen leutenambt neben bem berrn caftner Johann Rephun und zweien burgern, Conrad und Cafpar Rraugen, nach gelt abgefertigt. Belcher bei bes beren marggraf Albrechts ju Brandenburg ichweger, bem bergog Friedrichen von Sunderud1) und fonften etlich bundert aufden aufgetrieben. Alls aber bie bebe Rraufen fambt bem leutenambt fich mit bem gelt wieber anbeimbe gelentet, haben fie grofie gefahr, nit allein von ben feinden, Die allenthalben umb bie ftabt ftrepfeten, ausfteben mueffen, fonbern auch, als fie fur bie ftabt fommen und von ben unfern fur feind angeseben worden, find fie beinabent von ben unfern aus ber ftabt erichoffen worben; biemeil fie aber mit allerlei merflichen zeichen und bentungen fich entlich zu ertennen geben, find fie berein gelaffen worben und bas gelt, fo fie mit hulf bes herrn caftners anigetrieben, bem oberften geantwort.

Dit foldem gelt find Die fnecht ein wenig geftillet worben, wiewol viel gemeiner fnecht an gewand, feuben, fammet und andern aufer ber commift mehr aufgehoben hatten, ban man ihnen schuldig geweft. Die boppelfoldner aber und bevelchshaber baben bas mehrer theil ihrer besolbung fteben laffen, ber boffnung und guverficht, es wurde fie ber berr au feiner zeit wol veranugen?); find aber bernach, als ber berr geichlagen und bie ftabt aufgeben worben, unbezahlt bavon gezogen, gleichwol noch ber hoffnung, fie wolten ben beren fuchen, er wurde fie wol bezahlen; und betten bas mehrer theil ein fold berg ju ibm, bag fie fich viel mal boren liefen, ob fie gleich noch ein jar umbfonft bienen muften, fo wollten fie ihm boch lieber benn ben pfefferfeden und pfaffen (ungeacht wie fie bezalet murben) bienen.

hierauf bat ein erbar rath alle gewandschneiber und fremer auf bevelch bes oberften vorforbern laffen, fie auf bas hochft vermahnet und gebeten, fie wolten boch in obligender und porftebenter groffen noth und gefahr auf bes oberften verficherung, was fie fur gewand, feuben, fammet und anders batten, barftreden, bamit nicht bie ftabt gar geblundert und anderer unrath baraus ervolgen mocht. Beldes bann alfo uf ftetiges, pleiffige permanen und bitten ber

<sup>&</sup>quot;) Der patere Aurfurft Friedrich III. in erster Ehe mit Maria, Schwester bon der Ffalg (1569-1576), bermühlt bes Martgrafen Albrecht Aleib.

berren geschehen, und haben folde burger, was fie an berurter war gehabt, bargeben, etlicher fur taufent, etlicher fur vier- ober funfhundert, etlicher mehr und auch wenig gulben, daß alfo die fuecht, welche auf ihr besolbung mit gewalt und groffer ungestumb zu bringen nicht nachließen, ein wenig gestillet ihres bevelche auswarteten. aber fur broblicher rebe fie fich in folder menteren gegen ben burgern vernemen laffen, wie fie, ba fie nit bezahlet wurden, plundern und ibnen bans und hof anzunden und verbrennen wolten, ift noch wol wiffent. Was auch ein erbar weifer rath neben ber gangen burgerfchaft in folder fchrectlichen meuteren fur groffe mube und gefahr ausfteben muffen, ift leichtlich abzunemen. Da fie auch gott nicht fonberlich in foldem lermer beschutet, wurden fie foldes nit lang getrieben haben, und ift basumal eines erbarn rathe getrewes bers gegen ber burgerichaft genugiam probirt und erfent worben: benn ba fie neben anderer großer gefahrlicher mubefeligfeit auch oftmals wieder ber hauptleut und frigevolfe geschwindes furnemen nicht rath geschaffet und trewlichen furgeschutzt, wurde ber burgerichaft gar ubet sein gewartet worben, ben vielmals groffere gefahr bei ben fuechten in ber ftabt, bann bei benen, fo vor ber ftabt gelegen, gu beforgen gewefen : welche bennoch gott treulichen verhutet, barnut billig ime barfur gu banten, bag er in fo groffer gefahr uns fo gnebiglichen beschutet.

Den 29. julii hat man uf bevelch bes oberften bes herrn caftners jum Sof garten fambt allen umbliegenden garten (por) ber mauern und barfur ligenden tuchmachersremen umbhauen, einreiffen und alles anders, fo binderlich fein und dem feind zum portheil dienen mochte. binweg raumen laffen, auf baß bie feind feinen portheil ober bebelf barhiuter in ber belagerung jum nachtheil ber ftatt haben mochten.

Den 31. julii, ungeverlich umb feche uhr auf bem abeut, bat man die Mteuftadt angefenert und an beben feiten bis an f. Lorengen fteig 1) und ben bolen weg fanmt ber obern ichennen ausbrennen laffen; und bat bas feuer von gemelter ftund an bis uber mitternacht gewehret. Ift auch unter aubern bas lagareth, 2) ein ichones, groffes, fteiners baus, fambt ber firden f. Niclas gang und gar verbrennet und bas gemener hernach eingeebnet worben. Das caplanhaus aber, fo neben biefem und mitten unter andern auftoffenden heufern gelegen,

<sup>1)</sup> Roch beute porbanbene Strafe swiften ber Loreng- und fatholiften fapelle mar erft 1537-1538 erbant mor-Rirche.

<sup>&</sup>quot;) Das Lagareth bei ber G. Rifolausben. Bal. Bibmann au biefen 3abren.

Telen tog, welder ward der lest des monatstag jufti, bat bert magifter Johann Streytherger, 1) prediger jum Hof, den armen leuten au 1. Niclas, wie alle montag dogumalen gewohnlich, anvor zu guter lest ein predigt frue gethon und letstlichen angegeigt, wie man das hans famth ber fürchen der schien in bei belagerung halben auf dem aben aben aben hans famth ber fürchen ber feint mu be telegrung halben auf dem aben aben mehfeben und verforgen mocht. Daruber die armen leut heftig erichroden, auch jenunerlich gesensteht und geweinet, dem noch jie auf ein eil nicht gewuhf, wo aus oder ein. Sind derhalben eit ele entfehe de f. Graferf neben den armen leuten oder sieden die beingerung uber blieben, wietwol das mehrer theil vor leib gestorben und zum theil auch jouspiten in das elend tommen. Sowil aber der ber j. Erhart geweien, sind dennoch von den feinden die eksagerung uber auch bedacht worden, und nachbem der herr von Plauven nicht weit auch gestalt und lager gehobt, hat er ihrer nit bezeifgett und

Den 1. tag des monats augusti ist der oberst fambt seinen rentern, der ungeverlich bei 60 waren, und mit 200 hadenschuben 3)

<sup>&</sup>quot;) Geb. 1517 zu Sof, 1548-66 Reftor und Superintendent zu Sof, 1566-1602 erfter General-Superintenbent bes obergebirgischen Fürstenthums. Bgl. Archiv f. Gelch. v. Ober-Franten VI. 2. S. 88-88.

<sup>\*)</sup> Stand nach Dietich (bie chriftl. Beiheftatten u. n.) S. 131 links von ber Bebtwiger Strafe, am Giechen-

ober Rrebsbach. Urfprünglich Kapelle, in ber Reformationszeit zu einem Siechenhaus eingerichtet.

<sup>&</sup>quot;) Dit Sadenbudfen — altere ichwere Art Schiegemehr mit einem auf einem Beftell ober Bod zu befeitigenben Saden am Schaft — ausgeruftete Auftrechte.

frue zwischen 7 und 8 uhren binaus gezogen, etlich viehe in bie commift berein geschafft und indessen auch die straffen bin und wieder beritten. 2018 er aber gen ber Cachsgrun1) tommen, bat er bie feinb antroffen, inen, welcher bod uber zwen geschwaber reuter gewest, einen porreuter abgefangen und mit berein in die ftabt gebracht. Mis aber die feind mit gewalt unfern reutern und hadeuschuten nachgeeilet und bart auf fie gebrungen, baß fie ben unfern einen hadenschuten erichoffen und zween gefangen haben, und als bie unfern gen Lepmit 2) tommen, haben fie ben unfern zu einem zeichen ein schupfen im borf angeftedt, berhalben etlich ber unfern inen entgegen gelofen, fie gu entfeten. Die feind aber, als fie auf ben berg bei bem borflein tommen, baben fie fich wieber umbgewendet; und ift alfo biefen tag zwischen 12 und 1 uhr ber feind zum erften mal gesehen worben.

Un biefem tag, bieweil ber feind nun por ber hand, bat man zu abente umb 6 uhr bas beilige grabs) und fornbaus fambt allen umbliegenben beustein, ichennen und ichnofen, auch Die ftok holz, ber febr viel bin und wieber por ber ftabt ftunden, angezundet und perfreunet

Den 2. quaufti, frue zwischen 7 und 8 uhren, gleich unter ber prediat baben fich brev geschwaber reuter fambt einem fendlein fuecht auf ber bobe ben Leimit feben laffen und gegen bem gichelbera4) gesogen. 216 bie unferen nun foldbes erfeben, find fie mit etlichen pferben und hadenschuten binaus gewischt, ben vortheil bei bem fteinbruch ibnen entgegen eingenommen und auf ben binft vleiffig gewartet und, ale fie fich bergugelaffen, mit inen gescharmubelt; ift aber gleichwol auf feiner feiten nichts fonderlichs ichaben geschehen: beun nachbem unfere reuter und hadenschuten übermannet geweit, haben fie fich wiederumb berein in die ftadt begeben. Einer aber aus unfern fuechten bat fich von ben andern zu ben feinden gewendet und mutwillig von inen fangen laffen. Und als bie unferen wiber berein tommen, baben fich andere funf fendlein fufwolfs und noch ein geschwader reuter, die im binterhalt gewesen, berfur gelaffen; find also mit folden reutern und fnechten gerings umb die ftadt, ihren portheil zur belagerung abgufeben, gezogen; und wiewol fie eben mit

<sup>1)</sup> G.-M. Delenib.

<sup>1)</sup> Leimis, 2 Ril, oftl, von Sof.

<sup>\*)</sup> Rapelle no. ber Ctabt, 1509 von

Rasipar Geileborf gegrundet. Bgl. berg.

Bibmann s. b. 3. u. Dietich Geite 130 bie 131.

<sup>&#</sup>x27;) no. ber Ctabt, jest Labprinth-

davon gezogen, fo bat man gleichwol etliche ichuffe binaus unter fie gethan von bem runden ichlogthurm, welche, wie man erfahren, nicht lehr abgelaufen. Und als fie fich wol umbgesehen, find fie nach Eppenreuth1) gezogen; ibr lager ba aufgeschlagen und ungeverlich in Die acht tag, bis uf ber Rurmberger und pfaffen gutonit, obn welcher bulf fie wenig wurden ausgericht haben, alda verwartet.

Es ift auch an biefem tag bes Schulerharts baus fambt allen beufern, icheunen, ichupfen und holghaufen vor ber untern fteinern prud.2) besgleichen die eine feiten volent in der Altenftadt bis au i. Lorengen firchen von ben unfern ungeverlich und gebn ubr angefeuert und abgebrennet worben.

Den bonnerstag nach Petri vincula, welcher war ber 3 angusti, umb 12 uhr, haben fich bie Plawischen, fo zu Eppenreuth ibr leger betten, ben bem munter3) mit einem geschwader renter seben laffen. bin und berwieder im getreib mit ben pferben gerennet und bas zu ichanden gemachet; auf den fontag aber und 3 uhr fich berein bis jum fpitalhof und bem trueben teich gelaffen. 216 aber bie unfern foldbes erfeben, find fie mit bem oberften bingne gewischt, mit inen geschermutelt und dapier auf sie gedrungen, glio dag ihnen einer pom adel, ein Reiteufteiner, fambt audern breien reutern erichoffen und auf unfer feiten einer beidebigt worben.

Freitags, welcher ward ber 4. augusti, haben fich bie feind nicht viel feben laffen, fonbern als man bernach gewahr worben, bin und wieber auf bem land geftreift, etliche borfer geblundert und proviant in ihr leger geschafft. Die unfern aber find immerbar binaus bis uber ben munber, fie zu raigen, gelofen, und als fie niemand von ben feinden vermerft, haben fie ben truben teich, bei bem fpitalhof gelegen, abgraben und fifchen wollen, find aber bon ber nacht übereilet morben.

Bolgenben jonabent, am tag Demalbi, welcher warb ber 5. augufti, haben unfere fnecht fich ben truben teich gu vifchen unterftanden, find aber bavon abgetrieben und funf barob gefangen worben.

Diefen tag hat ber oberfte nicht weit vom truben teich ein ichang gegen ben feinden aufwerfen und fur unfere hadenschuten machen laffen. Und als bie auf ben abent mit groffer eul von ben

<sup>1) 3</sup>cht Munfter, Anhohe fw. ber

<sup>1) 3</sup> Ril. fübl. v. Dof.
2) Brude über bie Saale norbl. Stabt. ber Stabt.

burgern, beren gefind und ben broifen!) gemacht werben, sat ber obereit zwen sindsubgen sinans ben f. Stickes führen lässen und nuter bee feind gerichtet, auch nber bie 500 badenschusen sambt andern stuckten dassin zum wertheit gefegt, er aber mit ben reutern sinans il Experientus gerundet, bie siehn gestedet und gereitst, and estisch unter reuter bis an das et siche wenn der berende sieht sich unter mögen. Ilm das ettisch wenn abe berands siehtst wenn nie un man bagunal mit gewoatt ust siehen tage erhangen, so bette man sie ut beien tag ertvernet und ans ötzem lagen sign dan das inter beren lager geschlagen; dann ber mehrer theil auf der futterung genecht; und voe es and nicht durch die nacht were werhindert worden, betten gewißlich die unstern ein thetlein gewogt.

Den tag hernach, ben 6. anguiti, als die jeind und Diftet? und bei der zigelbutten straufieten, anch sich wor herein die an die Attenstadt liesen und etstide unserer furcht, so draussen ohne schen bazieren gingen, absingen, hat der thururer auf dem thurm bei 1. Wichael solches dermelbet und ist darans in der stadt zum ersten mal sermer geschlagen werden. Zarans dann die unsern zu roß und siese dinans wieder den seind gefallen, den wiedernund zurftig getrieben, und da die unsern so des innsern ist der gedenungen, sind sie wiedernund nach dem sieger ungescharungert gezogen.

Montagă ben 7. angații, puiiscen 10 und 11 uhren, bat burg gara ju Weichjen die stadt Hof andscien und durch Hoanse Wêțel, scholfern and Pluis, schriftich ansproveru săseu. Ilud als er den brief Christol von Jedwis, unișeru obersteu, geantwortet, bat er ihn nicht aumenne wollen, souderu ilu mit bielen worten (sămpstich und pătitisch abgewiesen: er had sein canştep sprimuen, doß er seiner brief ausworten mocht; da er ader woas mundisch von wegen seines herrn zu werben bette, so mochte ers thun. Darauf Hoanse Wösseld wiederaum seins weges gezogen und von dem trigavost, so berumd gestanden, zhat seinen seinen ver Valencu redistin und melitertis werspeut worden. Alt and daşumal in großem schrede gestanden, asso doße debu zu tommen uicht vermeinet, das er and dazumal dem beren von Valencu auggezigt, er wolte nicht die stadt host einem beren won Planen auggezigt, er wolte nicht die so were sockea achiel voe ver hand betschaft and sticktur. Dem es were sockea achiel voe ver hand

<sup>&#</sup>x27;) Troffnechte

<sup>3 3</sup> Stil. fm. v. Sof.

gewesen, bas weber bem von Planen noch im einiges guts wort (ougeacht bag ber seind gegenwarts) gegeben.

Umb den mittag zwischen I und 2 ustren hat der oberft und Salentin von Bamberg die hinterstelligen bewier in der Altenslad von des Aundhinechts hans an die hinad zu 1. Zorenspen samst der piarri) und laimgruden volgent abbrennen lassen. Ind ist inderstick ist volg zu verroundern, daß die plar gleich an dem tag und umb die stund, als sie zuvorn vor vier jaren durchs wetter angegundt und verbrennet, wiederumd durch die frigsseut angesenert und verbrennet worden.

Wittined und Gyriaci, am abent Laurenti, ben 19. augusti, juiden 9 und 10 ufpren, hat der herr von Pfanen die flabt nochmals antsfafen, und als es guvorn nicht angeden wolfen, im namen läniglicher mangelaet burde Eberhard Noeber, ettoan geweßenen fastboat aum Sof, eruftlich auffredern fallen. Zarouf unter oberfiler

<sup>1)</sup> Strafe fübl. ber Lorensfirche.

<sup>&</sup>quot;) Muffeber über bas Geichus.

<sup>&</sup>quot;) Schläge.

begeret, man follte im brei tag, auf dog er fich mit feinem trigsvolf bereben möchte, antifchub geben; boch aber, wo ihnen foldes nicht gefiel, so möchten ile, was fie gefuistet, auch weß sie bie fladt nit erlassen wolfent, suremenn; er sambt andern were darumb da, daß er bes manns boartet.

Es find auch ben 8. augulti, als ber feind, wie gewosnich und gemeldt, umd bie stadt gezogen, inen von den unsern zwen erest adszelaugen worden, ein trecht und ein junger mit einem pferd, welcher Gaspar von Feilisch zugesporig gewesen, ber doch wiederumd hinans gelässen welchen worden.

## Siftoria ber Sofifden belagerung, fo fich im 1553. jar nad Chriffi unfers feliamadiers geburt ben 9. angufti angefangen.

Den 9. augusti, umb zwelf ubr find die Rurmberger fambt ber beben bijdof Bamberg und Burtburg frigevolt mit geben fendlein fuechten und funf geschwader reutern von Culmbach ungeschafft abgezogen, vor ber ftabt Sof zu bem berrn von Planen tommen, welcher auch funf fenblein fnecht und vier geschwaber reuter batte und bie ftabt Sof lenger bann zwei monat bazumaln belagert.

Misbald fie por Sof tommen, haben fie bei ber zugelhutten nach Robig, 1) im ftodich genannt, ben bes Flennigers haus, bis gen Sofed 2) und berein jum teufelsbert 3) allenthalben ir lager und gelt aufgeichlagen und fobald auch bei bem Gigmundsgraben 1) ichant aufwerfen laffen, auch umb 2 ubr etliche fchuß unter Die leuth, fo vor bem obern thor 5) bin und wieder gingen, auch unter die froner, fo f. Niclas firchen und bas lazareth einebneten, gethun, welche boch gott lob obne ichaben abgegangen.

Am tag Laurentii, ben 10. augusti, haben die feind ben gangen tag und die nacht über im bolen weg bei ber icheunen geschanket und etliche laufgreben jum geschut und ihrem vortheil gemacht, ungesehrlich umb 11 ubr bie beufer in ber Altenftabt. 6) fo noch ftunden. geplundert, bernach angestedet und vollent verbrennet. Saben auch

i. 3. 1538 abgetragenen G. Gigmunde-

<sup>&#</sup>x27;) 4 Ril. nto. bon Sof.

<sup>1) 2</sup> Ril, no. bon Bof.

<sup>&#</sup>x27;) Sinter bem Gomnafium: bat feinen Ramen pon ber bort geftanbenen. Borftabt.

tavelle. Bidmann s. b. 3. 1) Chlog bie Renftabt nach Guben \*) nw. bon ber Ctabt Sof. gu gegen bie Altftabt ab.

<sup>&</sup>quot;) Die füblich ber Reuftabt gelegene

bagumalen einen burger, Georg Gailer genannt, fambt etlichen andern auf bem belb, bie torn und gerften einfuren lieffen, gefangen. Als bie unfern foldes erfeben, find fie binausgefallen, mit ben femben geschermutelt und ihnen großen schaden gethun, bann uber die funfgeben versonen ihnen abgefangen, ohn was erichoffen worden. unfer feiten ift bes oberften junger, 1) Ridel genant, burch ben topf geichoffen, bavon er bann gestorben und in bas nunnencloster 2) drift lich begraben worben, barin berr magifter Streptberger Die leicht predia in gegenwarts vieler friegeleuth gethun.

Beorg Forft, fepler, fo nber bem getreiteinsuren von ben feinden neben andern gefangen worben, ift rangionirt3) und neben ben anbern bie gante belagerung aus bart und ubel gefangen gebalten worben.

Am abent biefes tags murben alle beufer ber ftabt, die mit ichindel bebedet, von wegen ber feneringel auf ernitlichen und pleiffigen bevelch bes oberiten abgebedet, auch fonften pleifffge warnung feners balben getbun.

Freitag nach Laurentii, ben 11. augusti, als nun bie Rurmberger ir gefchut nach dem runden ichloftfurn, ber inen auch am allermeisten binderlich und icheblich ward, den zu fellen gerichtet. baben fie zu frue amifden 4 und 5 uhr angefangen zu schieffen und biß uf ben abent umb 4 uber bie 200 fchus aus mauerbrecherns) mit groffen fugeln, ber je eine 60, 70 ober 80, auch wol mehr pfund ichwer was, baran gethun, bavon bann ber thurn entlich uf ber einen feiten gergentet b) und gefellet worben, alfo bag and ein ftudleinsunchien, fo barauf ftund, welches auch ber furuehmften wehr eine warb, berunter gefallen. Durch foldes ichieffen ift ein magt auf bes Alendtnibers hans, fo ichindel aufgeleien, erichoffen worden, fouften ift gott lob fein sonberlicher ichaben von foldem groffen, gewaltigem ichieffen ervolget, obn allein was bie gefparr. 6) balten und anders mehr an ben benfern ber burger bin und wieder, auch am ichloß gerichoffen worden.

<sup>1)</sup> G. Maraflofter in Sof.

<sup>&</sup>quot;) Gigentlich : burch Boicgelb freigefauft; bier bebeutet ber Musbrud offenbar, bag Pojegelb für ben Gefangenen

<sup>1)</sup> Jugenblicher Diener im Rriege. | geforbert, aber nicht bezahlt wurbe. 1) großes Feuergeichüt.

<sup>&</sup>quot;) serftört.

<sup>4)</sup> Balfenwerf.

An biefem tog, frue zwiichen 7 und 8, als man in i. Wichels firchen, wie gewöhnlich, geprechigt, ift eine groffe Ingel burch das toch der firchen geschoffen worden, davon sich in solch gepressel is den der betreet gewöhnlich und bei firchen wurde einsallen; darumd dann ber berr prechigte solmb dem guberen weichen missen Mit der bei erne gewöhnlich und das der die der die in friegsleusten gewöhnlich, zu ersorderung der leutty gefrandt worden.

Diesen tag auch haben die seind die firchen s. Lorent geblundert, die glocken und anders mehr, so von den Altenstedtern hinein gesliöshet, 1) hinweg genommen und alles was da gewesen, sposiert.

And ließ der oberste und andere hankleints zu steckung und erfaltung gut regiment ein malestprecht? an diesem tag uder etsiche tuccht spen, und wurden ihr acht surzeschlich, berer etsiche ledig gesprochen, etsiche auf serner recht wiederund in die eisen geschlagen?) worden.

Alls auch die seind diesen tag die christenmas umd andere senser in der visichergassen ), au ihrem vortheit einzunemen sich unterstunden, sind die unsern auf den abend binans gesalten, die visichergassen samt der driftetnust angestett, auch elliche ber seind erstedissen, erstocken, sechs gesangen genunumen; und sind ihr zween der seind in einem hand, dartimen sie steeten, verbrennet worden.

Alls man nun so heftig zu den thurmen, die zu sellen, schusse, dat man auf develch des obersten die nacht uber den thurm uf dem obern thore und andere abberten wolsen, damit weniger schaden, wo die angsgriffen vurden, daraus entstunde; word aber durch heftig sleisse freid verfindert. Und obword Chomas Sperker, haudet man, uf develch des obersten derhalben teinen muglichen vleiß ungeachtet des grossen dieselfen au ihnne erwinden fließ, ist er gleichool, dieweil es nicht geschachen, aus beveck does obersten in die ersten geschlagen, ader aus der die des her die geschlagen, aber aus der die Berüchung maßehaftiges berückt, daß die Welfichen schaffen zu der aus der aus der die kanten migen, wiedernund von statten? gefalfen worden.

<sup>&#</sup>x27;) geflüchtet.

<sup>2)</sup> peinliches Gericht.

<sup>&</sup>quot;) ine Befangniß gelegt.

<sup>&#</sup>x27;) Auch Obere Duble genannt. Lag unterhalb ber G. Lorengfirche und hatte ihren Ramen nach Bib-

maun (3. 12) von einem an der Duble gestandenen Bild des heil. Christophorns.

<sup>&</sup>quot;) jest Mühlstraße.

<sup>\*)</sup> ermangeln.

Sambstag ben 12. augufti haben bie Rurmberger ben alten ichlofithurn, welcher edet und etwas fterfer bann ber rund ward, furgenommen und uber die 330 fcus darau gethun, also daß er entlich auch fallen nuffen. Bom wiedergellen 1) aber einer fugel wurd ein knecht getroffen, davon er gestorben.

Diefen tag ift berr von Blauen aus feinem lager Eppenreuth nach ber ftadt gerudet, fich juvorn mit ben Rurnbergern besprachet und polgent nach ber abrleiten2) gezogen, alba fein lager aufzuichlagen, wurd aber von benen in ber ftabt, fo ihn gimlich erraichen mochten, gurudgetrieben: beun ibm etliche puchfenmeifter, reuter und fnecht erschoffen wurden, berhalben er nach bem fichenbach3) in bem arund fein leger mit feinem frigevolt fchlagen muffen.

Es ift auch biefen tag in ber ftabt ein malefibrecht uber einen fnecht, fo gur menterei urfach geben, gehalten worben; als aber ber furgestellte appellirt, ift ihme ber tag erftredt 4) worben.

Muf ben abend biefes tage haben bie Rurmberger binter bem ichlok und closter etliche feuerpfeil b berein geschossen, welche bennoch gott lob ohne ichaben gewesen.

Conntga nach Laurentii, ben 13. angufti, bat burgaraf von Deichien auch beftig berein in Die ftadt, auf ben mart, in Die Obrlam6) und auf bas nuter thor?) geschoffen, also bag niemand wol auf bem mart und in ber Orlan ficher bin und wieder geben mugen. Defigleichen haben bie Rurmberger fehr viel fenerfugel bigmal eingeworfen, baß auch eine beinabent in dem ichloß uber fich tommen, 8) wo es auch gott nicht felbit verhutet, groffer ichaben baraus ervolget fein murbe.

Ms die Rurmberger bas feuer im ichloft vermerketen, unterftunden fich etliche ber iren hadenschuben, die beufer uf dem graben 9) nach ber fpittelniul 10) abaubrennen, behaleichen bie fpittelmuel abau-

<sup>3)</sup> surūdvrallen.

<sup>&</sup>quot;) Stadtflur am rechten Saaleufer no. ber Stabt.

<sup>\*)</sup> auch Krebebach genaunt; rechtefeit. Rebenbach ber Sagle, norbl, ber Stabt. \*) ber Gerichtstermin weiter binaus

verlegt. 4) Brandpfeil, ber beim Muffallen

erplodirte.

<sup>&</sup>quot;) jest Maximiliansplat.

<sup>1)</sup> Schloft bie Reuftabt gegen Rorben ab.

<sup>&</sup>quot;) b. b. wohl : jum Husbruch getommen mare.

<sup>&</sup>quot;) Go beifit noch beute eine Strafe öftlich ber unteren Lubwigeftrage gur alten Ctabtmaner. hier ift aber offenbar ber Graben weftlich ber Lubwigs. ftraße gemeint.

<sup>14)</sup> Hojpitalmühle.

laufen. Und damit der handel dester desse mocht vorthgesen, wurfen ier ans deden legern mit gewalt seuertugel herein, auf daß man darmit so wil zu schassen betre und des andern vergessen möchte. Eber der sehre der gewahr, sied dervougen mit estlichen aben mit musthurcieri hinans, tried se wiederund de, erricch und sing estliche, hat auch sonderlicht einen, so ein seuertugel dei sich, die muld darmit anzusterfen, gehabt, selbst durchstehen, dere gesangen, und einer unter sinnen, ein verretter, vourde sochas gehangen. Und einer unter sinnen, ein verretter, vourde sochas gehangen, und einer unter sinnen, ein verretter, vourde sochas gehangen, und einer unter sinnen, ein verretter, vourde sochas gehangen, und einer unter sinnen, ein verretter, vourde sochas gehangen, und einer unter sinnen, ein verretter, vourde sochas gehangen, und einer sinnen seiner samt der sinnen seiner seiner seuter samt der seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seuter seiner seine seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seine sei

Gs hoben auch die feuerfuget, so von beiben seiten in biesem lermer hierein geworsen worden, seinen sondersichen schaben gestund hann ber allmechtige gott einen gueten plahgregen bagumaln bescheret und soches ber seinb bestigs surhaben selbst hinderte, wie dann aum oftermal in solcher gesche geschehen, darsur wir ihme (n)immermeste genugsam banten sonnen.

Wolf Stump und ein landstuecht haben ein suhrmann, so von Brunt ben seinden proviant zusuren wollen, uber den hohen stegen begiangen und hieren in ibe stadt gebracht, den sobald der oberst ohn alle gnad henten ließ.

Tiefen tag ift Walthaler Schiller, ein burger und waltmulfer um hof, im thurn hinter der schulen, 4) so etwan der munchen gesengtnus gewesen, darauf er beschieden, mit einer vierpfundigen sugle erschollen worden: der alluschtige, darmhectige gott verleihe ihm und anderen ein felhisch auferfelbang, amen!

Es sind die nbrigen heuslein, so etwan noch hin und voieder in der Altenslad bestanden, von den seinden volgent adgebrannt worden, also das gang und gar nichts in der Altenssad von 1. Sovensh sirchen bestanden und blieben ist: welche doch also zugericht und verwusste worden, daß man es nicht wol mehr sir ein friechen ertnene fonnen. Es haben auch die feind diesen tag doch Laumnig vost die bestellt adgebrannt. Auf den aben tungesehrlich umb

<sup>&#</sup>x27;) fübl. von ber hofpitalmuhle,

<sup>&</sup>quot;) Dorf bei Robis.

<sup>&</sup>quot;) Steg über bie Saale hinter ber G. Dichaelis-Rirche,

<sup>\*)</sup> Gelehrtenschule, ehem. Franzis' taner-Monchelloster. Über die Lage des Thurms s. Longolius, 9. Forts. der Höflichen Brande S. 92.

8 uhr hat sich das feuer auf dem graben, so zuworn regens halben gedempft worden, wiederund mit gewalt erhoben, also auch daß der ichnt und andern beusern, an der ringmatwer uber gelegen, groffe gefahr darauf gestanden.

Montag nach Laurentii, ben 14. augusti, haben fie aus beben legern beftig geschoffen, die Nurmberger nach den thurnen, mauern und ichloß, ber burggraf von Meichfen bin und wieber nach ber burger beufer in ber ftabt, fonberlich aber auf ben mittag beftig feuerfugel eingeworfen und geschoffen, baf, wie biejenigen, fo fie geleschet und gebempfet, glaubwirdig bericht, über buubert berein tommen find, bamit man ben balben tag anugiam zu leichen und zu wehren gehabt, welche boch gott lob obne ichaben abgangen, obne allein eine, fo in ber alten Brudnerin binberbaus, in einen ftall, barin viel bem und bolk gelegen, gerathen, ift gufgangen, die boch gleichwol mit groffer mube und arbeit wiederumb gedempft wurde. Und ist daruber Nidgelen Schaller, einem simmerman, ber finbaden und einer jungfrauen. Jabian Langen tochter, fo ju erleichnug best feuers maffer zugetragen, bebe bein abgeschoffen, bavon fie bebe bernach geftorben. Sind auch funften etliche baruber mehr beichebigt worben, bann manns- und weibsperjonen, fo bagu beftellet ober funft erfobert wurben, getroft und ohne ichem bes beftigen ichieffens ber feind alfo und bergeftalt leichen bulfen, bag etlichen bie fleiber am bals, etlichen bie fohlen au ichuhen nud funften verbrauten, wie folder noch vil vorbanden, bie es mit ihrem ichaben erfahren baben.

Vulf solchs gransames, settiges schieffen, auch zuvorn meresportes feurewerfen den unan den burgern, so etwo noch nicht gar die benfer abgederle, ernstilch bei söchster leidsstraf geboten, daß sie volgent die schieden von den genieru addeckten, damit meniger geschr seuers habten sein möchte, welches dann und als geschessen.

Bu abent, ungesehrlich zwischen 9 und 10 haben die Aurunberger einen blinden lermer gemacht der meinung, sie wolten die spitefnul den unsern abkausen, wurden aber durch unsere hadenschuben ungeschaftet) abgetrieben.

Umb mitternacht haben fie fich abermals hören laffen und ein fenerkingel sambt etlichen fenerpfeilen herein geworfen und geschoffen,

<sup>&#</sup>x27;) ohne etwas zu erreichen.

ber hoffnung, es folte einsmals gerathen zu einem johaunesfener; 1) inen aber gottlob ihr furnehmen nicht gelungen.

Es haben auch unfere biefen tag gintlichen wieberumb hinaus gepfiffen, bas ohne zweifel nicht leer gelofen, wie bann gu frue ir brei brauffen tobt ligend gefeben worben.

Diefen tag haben die Belichen, fo von Eulmbach, als fie belagert worden, bierein nach dem Sof geschickt, ben thurm binter ber ichulen untergraben muffen, auf bag, wo er ferner beichoffen, nit in ben graben ben feinden jum vortheil, fondern biereinwart fiele. Die Belichen, welche ein zeit lang albier uf bevelch ber obrigfeit aus ber commift erhalten, muften viel folder arbeit thun; wurden auch etliche baruber erichoffen, berhalben fie beimlich barbon gefloben und wenig in ber ftabt blieben, einstheils auch allbier bunger und durft halben geftorben, dann die fnecht fie febr ubel bielten.

Dienstag nach Laurentii, gm tag assumptionis Mariae, welcher ber 15. augusti war, baben fie ju frue fast febr geschoffen, aber balb wiederumb nachaelaffen und bierein big uf bes Rlingers veld und wiesen geschaubet, auf ben abent wieder nach der manern geschoffen, welche die nacht uber von den unfern wiederumb also verschanget und vermacht worben, daß fie vefter bernach benn geworn geweft. Saben auch diefen tag einen trummeter irer gefangenen halben berein geschickt, aber nichts erlanget.

Saus Tuchicherer, ein burger, wurd biefen tag auch von einem der feinde uber der gebeit durchichoffen, davon er geftorben und bernach bonnerftage begraben worben.

Mittwochen nach assumptionis Mariae, ben 16. anguiti, haben die Nurmberger nach dem unnneuthurn. 2) darinnen ir clogca was. beitig geichoffen und mehr bann 300 ichuft, bift fie ben gefellet, gethun, bernach auch an die ftadt und ringmauern febr geschoffen, bag biefen tag uber bie 500 ichuß aus großen ftuden geichehen; und wurden bon den springenden fteinen etliche fuecht in dem gwinger bart befchebigt.

Es wurden auch ungeelich viel feuerfugel eingeworfen, die boch burch vleiffige but gottes und ber burger nicht auftommen.

auf Bergen angegunbet.

<sup>1)</sup> Mauerthurm hinter bem G. Rlara-

<sup>&#</sup>x27;) Freudenfeuer, am Johannistag | flofter. Rab. f. Longoline, 9. Fortf. ber Sofiichen Branbe G. 91.

An diefem tag haben bie fnecht das nunnenflofter geblundert und alles, was sie gefunden, nachbem die nunnen gen Gger gestochen, binweg getragen, auch ihr monstrangen dem obersten zum beutpfennig aefdentt.

Umb mittag haben bie feind bas waffer, so hierein in die röhrfaften gebet, abgegraben umd genummen; wurd berwegen waffers halben vieisige fursorg und verordnung getbun, auch aus bem tasten mehr wasser zu schopen verboten.

Die nacht wurden auch etliche seuerfugel eingeworsen, die durch gottes verhutung und der burger vleissig wachen feinen schaden brachten. Diesen tag uber sind allerlei seltsame lermer gewest, darob

Biefen tag uber find allerlei jelgame lermer gewest, barob bie finecht sehr unsuftig worben; ging auch die rebe, wie die seind sturmen wolten.

Touncessag den 17. augusti sodem die Autweeger mit sowderiche hart geschossen, der die in dem Plauvischen leger schossen beiten bettig
nach dem thurm ob dem untern thor, auch nach den leuten, so din
nind wieder aus der siedt in die vorstadt gingen. Wurden auch etilige
eine nach aus dem Plauvischen leger beschedigt, etilige gar erschossen
Wolf Worddrer, ein durger, so ein bech, Joachim Seieusgelier genaut,
Wolf Worddrer, ein durger, so ein bech, Joachim Seieusgelier genaut,
weben der tops das mehrer tiche sinimeg geschossen worden, aus die
etiligte gesangene auf beden seiten wiederumb so gegeben, nachdem
uns die in der sinds wenn zu daren, denn sie gleich sowol als
auber succht musten unterdacten werden.

nemen, şerftiessen aber die föps redsich darod, dann in solchem termer und einnemen der vorstadt, als es in der stadt reg worden, neber die 360 der seind, wie sie stellt hernach besent, beschedigt und erschossen worden; und voo die wach nit so skendlich verschen, anch diesenstellt worden; und voo die wach nit so skendlich verschen, anch diesenstellt und der trammestissager selfst versanden gewell und das eindrechen der seind wird der der vernachen seinden seinden der vernachen die und der die versanstellt wurden sie voor daronte vernachen, wurden sie voor der die das verschen die sie vernache fie uns oftermal wie de dasveriefen.

Im anlausen wurden sehr viel senerfuget und pfeil hierein in die dadt von den Narubergern geschossen und geworsen, damit sie nus als der hestiger zu erschrecken und der vorstadt weniger warzunemen vermeinteten: gingen aber alle gott lob ohne ichaden ab.

Alls die seind unu die heuser in der vorstadt zu ihrem vortseit eingennumen und heftig darans auf die unsern in die stadt und zwinger schoffen, hat der oberste einen jungen gesellen mit einem weissen hemmet aus der stadt hinnas mit seuerwert, die spitestunglich und spital anzuseurn, abgesertigt, der auch seimslichen solches obtermads, somberlich im hausspital versucht, aber wiederumb von den seinben gedempst worden. Die spitemusst aber, als sie durch die siehen, of und der die solchen gedegen, mit puster durch den jungen augesenert, sist neben andern heusen zur auf auf ausgebrennet. Und ist der jung senert, sist neben andern heusen zu auf auf ausgebrennet. Und ist der jung

<sup>&#</sup>x27;) gefchlagen.

<sup>2)</sup> abgetühlt.

wiederumb herein in die stadt ohne schaden tommen, dem der oberste einen neuen rock und trankgelt zu lohn geschenkt.

Die seind, als sie das spital erobertent, haben die armen blinden, almen und fruppel, so nit von dannen sichen dinnen, jemmertich und erberuntich gedolten, wel geschlagen, hungers gestretet, und unter denen einen armen blinden mann gar in die Saal geworsen und ertrentt, welches warlich erschrecklich und treamisch, auch wool von den Turten quan were gewelchen.

de ift auch im hausspital und simblider guter verrath von specie und trant geweif, neddere aller ben feinben, bennand man sich siddes nicht verfeben, zu theil vorben. Und nachen die finde wochen bis zu aufgebung der stadt in den heusern der vorstadt gelegen, haben sie alles durchgraden und viel gueter der butgert, sin und wieder vergraden, befommen, welche sie alle genommen und hinneg gefurt, darburd wie burger gefurt, darburd wie burger gerit, darburd wie burger gerit, darburd wie burger in unmeterwindlichen sigdes gestelte worden.

Melchior Medler, lentenanth, der anf fevelch seines hauptmans homasien Sperfers die wach in der vorstadt verschen sollen und doch ubel und bössisch verschen und der seind eindrechen nit vortommen, stund in großer gesahr und ungunst leids und ledens dei dem herrn obersten: wo auch aus vorbitt des herrn magister Streitbergers seiner mit verschonen, wurde de mit sime ser nus zugangen sein.

Verenh Schlosser aber, der trummelichlager, der die wach selbsten verleichen hette sollen, aber seinen sohn, einen Reimen jungen, an sein son terordenet, welcher entschlossen und das einberechen der seind mit lermerschlagen nit vermelt (dan ohne das wurden sie nicht so leichtlich bereim sommen sein) vurden unden einem andern krecht, den der oberst al ser woch sollessen untwen, und mittermodet gekent.

Mif ben abent, als nun bie seind bie vorstadt innen betten, lies ber herr von Platen vie sie fladt obernaals burgt einen trummeter aufferdern, erlanget aber ebenfovil als guvorn, und spotieten bie faecht seiner noch dargu, daß er ihnen die stadt abbettelte und nit mit bem schwert zu errobern getrauete.

Sonabent am tag Sebaldi, ben 19. angufii, geschab nichts oberticks ben schieften aus grossen filmeten von denen von Auruberg, obn allein vons der herr von Platenen an das unter ther schoef und bestig auflopset, aber man worde nicht aufmachen; so sont et es auch das aufleichten, denn des stehe der das diese mit wolfen, mit und

erdrich dermassen verwahret und verschnttet worden, daß es nicht leichtlich zu gewinnen ward.

Diefen tag ift des alten Schulteffen scheun bei der vogelstangen ) und etliche holbhanfen unter dem gericht ) verbrennet worden.

Am tag Bernhardi, den 20. augusti, ist nichts sonderlichs von baiden legern geschossen werden, ohn allein was bederseits von inechten geschehen. Und ist diesen tag der sentenandt des obersten unter denen von Nurmberg umbsommen.

Diesen tag ist ein schreiben vom marggraf Albrechten kommen, darinnen er den obersten und alle andere kriegslents, getröstet, sie

<sup>1)</sup> Spotlname ber Rarnberger im 15. Jahrh. und fpater wegen ihres handels.

<sup>\*)</sup> Müllerfnechte. Unbeutlicher Spott-

<sup>&</sup>quot;) Goldner ber Bifchofe von Bamberg und Burgburg,

<sup>4)</sup> Stange, an welcher beim Bogel-

schießen ber Bogel besestigt war. Sie stand nach dem Stadtplan von 1701 am rechten Saaleuser, östl. der S. Lorenzlieche.

b) hochgericht. Stand nach bem Stadtplan von 1701 am rechten Saaleufer, bill, ber S. Lorenafirche.

wolten als die getreuen, ehrlichen und mannhaftigen friegsleuth veft balten, er wolte fie por bem letten bes augustmonats gewisilich ent feten. Derhalben bie bevelchsleuth auf bas rathhaus gefobert und inen folder brief verlefen worden, Die es auch unter Die friecht ausgebreitet, welche bann febr fro worden und fich bes marggraf Albrechten sufunft1) gewieiflich vertrofteten. Hus biefem briefe murbe fund und offenbar, bak margaraf Albrecht guvorn auch ein ichreiben an feine friegeleuth aus bem land ju Cachien gethun, bes batum am tag Jacobi geweft, aber von ben feinden intercipiret2) worben.

Un biefem tag, als man gepredigt, gingen zwen gewaltige ichuf uber die Michelsfirchen, aber gott lob ohne allen ichaben, auch etliche ichneft in bas clofter, und wurde ber ichwibogen unter bem idulzeiger am idulthor zerichoffen.

Den 21. augusti haben fie aber gimblichen aus beiben legern nach ben thurnen im awinger geschossen, bergleichen nach ber schul und Orlam aus bem Blauifchen leger.

Diefen tag ift frue gwijden 5 und 6 ber bauptmann Balta von Bamberg mit etlichen reutern und hadenschuten ben bem babthurlein3) hinaus gewischt, und wiewol die bruden bei bem fachsthuru4) gerbrochen, bag bie reuter nit alle vorthtummen mugen, fo find gleichwol bie fnecht ben remberges) hinauf in ber Rurmberger ichant nit weit von bes caftners garten gefallen, barin ein fendlein tnecht gelegen, die unverfebens überraichet und in die flucht getrieben, etliche der Rurmberger baubtleuth fambt andern mehr erstochen und erschoffen. Sonderlich aber bat David Bulman einen buchsenmeifter uber einem groffen ftud mit feiner aigen bellenbarten, bie er noch ben banben hat, burchstochen. Aber als die reuter im leger ber feind reg worben und mit gewalt uf gemelten Bulman und andere gebrungen und geschoffen, ift er uber ber feind ichant gefallen und fich gegen ber ftabt wiedernub gewendt. Es ift auch unter andern unferer reuter einer. 3obit Scholleurenter von Awidam, von ben feinden übereplet,

<sup>&#</sup>x27;) bevorftebenbe Unfunit. 1) meagenommen.

<sup>&</sup>quot;) Führte von bem ehemaligen Babgaflein burch bie Ctabtmauer gu ben Babern im Duhlgraben.

<sup>4)</sup> Durch Diefen gelangte man vom

obern Thor in Die Gifchergoffe. Er wurde i. 3. 1601 wegen Baufalligfeit abgetragen. Bidmann g. b. 3.

<sup>1)</sup> Go beift noch beute bie Gaffe swifchen bem obern Thor und ber Fiicbergaffe.

ob bem mehr ben geben gewesen, ihn geschlagen und gehauen, er aber mannlich uf dem pferd fich unter ihnen raus gearbeitet, bift ibm Die unfern zu bulf tommen und ibn eutfetet. Das pferd aber ift ibm erichoffen worben und er ju fuffen barvon tommen, aber ben nehesten schermusel hernach hat er sich also gedummelt, daß er wiederumb bald zu einem andern flopper fommen. Als auch bie unfern in ber ftabt foldes ber feind nacheilen gefeben, haben fie bie mit ichiefen gurud gewiesen. Es hatten auch die unfern in foldem lermen ein fendlein, wie bann gemelter Schollenrenter mit gewalt, auch mit gefahr feines lebens barnach getrachtet, befummen; baruber er bann auch in folden ichaben gerathen, wo nicht unfer brummelichleger gu frue lermen geschlagen und bie Nurmbergischen reuter baufenweis auf ibn gedrungen. Gleichwol aber baben im erften angriff bie fnecht ihnen zwen ftudpuchfen uf rebern im weiten feld mit gewalt genummen und bie berein in bie ftabt geschlopt, mit welchen als iren eigen wehren viel bernach por ber ftabt erichoffen worben. Setten auch wol ber feind halben, nach bem fie im erften lermen also erichrocken und alle entlofen, groffe ftud mauerbrecher ihnen tonnen nemen, wo fie mit pferden geruftet und bie fort betten bringen tonnen; als fie aber bie binter fich laffen muffen, baben fie bennoch, wie inen ber oberft bepolen, mit brettnegeln bie gundlocher ber puchien perichlagen und alfo angericht, baß fie inen fcwerlich ju gewinnen ober bie puchfen ferners ju gebrauchen gewesen. Wie ehrlich und rumlich es nun ben feinden, daß fie inen im weiten felb, bei liechtem hellen tag, bargu nicht weit von ihrem gangen leger bie puchfen nehmen und vernieten laffen, fan ein jeber verftenbiger frigemann mol erachten.

Nui solchen erliedenen schoden und verlieren vier haubt- und bevelchstent, puchsen und puchsenmeister haben sie sich also erzurnet, dog sie gern, wo es muglich geweseu und gott ihnen solches auge-lassen und verberbet und verbrennet heten. Denn ans den abent diese dags wurden viel seuerige hierein geworsen, miter verchgen eine so bart vergist gewesen, daß die, als sie gelesch, so gruntig gemuten, daß sie vol, wo es gott nicht sowerlich verbruste, ein gauge stadt hetet vergisten tonnen. Haben auch viel seuerpieil berein geschoffen, die doch gette der geschaften der den geschaften der den geschaften der der geschaften der den geschaften angangen, und dat unser berer gott noch seiner gudo vereicht, do se am geschrichtighten

geweft, fich mit feiner bulf feben laffen, auch nicht zugeben, bag bie fenerfugel alle ires gefallens bierein in bie ftabt, welche fie gemeiniglich in bes teufels namen bierein ichoffen und wurfen, gerietben, fonbern viel mehr uber bie ftabt in Die awinger, ftabtgraben, mafferfeften, miftbaufen, auch in bas felb binaus gerathen und gefallen, barfur wir bann unferm lieben beren gott viel zu banten baben. Unter andern gottliches ichutes zeichen ift bas auch nicht ber acringften eines geweft, bag biefen tag ein fugel von ber aberleiten berein geschoffen, burch ber Erbart Bischerin, fo ungefehrlich uf ber gaffen betroffen, mantel, rock und bemmat gangen und fie bod) an ihrem gangen leib unverfehret blieben, wie bann auch nit lang bernach gleicherweis einem jungen geschehen, ber mit einer fugel eines boppelhaden1) burd rod und wammes geschoffen und bas bemmet bargu, hat and vorn in ben rod ein groffes loch geriffen und boch obne allen ichaben und verlegung feines gangen leibe port ausgangen, bamit unfer berr gott obne zweifel anzeigen wollen, bag er uns, wo wir uns von bergen befehrten und ju im ichreien, por ber feind actualt und witten vol ichnisen und behalten fonte, wie er bann auch anedialid aethan.

Es ift auch diesen tag ein brief von marggard Albrechten, mit eigener sand geichrieben, herin tommen, welchen Erhardt Elbell, so dagumalu zu Austa lag, durch einen andern, die weis er sich ver dem feind sehr zu besprach hatte, werschieftet, daruber die sinch und durzer nit wenig getrösste worden.

Zienftag nach Bernhardt, ben 22. augusti, frue gegen bein age sind aus dem Annubergischen leger estlich einerfungel geworfen worden, miter welchet eine in das sägloß, in den pierbesall gerachen, davon der fall etwas angegundet und breunent worden, aber gleichvoln wieder burch auter den fich fabt ersichte worden.

Es wurd auch aus dem Planischen lager heftig geschossen an die kirchen s. Michael und kapellunel;2) sonderlich aber geschasse viel schiessen von den knechten aus der vorstadt, welche aus der kirchen

<sup>1)</sup> Doppelbuchie, ichweres Schieß- Rapellmubifteig lauft, und hatte ihren gewehr. Ramen von ber benachbarten Michaelis-

<sup>&</sup>quot;) Grand mohl ba, wo jest ber firche.

bes spitals und bechenhaus biefen tag etliche fnecht ber unfern erschoffen.

Saus von Lossenbors oder Custudad, des obersten seutenandt, ift diese tag frue zwischen 9 und 10 uhr samt ettiden schausen aus der stadt in den graden und von dannen auf seitern sinausgestiegen, den seinden, so durch estide panern besser setzu nach der schlagers seh schausgender seite seinden sie geschen schausgerder erstichen und alles, toas sie de gesunden, so die stuckt, welde ent-tosen, binter sich gesalsen, genunmen und ohn allen schaben berein in die sladt viederund tommen, ausserhalte inn der ungen besseln, der im wiederserinstigen in den gaden gestätte und ein den gestrochen.

Der Planische smier, welcher ansenglich bei der Sachsgrun durch unsere reuter gelangen, ist beiern tag wiederumb sos geben und deren der summelschlager in das leger begeitet, aber von Bud geren weben Planen nit angenummen, sondern neben dem derummenschlohager, er wolle babb selbs bei ftadt unit dieser antwort gewiesen wohen, er wolle babb selbs bei ftadt unit dieser antwort gewiesen. Westehold gleich wol schwersichen ein weben bernach; und dewei des gegenen. Westehold gleich wol schwersiche) nebe sum wolle between der und wochen bernach; und da weir bessen in mar gung in der stadt gehabt betten, wir vor ime wol lenger dessen genegen? Jahren.

Auf den abend und in der nacht haben sie, wie ihr gewonheit, abermals seuer geworfen und geschoffen, welches durch gottes guedigen schu schaft grangen.

Mitwochen nach Bernharbi, ben 23. angusti, saben die seind im Runtbergischen lager nicht ser geschossen, wobern mit seiner geworfen und ums hart gangeste, bennt sie bei 24 senertugel ohne ber seuerpfeis serein geschossen, die boch gott sob nit, wie sie meineten augangen; wursen auch stellschein, mit pulver gefullet und mit gochen um anseinen gangerichte, berein, welche boch auch gott sob nach unt obt den untimit waren, besigseichen scharfe ber den auch gutte vor bei gete gener in ber der besteht und burger, wo sie zur wehr eusteten, treten und sich also verschusen sollten.

herr von Blauen hat mit ichieffen vortgefahren und biefen tag

<sup>&#</sup>x27;) ironifche Rebensart.

<sup>9)</sup> nur mit Dahe, faum.

<sup>°)</sup> scil. zum effen,

<sup>&#</sup>x27;) für geucien : errettet, befreit.

<sup>1)</sup> fleine Gifenftude.

bie aufern feiten an bem thurn bes untern thore gefellet, beg er boch feinen nut gebabt.

Es find auch bie Rurmbergifchen binter und ober bem teufelsbert beffer berunter nach bem maffer1) gerudet.

Um tag Bartolomei, welcher ber 24, quaufti warb, haben bie Rurmbergifchen von wegen bes baf es febr regnet nichts fonberliche geichoffen, Die Planifchen aber, wie zuvorn, nach ber capellmuelen; hielten auch biefen tag auf ber hohe bei irem gericht gemein.

Freitag nach Bartolomei, ben 25. augufti, haben bie Rurmbergifchen und bas pfaffengefind fich etwas ftill gehalten, aber bie im Planischen lager schoffen wie zuvorn nach ber capellmuel, firchen und in bie ftabt. Burbe auch biefen tag ein junger in ber morbgaffen 2) und ein meiblein oben in ber ftabt von foldem ichieffen beschebiget.

Umb ben mittag ift ber oberfte mit ben reutern und verordueten laufern bei f. Dichele thurlein 8) binaus in bern von Blanen ichilbund renterwach gefallen, welche, obwol fie febr weit von ber ftabt, uber bes Beblere giegelbutten und bei bem gericht, auch uf ber bobe gegen Leinmit gehalten, find fie boch, als fie bie unfern erfeben, in bie flucht fommen, benen unfere reuter und laufer nachaeeilet und in ber flucht etliche erichoffen, einen fonigifchen 4) ebelmann fambt zweien rentern gefangen, auch fimf pferb bargu erobert. In bes Teufchlers ichenn, nit fern von Levnnit, haben bie unfern etliche fnecht und bauern, fo barinnen forn ausgebroichen, und einen ftattlichen bevelchsmann, fo an einem fvies geleinet und bei inen gestanden, antroffen, ben fie gesangen und redlich geschlagen und por fich in die ftabt berein getrieben, die trefcher aber, fo bargu gewungen worden, ohne entgelt laufen laffen, Die boch guporn gufagen mueffen, fie wolten ben feinden nicht mehr trefchen, welche es gern gewilliget und als in ber topf gebrannt, ju bolg5) gelofen, trifchel6) und fleiber alles binter fich gelaffen. Defielben gleichen baben bie reuter gwen badenichuten gefangen, bie fie auch mit berein gefuret. In bem wieberferen haben unfere fnecht bes Saufen Seblers ziegelhutten, babinter bie feind fich oftermale verhielten, fambt allen icheunen und ichuepfen uf bem velb,

<sup>&#</sup>x27;) seil, ber Sagle.

<sup>&</sup>quot;) iebige Auguftftraße.

<sup>&</sup>quot;) hinter ber Dichaelistirche; ift noch erhalten.

<sup>&#</sup>x27; bes Ronige pon Bohmen.

<sup>6)</sup> Balb.

<sup>&</sup>quot;) Dreichfleacl.

Da bie Blauischen und Rurmbergischen folden fermen vernummen, find fie in beben legern reg worben. Die Blauifchen trigslent ftelleten fich in bie ichlachtorbnung, wußten nicht anders, man wurd binein gar in bas lager fallen. Als fie aber erfaben, baf bie unfern fich wiederumb nach ber ftabt wenden, eilten fie mit einem geschwaber reuter bernach, betten aber ju lang geschlafen. Die pon Rurmberg tamen von irem leger und von f. Loreng firchhof, barinnen ein fendlein fnecht lagen, über die obern steinerne bruck auch getrollt: waren auch zu lang auffen gewest; und obwol unfere fnecht lang brauffen, bin und wieber, auch ichier bis zum gericht binguf lofen, wolten fie gleichwol nicht bergn, beforgten, es murbe inen als ben vorigen schiltwechtern ergen. Da aber bie reuter je lenger je mehr fich binter bem gericht bergu lieffen, find bie unfern wieberumb gott lob ohne ichaben berein gerudt. Burbe auch reblich ans ber ftabt mit bopvelbaden unter fie geschoffen, bag bie feind wieberumb guruckeileten, bann fie gum oftermal auch nbel hindan gewiesen worben.

Es ift auch in biefem hinaussallen einer, so von ben Mauischen die capellmuel abzubrennen abgesertigt, angetroffen und uber das serbhaus, so bei gemeiner stadt teich i gelegen, vor tags gebentt worden.

Uf ben abend hat ber oberft nach aufgefurter wach Georg Stumpfen, lederers bei den fiohen stegen, haus und andere mehr, so barben, bis uf bes Hertels austeden und abbrennen lassen.

Es haben auch biesen tag bie seind allersen bose studisteren, 29 gewonsheit nach gebrancht, indem daß jie mit hemtetten, 29 grossen eigern schrödigen, sichen und haden herein in die stadt nuter die sent geschossen, davon dennoch gott sob niemands besicheigt worden.

Sonabents ben 26. augusti haben bie feind, sonderlich ber von Plauen, nach bem untern thor und stadtmauern, als zuvorn auch, beftig geschoffen.

9) Semmfette.

<sup>1)</sup> Lag nach Longolius (a. a. D. S. 93) öftl. d. Mühlstraße; jest zu Biefen und Garten gemacht.

Ulmb ben mittag, ungeverlich umb 10 uhr, hat ber oberft bes bertels haus bei dem hohen tigen famtb ber volltnuct abbrennen lassen, und flumd medrige große gesafte von biesem brand der sirchen 1. Michael; von man auch jo vleissig nicht augeisen und gewebret bette, wurd sie ohne ameist auch eitzundt sein worden, deum die sichier also seis vonen, dass sie niemand angreisen mocht; aubem so ward sich eit eine bret unter dem schiefen brennend, welches der surten unter Mediore Rieders deuntumns seinbeit wiederum erleichet.

Bu ber nacht haben die feind des alten spitelmeisters werthaus, so ihnen etwas in gesicht stunde und im schieffen hinderlich ware, abgebrennet, welches die gauge nacht heftig gebrunnen.

Sontag nach Barthelomei, dem 27. augufti, liefen sie nicht nach mit schiessen; wurd auch zwischen 7 und 8, als die leut zu sirichen und vredigt geben wotten, vor mittag des Aksaispers solm bei dem Michelsgessien! aus dem spital und berdenhauß geschossen bavon er bald, als er seim getragen und mit dem hochwurdigen sorament des altars versienen worden, achtorben.

Rach gehaltener predigt, als Die feind im Blauischen bas fingen in f. Michaelsfirchen vernommen, haben fie mit gewalt nach ber firchen, wie noch por augen, geschoffen; unter welchen schuffen zween in die firchen burch bas feufter gegen ber orgel uber gesehrlich gangen, von welche eine ben fues an bem politive ber orgel gurichlagen, bag es nicht mehr unblich zu gebrauchen, auch ein ftud von ber fugel, fo fteinern geweft, einen fuecht alfo im wiedergellen getroffen, bag er auf ber porfirchen unter bie orgel ju poben gefallen, als er fich aber befunnen, wiederumb ohne ichaben nigeftanden. Der ander ichnes bat bas fteinerne creng oben gleich in bemfelbigen feufter alfo gerichoffen, bag viel ftud berunter in die firchen, sonderlich in ben chor gesprungen, davon die leut, furnemblich die jo im chor communicireten, mit groffer gefahr ftunden; baben fich aber gleichwohl nichts hindern laffen, fondern nach empfenguis bes hochwirdigen facraments bes altare fnient ihres gebets ausgewartet, beuen gott lob wie anbern fein leib wieberfahren.

Unter bem ambt ber firchen wurd einem jungen auf bem markt vor bem rathaus ein bein abgeschossen, bavon er hernach mit tob abgangen.

<sup>1)</sup> Die Berbindungegaffe bom Darft gur Dichaelistirche.

Diese geschoft zu versuten wurden die beufer der burger us deseiten des untern martist! und der Ohrlato also durchforoden und ganghaft gemacht, daß immerdar von einem haus durch das ander bis zu dem untern thor ohne schaden und gesaft die burger und trigsteut gehen mochten, welches dann allerteh geschrigteit des schieflens haben sehr zutreglich geweinen.

Es schussen auch die feind aus dem Mauischen lager unter die weiter, so ungeachtet ihrer belagerung ostmals hinans us das betde, frant und ruben hereingubringen, gingen, welchen doch (goat tob) nichts wiederschren, ausgenommen eine, welche bei schang verschen und deruber erschossen worden. Und damit die einen eine ober nehr von den seinden abgefangen wurde, sosen dies tevan eine ober nehr von den seinden abgefangen wurde, sosen bei ihrer notturst nach vool sertiam versche, schweben, die ihrer notturst nach vool sertiam wurden, schweben, die sehen die schweben die seine verschen die sein die

Diesen tag war das gescheren, die feind rusteten sich gum sturen, ben man allenthossen bestig auf allen strassen under neine auch eines sondern auch huren umd buben mit gewalt und macht reisig sperein nach der vorstadt sichesten und trugen; wurd aber nichtst aus dem sturm, denn der pos sig mig ihnen nicht an.

Auf den abent schiedet herr vom Planen abermachten einen trummer berein an den obersten, die stadt aufgusperken, welcher er, wei sie sich sihme guttich ergeben wurde, verschonen woste; von aber nicht und er die mit gewalt eroberte, wie er denn nicht gedacht abzulassen, so woste er hernach niemand bein darmherzigkeit erzeigen sassen, aber die schau, woste ibm nicht aerathen.

Herauf ber oberst furzlich geantwortet, er wiesse ihm die stadt, jo nicht sein, sondern marggraf Albrechts were, nicht zu wergeben; zubem weit andere mehr frigsteut vorstanden, denen sie versehet, so tont
er es viel weniger ohn derer vorbebruit und bewisstann auch

<sup>1)</sup> Rorblicher Theil ber beutigen Lubwige-Strafe.

im fall ob er es gleich thun wolt, so wust er boch, daß der von Klauen die stadt, dieweil sie also verschoffen, nicht annemen wurde. Sierauf ist der trummeter wieder abgezogen und die sachen wie lang zuwern blieben.

In der nacht haben sie den wassergraden, darinnen das wasser us die muel gehet, zum theil abgegraden, aber gleichwol wieder davon abgetrieben worden.

Dinftage nach Augustini, ben 29. augusti, haben bie Blauischen auch angefangen, jum fturm bei bem untern thor ju ichieffen, nachdem Die Rurmbergifden hinter bem nonnenelofter vergeblich gegrbeitet und ihnen an bem ort etwas auszurichten nicht gugetraweten. Dann es inen, wie fie furchteten, obne zweifel wiedersabren were, bemnach fein ort ber gangen ftabt ungelegner gum fturm warb ale biefer, und wo es aum fturm folt fomen fein, wie bann die burger und fnecht von bergen wunicheten, wurden fie wol fo ubel ale zu Weisman angelofen haben, nachdem gleich auch biefelbigen fnecht, fo guvorn auch gum Beisman zween fturm wieder fie erhalten, Diefes quartir innen und fonberlich guten luft zu ihnen batten. Aber fie lieffen ihnen wehren, barund berfuchten fie ihr glud auf einem andern ort, ichoffen biefen aaugen taa mit mauerbrechern gewaltiglich und etwas heftigers baun andorn jemals an die ftadtmanern bei bem untern thor und an bes beren Cebaftians Schieffere baus, und geschaben an bem tag aus groffen ftuden 435 ichnes, bie boch gott lob nicht fonberlich ichgen unter ben leuten theten, aufferhalb zweier fnecht und eines burgers. Die ericoffen worden; aber Die ftadtmaner bei Gebaftian Schieffers und Saufen Gottsmans benfer wurde bart gerichoffen, alfo bag Die feind, wie man vermertet, ber hoffnung maren, fie wolten ben abent barauf fturmen; perblieb aleichwol, und wurd die nacht uber der gerichoffen ort ber manern wiederumb alfo verbauet und vermacht, baß er bernach fterfer ward benn guvorn und fie ihres gewaltigen ichieffens wenig nut batten.

Es hatten auch die feind dagund aus der innern werfladt, wern an dem bedenhaus en einen gong herein die in den fladhgraben gemacht, dardung ist erilig, hofg und auders bereinzubringen vermeinten: ging ihnen ader der opf nicht an, denn of hie fehon etwas blimein brachten, hoben es die unigen wiedenma mit feuer verbrant. Und demnach beier gang zum flurm gemacht, hat ferr vom Pflance finner furmemblien trigsfeut einen dohin, die aefgeachteit abguieben, Dieweil man sich auf solches bestiges schiesen bei dem untern thor aus allersen anzeigung eines surmbs versehen muste, hat man allersen, so zur gegenwehr notturftig, zurichten und sassen machen.

Denn eistid wurden etliche benier, in der Elytato an der hadtmaner gelegen, obgetragen, damit sie nicht den seinden zum sturten sörberlich und den unsern sindertich sein modsten. Darnach wurden etliche dundert große gepichte biereiste mit strößenen pusichzein, zo darein gelegt, in die Obstand ververdnet, welche, da der seind zum sturten greigen wurde, in den graden mochten geworfen werden. In dem wurden zu den vorigen mehr bediffang zum flutum, despleichen strößene perhes folgen, so zum aussenzen der fisser, decht zu gericht und ververnet. Auch wurden etliche school betretter, die us beiden seinem ist sangen ehren, so dareit and ververnet. Inch wurden etliche school betretter, die us beiden seinen mit sangen ehren, schaffen ganten durchschlägen, bei einen mit sangen der im einfall des sturms siedenlich und hinderlich sein muchten, die man dann wie andere gattung im ausgang des sturms wieder die seind in den graden wersen nuderderbunden wellte.

Es machten auch die weiter der landstuccht einen prep vom alch und anderer matert in einem heissen steuten wasser, damit sie die gest entsplangen wolten, also daß sie inen barlur wenig wurden gedantt baben. Und vourben mehr morgenstern zum sturm gemache, die daß derer uber die berophimbert unter den stachten und burgern in der stadt waren, welche sie and, uber die manner hinauß den seine den galgen und die erwendigenen, sie sollen signen darzut werdenden; aber sie fatten einen stuff darzut, der den sie bei darzut werdenden; aber sie fatten einen stuff darzut, den sie bestadien.

reten sich, 1) biese ungefochte speis wurde inen ben magen und bas berg erkelten.

Es geichach auch biefen tag ein schus in S. Michaels firchen, an wheiter gegen ber sacriften uber, wie ber moch vor augen, netscher, vor er gestellt vororben, bem gangen sirchengeneth grossen schaben, wo es anderst nit gar eingangen, wurd jugestugt haben; aber gott bat diesen gleichwie andere schen mehr guediglich und vertriich verfrutet, dem ands so den do band barfur ju sogen.

Es schossen auch die aus der vorstadt und schaus, se in des alten Bolf Schultheissen und Wolfen Wunschofts garten gemacht, immerdar speein nach dem zwinger, durinnen die snecht und fröher die nacht uber das gerschoffen stud mauer zu verbauen arbeiteten; geschabe aber gott los bazzmal keinem üchte.

Den 30. anguiti, frue wer tag, haben sie ihre huren und bueben, auch etsige bauern mit gewalt reisig und bolz in den graben werfen per vim compellirt, die boch das mehrer tigli wiederund jurud getrieben und ungeseptschaft in die sechs daruber erschoffen wurden. Mas auch von reissig, bolz und andern in den graben geworsen, ist die nacht von den unsern, die spinans in den graben gestiegen, wiederumd verbrant worden.

<sup>1)</sup> befürchteten.

<sup>1)</sup> Rehraus.

ichoffen, davon er hernach gestorben. Wurd auch ein burger beschebigt. Man versahe sich biesen tag genglich, die seind wurden fturmen; wolten aber nicht beran.

Diefen tag hobem die seind die gibeprucken vor dem untern hor, so ausgezogen war, adszeschossen. Bermeinten auch, nus damit einen vortseil adsulausen; wurd oder durch die unfern mit angeseuerten volften, so man hinaus darans vorn, verbrannt, daß sie diefer keinen nus hoden sonten.

Den letten angusti haben sie aus beden lagern abermals sehr beting geschössen wis graussen mit seuerwerten geboth. Und ist unter andern ein senertugel in Sedastian Schiesters mutghaus, 3) darinnen ettich ungedroschen getreid und sitroß gelegen, gerathen, welche uber sich fund rume, und seinen geschost, welche uber sich fund som sich eine sich geschosten das haben delten abs sich gescheitlich zu wehren ward; aber nachdem das hans allein, auch an der stadtungen sinnen und den nachdem das hans allein, auch an der stadtungern sinnen und die seine siesstellen lassen, hat man es immerdar brennen und die seine siesstellen lassen.

Sans Langheinrich, driftelmuller, wurd uber biefem leichen in einen arm geschoffen, beg er boch wiederumb beil worben.

Unter sofdem seiner haben bie seind aus beden lagern viel mehr senervert allenthalben in die stadt geschossen und geworsen; vermeinten darbuirch die stadt anguseuren, sind aber gott sob aussechals der gemetten alle ohne schaden abgangen, nud hat unser herr gott ihrem bohen giltigen furnemen gesteuert.

Nan hat auch biefen tag in bem Antribergischen und psessischager lermer geschlagen und sind die reuter und necht alse aufgeweit und lenger dann ein gause stumd in einer schlächtordnung gestanden. Was aber die ursach geweit, ob sie etwon reuter vermertet oder aber vermeint, die stadt soft angesenert und angelosen werden, ist nicht gewiß fund worden. Gleichwoln aber ward und zword von unserm gnedigen berrn dem marggraf Alberchten geschrieben worden, daß er die stadt auf diesen tag entlepen wort, darans zu vermuten, daß sie etwan reuter ansichtig worden.

Am tag Egibii, den 1. septembris, sind die seind schiefiens halben in beden lagern zimblich still gelegen, ohn allein daß sie bisweisen nach den seuten und souderlich unter die stecht, so ausserhalb

<sup>1)</sup> Malshaus.

ber ftabt por ben pforten im fraut und ruben spaciren umbzogen, aefdoffen.

Diefen tag ift faft bie große flag und ungebult in ber ftabt nuter ben frigefnechten worden, bann auf biefen tag ging bas bier in ber commis ab, und muften forthin bie fnecht maffer trinfen, bas fie ju allen bingen verbroffen und unleiblich machete. Da fie aber anfenalich mit bem trinfen etwas feuberlichs umbaangen, murben fie pielleicht lenger bier zu trinfen gehabt haben. Denn obwol ein ziemblicher groffer porrath pon bier erftlich porbanden und umb befferer ordnung willen die commift, wie oben gemeldet, gufgerichtet, fo baben boch baneben die fnecht in den beufern, wo fie eingeforieret geweft, allwegen und swep oder brennal to viel biers angeworden und in summa gar nichts fparen wollen. Da man es ihnen verfaget und vleiffig bate, fie wolten ein weuig gemach thun, brungen fie mit gewalt barauf, mit ausaianna, bak ihnen ber berr fo viel fculbia, bak fie wohl zu bezahlen betten, zudeme daß fie tag und nacht bei inen leib und leben ausseten und magen muften. Darumb balfe ba fein ausrebe, bis fie es gulent felbit mit ihrem ichaben erfahren muften. Aber aleichwol bat ber oberft, fo noch von wein und bier zimbliche notturft bette, die fuecht, fo fraut lagen ober geschoffen worden, nicht gelaffen, 1) je einem ein nößlein,2) oft mehr, bebes wein und bier, einen tag mitgetbeilet, damit fie bennoch labung halben nicht verberben mochten.

Muf ben abend perfucten bie feind abermaln bei bem untern thor reifig und anders in ben graben zu werfen, bamit fie zum fturm einen portheil haben mochten, wurden aber das mehrer theil durch beitig ichieffen ber unfern abgetrieben und etliche baruber erschoffen : was auch in ben graben geworfen ift balb benfelbigen abend burch die unfern mit bechfrangen und brennenden bierfeffern angefeuert und perbreunet worden.

In Diefem lermer ift ein putner in ber hintern gaffen, 8) ber Sans Beig genant, ob bem fefferwerfen mit einem boppelhaden erfcoffen worden.

Sonabent nach Egibii, ben 2. feptembris, als bie feind gum frueften fich abermals unterftanden, reifig und auders in ben graben zu werfen, bat man umbgeschlagen4) und alle hadenschuten bor bas



<sup>&#</sup>x27;) perfaifen.

<sup>1)</sup> ein fleineres Aluffiafeiteman.

<sup>3)</sup> jebige Rarolinen-Strafe.

<sup>1)</sup> in allen Baffen bie Erommel

unter theo beschieden und seuer in den zwinger und andere ötret verordnet, daß sie die, so reisig einversen wellen, zurud trieden, welches denu also geschechen. Denn nachdem sie es verstuckten und mit gewalt getrumpt samen, dat man sie dermassen hinneg gewiesen, daß sie alsbald seinen lust berwieder betten. Was vor reisig in dem graden und beraussen von den graden gelegen, ist durch die unsern mit besthräugen verbrant worden. Durch solch seuer wurd das unter ther wiederund berannen, besches doch, wieweld mit großer muhe und gesahr, abermaln erleicht worden; denn die sein in der innern vorstadt, spital und bestenbaus allentspallen heusig lagen, daß sich niemand recht berit selen der mersten lassen.

Etlich bundert reuter und badenichuten aus bem Nurmbergischen lager, fo jum theil auf f. Lorengen firchen ihr lager betten, find biefen tag berunter in bas velb gezogen und fich in bas gemenere ber verbranten ichenn uber ben hoben ftegen gelegert, alba, wie man vermutung gehabt, verwartet, wie fie mit vortheil die cappelmul uns abbringen mochten. Aber ba es die unfern erseben, find fie mit etlichen reutern und badeufchnten binausgerndt, fie wiederumb ausgestöbert, und find in solchem scharmutel ber unsern zwen beschedigt worden. Auf ihrer feiten wird es ohne zweisel auch nicht lehr gelofen fein, bemnach fie alweg mehr bann bie unfern einbufeten. Und obwol fie bagumal ftart im velb. ber unfern aber taum ber tritt theil jo vil, haben fie bennoch bes fegens nit erwarten wollen. Bu bem wurde bas gange Blauifde lager baruber reg und fchrien uberlaut: ber, ber, pfeiff lermer! wolten boch nicht beren, furchteten ber pueff, die ihnen auch appeifel ohn wurden wiedersahren fein, wie fie auporn oftmals erfahren und mit ihrem ichaben erlernet hatten.

Diefen tag wurd ein hauptman der unsern, Georg Bogt von der Joll genant, ben des Divald Brunners sadem durch wiedergellen einer uget getroffen, davon er wenig tag hernach gestroben. Diefer ward ein sehr stendiger trigs- und reutersman, dorste es ostmals gar redlich mitten unter den seinden wogen, auch andern neben ihm einen muth und tuhn herz machen, wie er dann solches ostermals in diefer betagerung gegen dem seind gang manustich und dappte bewiesen.

Sontag nach Egibti, ben 3. feptembris, ift bes oberften leutenamet, Schultheiß genannt, von Culmbach ungeverlich mit zwanzig nechten hinder dem schloß abermals hinaus gestiegen und den Rurmbergischen unversehens in die schanz gestalten, die ausgeweckt und mehr Montag hernach, den 4. septembris, ist nichts sonderlichs geschossen worden, ohne allein was unsere frecht mit denen in der vorstadt und sie wiedernumd mit den unsern bisweisen, daß sich einer uberwarf, furzweiseten.

<sup>1)</sup> mit Bein, horn belegt.

<sup>&</sup>quot;) aufgebracht, gornig.

<sup>&</sup>quot;) foviel wie : viel Umftanbe.

<sup>1)</sup> füboftl. bom neuen Bahnhof.

Ettliche der unsern reuter und hactenschusen siesen tag binaus, scharmusteten mit den Plautichen. Und nachdem einer von den Plautichen sich unmus im trautgarten machte, auch etwos nach gegen den unsern eiset, voelcher, wie er anzuschen wos, ohne zweisch nicht ein geringer bans, i sit er von des obersten hactenschuspen einem, Samuel Feilicher genant, so sich sinder einem strenstein<sup>3</sup> und hecken verhalten, also zuruch gewiesen worden, daß er bernach nit mehr weidertommen.

Umb den mittag kamen ungeverlich zwei geschwader reuter ans em toniglichen oder Pklanischen leger, zogen nach dem galgenberg 3 mit etlichen schanzgebern; und sie aber springebabt, sie nicht gewiß tond worden. Etliche hieltens darfur, sie betten den, so zwoern von des obersten hadenschwein erschoffen worden, nachdem es nicht ein oeringe versien, boten und dexanden wollen.

er Stilde burger, dieweil die noth des malens so groß wurde, betweiten und machten sie seine handwiene von indbletinen, so sie drochen im scholg don dem erketne eingeschossenen thurn namen, und wurden uber die seinsig solcher mutelen unter der burgeschaft in farger trieft gemacht, daraus man dennoch in tag und nacht ein virtel forn abmahlen fonte, welches wor sein stein, auch bestierd dammaln and der sein sied wurde, daraus muchen gemahlen, der sein sied wurde, daraus die sein die sied die sein die sied die sie

<sup>1)</sup> Prahlhans.

<sup>1)</sup> fleiner Buich.

<sup>1)</sup> Sochgerichtestätte.

<sup>&#</sup>x27;) Baubermittel gegen Berwundung.

von bannen durch die haber und eloftergassen, volgents bei der opoteden uber den mart neben den Schröben in f. Michaels firchen tragen mussen, das dann ein teichgrerdigt und allertei gelung und ceremonien ohne schen bei dem bei dem begrebnus gesinngen und gehalten vorben. Der selen auft anade!

Die Aurmbergischen zumbeten biefen tag daß forn im vest bei bem gericht an und verbranten es, domit ja unsers berrn gottes segen niemands zu nuß somme; verbranden auch die schupsen, umb und bei der stendenmucht i gelegen, damit ja niemands ihr vergessen, sohern algeit wie des Visitati im erede gedensten möckt. Unser herr gott sohne ihnen, wie sie an den armen senten verdient, webstellt hoben.

Mitwochen den 6. septembris ist abermals ein schreiben von margaral Albrechten, unserm gnedigen landssurften, and dem land zu Sachsen sommen und durch hand an Anna an Sachsen sommen und dem margaral Albrecht erstlich sich entigentiber, in welchem margaral Albrecht erstlich sich entigentiber, in welchem wertsoften nach nicht sommen, wie er seinem vorigen vertrösten nach nicht sommen, wie er seine reuter (als er wol vermeinet) nicht zusammen bringen sonnen, aber nummehr gott sob wiederumd zimblich gerustet were, wolt auch aber nummehr gott so wiederumd zimblich gerustet were, wolt auch ober num sich sie allmechtigen noch einen berinder mit dem alten Braunschweiger thun, und da ihn gott wieder siehe, wie er trößlicher vorstmung were, sinsie, wolt er hernach nicht sern von inen sein; sie soften nur als die getrenen chrichen frigsteut vest daten und sich ieiner zufaunt, da die anderst möglich und menschlich were, gewißlich verfeben.

Diesen tag ist ein rittmeister, Appolonius Krethwische genanut, so die nacht zuworn in gott verschieden, in s. Michaels tirchen ungeverlich zwischen 1 und 2 uhren bearaben worden.

Unter biefem begrebnis fünd etfliche ber unstern reuter und hodernichten, mit ben seinden au sichormubert, himmas gefallen. Und undsbem ber scharmubet mit den seinden geschricht worden und gewaltig
uberhand genommen, sind die haupt und beveckösteut, so mit und
bie dem begrebnis waren, alle aus der stieden geschen und ist die
scharpten unterfassen vor an auf die den der bereitste geschen die der
die dermoßien austen, als woren micht gesche die der
die dermoßien aussie, als wuren micht gescheben. Und burdt sit

<sup>&#</sup>x27;) am rechten Saaleufer, fub- | ') alias Repbifch ober Riewisch | (Rot. b. Schr.)

unieere feiten ein edelmann, Sans von der Gusen genannt, erschössen und bernach todt herein getragen, and sonsten der gehen verschetzt auf der seind siehen under dereistet; auf der seind siehen und sieden gar erschössen versiligt weie sie steht befannt) deschedigt und sieden gar erschössen voren. Auch der anderer erntenmit sich hereit ein spied mit der punksen und sieden under ernter mit sich hereit ein spied mit der gesungen bergischen und Stampligen solches scharendels, wie der anderen aller, gar kleinen gewint und geschossen.

Den 7. septembris hat man zu frue tagzeit hausen von der Enten, einen Weisenischen ebelman, so den tag zuvorn auf dem scharmubel erschossen worden, in s. Wichaelis tirchen begraben. Dem gott gnedig sein wolke!

Um gemelten tag nach effen, ungeverlichen zwischen ftund 2. ift wiederumb ein frifder ichermutel mit ben Nurmbergifden gehalten worben. Denn nachbem fie von f. Lorengen firchen berunter uber bie fteinern pruden in bas frautvelb fommen und ber oberft folches erseben, ift er fobald mit 30 reutern und etlich 50 bacenschuten hingus in die garten unter fie gewischt, die wiederumb, fo viel ber waren, jurud getrieben. Denen auch bie fnecht burch bie fleinen garten und gaffen bei bes Schultheiffen wiefen uf bie vogelftangen nachgeeilet und ber feind 13 erschoffen, ihrer 7 fuecht, unter welchen etliche ftatliche boppelfoldner gewesen, gefangen genommen, fonften auch uber die 14 beschedigt. Unter benen hat einer mit einem schlachtichwert in bem fraut mit fonderm mutwillen umbgebauen und fich uberaus unnut gewacht, immerbar gefchrien; ir henfereinecht! Mis nun die unfern foldes erfeben und gebort, baben fie auf ihn ichieffen wollen, wie dann David Bohlmann fonberlich luft bargu gehabt, aber unferer reuter einer gebeten, er wolt ihn wol erreiten und gefangen nemen und mit bereinfuhren. Als fie ihh nun erobert, haben fie in wol gepleuet und unbarmbertig uf bas pferb gefett und mit berein bracht. Auf unferer feiten wurd einem reuter fein pferd in ben ichentel geichoffen, baß es nicht mehr fortfunte, brumb ber renter abgetreten, ben fattel fambt bem zeng auf bem topf genommen und bas pferd hinter fich laffen und zu fueffen berein geben muffen. In Diesem lermen bat fich ber oberft fonderlich gegen ben fnechten, ale fie in groffer gefahr geftanben, trenlich und wol erzeigt. Dann nachbem auf bem holganger bie fnecht bin und wieder ben Rurmberaifchen fnechten nacheileten und ein gang geschwaber reuter bei bem

Fortischen und Kitzli feilers schem berants nach der steinen prucken unwerschens sich begeden, hat der oberigt, als er der feine reuter ersehen, die Inscht gewartet und indes die steinern prucken mit den 30 pferden eingenommen, uf sie geschofflen und so lang sich dere aufgehalten, dies unster kenelt wiederund zurüch gewichen und ihren vortheil befommen; alsbamt hat er mit den 30 pferden hertund geieht, das also bedes, der oberfu und die steine die gesche des sich der sich der

Es wird and ein Inecht mit einem grossen fürd von der ehereiten unten an dem rangen i) bei den frautgärten, da er sich neben Jansen Methssiedern und amdern, dem seind zu begegnen, im vortseil geleget, erschossen, die das das ingeweid uf des Methssieders leid gesprungen. Hans Methssieder aber wurd ein wenig bescheidet, deß er voch viederund ausstan.

Die unfern, als fie solches arbeiten in ber nacht mit schangen und pauen, so die feind trieben, höreten, weil es bei ber nacht und

<sup>1)</sup> Berghang, Salbe, Rain.

nicht gut zu wehren, schussen immerdar unter sie, daß man zu frue zwer vobter pierd nicht weit von solcher schanz siegen sahe; wird aber ohn zweisel werer, so darauf vielleicht auf der wach gewesen, auch nicht geselbet haben, ohne was es sonst getroffen.

Auf doß auch die unsern der seind bestie besse des auch eines und achtung geben, damit nicht das weher abgegraben wurde, haben sie die vieststässen augzundet und durch solches sener der seind surmen so vil und lang möglich gehindert, die so lang sie zusetzt das mitter worder abgegraben und die micht wie dauch au nichtes aemacht.

Sans von Tettelbach, so uf der schildtvach ni dem tamb gewesen, bat etliche dagunal zu sich genommen und den seinden die schildtvach abereiten wollen; als aber der trummelschager, der Schossier, ungewerlich mit dem fubel!) an einen stein gestossen, dabens der seind schildtveckter gewahr worden und das gestind in der schanz reg worden, daß die unsern wieder zurust ausen und entweischen umssen; dare dach ohn et trummelschlager mit dem subet in den teich gesallen, aber doch ohn ichaben von seinen gesellen wiederumb beraus gezogen worden.

Ten 8. feptembris, bennach nutmehr am previant und allem ambern mangel vorfallen wolt, hat man ams bevelch des oberften von sams zu hans bei allem burgern burch etliche bevelchslent neben bem statusgit dansten Rungen suchen und bestehn saften was noch im worrath und vorsahven. Beleicher nutn an tonn, mells, bier, sleicht und andern noch vorrath gehabt, hat den mehren theil in die commiss geben mussien, damit die het, ungacht was die burger mit ibren inderen und gesind bestehten, verlorget wurden. Und wedder solches darzu zu geben sich undgert, dem wurde es mit gewalt genommen. Undere durger und deren gesind musten am tamb bei den abgebranden wieldfällen auch ein schanz ausweren, damit man des weises schalben ein siehnen underen und einen sichen sauf, da sie das abgugraben sich unterstungen, saben molte.

Diefen tag wurde bie cappelmust mit schröten und mist verbuert, und mustlen bie burger inumté ihren findern um gefünd barruber frönen, und wurden auch von den seinden ettliche daruber bescheicht, als der Spekterin todiert, welcher die und abgeschoffen, bespleichten hie robbam der Schöbertein, welcher das beschönigt, absom er bernach ihr robbam der Beschbertein, welcher das beschönigt, absom er bernach

Server Drawyle

<sup>1)</sup> wohl für Trommel.

auch gestorben. Defigleichen hat man die nacht uber an der muel gebauet. Geschaben auch vier schueß mit zweien grossen studen die nacht unter die fröner, aber doch gott lob ohne schaden.

Telein abent jagen bie feind mit einem vollen aufgerichten enblein funcht in die neue schang, arbeiteten auch die gauge nacht uber mit schangen die slinans zu den ambern, verfreunten schennen, da dann auch zuew großer studynden stunden, damit sie herein nach der mund nub den steuten schussen.

Es gündeten auch der seind reuter Saufen Sedlers hans gum Gaspisstein!) wiederumb au, welches guvorn auch von den unsern angestedet und gum theil verbrennt worden.

Fiele nacht wurde der Hand Jehrer samt dem Habergütel und Strobel mit briefen an merggani Allerechten und erflich nach Lichtenberg? zu dem Haufen wen Baldensels abgefertigt, ist aber nicht weit vom der stat vom den seinden hinterfommen und gefangen worden; Habergätel aber ist einsten und voor femmen.

Mu tag Autigundis, den 9. biefes monats, baben die feind if dangen immerbar augebalten und von gemelter fichaus, binauf nach dem befülgen grad nud von dannen bis gur achteiten, damit sie von einem lager das ander steets possifieren und verteum deuten; juhreten auch zueug geroffer studtpudich berunter aus dem bestägen dach dem bestägen grad, damit sie den volgenden tag nach dem bestägen grad, damit sie den volgenden tag nach der unset gerächtlich.

Es wurde die cappelmmel biefen tag mit schwiern und andern elesfer verschanget, damit sie vor dem schiefen beschen mocht; da sie auch voossers dabsen ungediebert, were sie des schiefenst halben wo bestanden, dann die räder, stein und anders nicht sonders sichst ondernen, aber voossers balben tonnt sie legisich nicht mehr gebraucht werden.

Hand von Culmbach, des obersten leutenambt, lof mit eltiden hadenschuten sinassi wie vieschergaß, nachdem er vermertete, daß etlide Inedit der seind sich alba verhielten, zuweichn des Georg Schlossers und Belgen heuser, an dem stadtucht gelegen, an, trieben

<sup>1)</sup> Jaspisftein norbl. ber Deleniper Strafe.

bie feind aus; aber in bem wiederferen wurd er mit einer fugel in ben ruden geschoffen, bavon er sest!) trant, tam aber gleichwol wieder auf.

Auf ben abent, als man die wach auffuhret, schussen die seind von den verbranten scheumen und der neuen schanz nach den knechten; war aber gott sob alles vergebens und umbsonst.

Die im Anrmbergischen lager, nachbem fie nun schier ausgetobet und mit schiefen wenig gewonnen, waren etwas ftill, aber die im Plauischen lager machten fich sehr unnuh; geriethe aber irem surnemen nach nicht.

Soutag nach Aunigumbis, ben 10. septembris, zum allertruelten singen bie seind au von bem heitigen grab und aus des Sebasitian Ledbers verbranden scheme, da etsiche große stud und mauerbrecherin, wie geuneben, studen, in die 50 schueßt stugs auf einanderbereit zu nach der appelmuch zu schiesen, und vorteb die euserste manertwand der mucken zimblich gerschossen, daß die stein vom großen schießten sinein auf des mueltwerf sieten, zerschlugen die gossen under anderes nucht, aber die muesstein und das jurnendiste bliebe dennoch ohne schoden.

Eieneil auch sontag und ber seind vermeinete, doß man biest in der firchen f. Michael veröigt holten und die setut alba verlambtet sein verhambtet sein wurden, welches aber im möncheneloster geschabe, schossen sie aus allen lageru sost mit allen ibren schussen und gerietigen: benn doburch bas sacramenthenslein und der sie gebereitig grung gerietigen: benn doburch dos sacramenthenslein und der ein priette gegen dem hohen alten geschossen und gwen schom oden geschossen und gwen schussen sie dem Murmbergischen lager an die sieden des nommenstellsters, darinnen man predigt, aber gott sob ohne allen der tet stehen.

An biesem hestigem schiessen auch augleich vier seure tuget ans dem Armetergischen lager hierein in die stadt geworsen, unter welchen eine in des Limmers, die ander in Matthes Burgers hand gerieche, die doch gott lob mit nassen den die schaben gedemyst worden. Zu dem jo bescheret unser lieder herre gott einen ergen, daß noch weniger gesahr doder wordt, dann gott ihrem grausamen, scholichen und gissigen surwennen nicht stadt geden wolke.

<sup>1)</sup> febr.

<sup>\*)</sup> Aufichuttlaften in ber Duble,

Das Beipers heussein auf dem tamb!) sambt der sohnennel gegen des Herttels haus und dem gemeinen secret2) uber wurd dazumal auch verbrannt.

Auf den abent zundeten die seind das neue dad sambt etlichen andern heusern auf dem graben darbei liegent an, welche zuworn in abbrennung der muelen bestandens) waren.

In der nacht hat man wiederund an der cappelmuel gebauet, daß sie dennoch bald wiederund ganghaft worden. Und waren die seind diese nacht sehr still, dergleichen sie zuworn nicht gepfleget.

Montag den 11. septembris, nachdem es den gangen tag uber ergerquet, ift nichts sonderfichs geschoffen, ausgerdabt was biesweiten unter die schoere an der capellmuet geschabt; allein ein schwanger weib ist mit einer fugel ein wenig im wiederpressen getrossen worden. Bestag die fugel aus sonderer gutoden unter ihr, sie aber stund den noch gott sod ohne schoere weiternund auf.

Tiefen tag schiedet herr von Planen einen trummesschlager mit einem viest herein an den obersten, weden ein fdniglicher commissarius an ihm solte deingen lassen; daragt im volgenden tag der oberst wiederumd geantwortet und soldes durch einen trummesschlagen binaus geschiedt.

Es murd auch abermals durch den herru fiatwogt, burgermeifter und etliche bevelchslent bei allen burgern von daus au hans in allen gemäderen und vointeln mit lichten zum allergerwisten nach proviant gelucht, aber gleichwol wenig gehniden, dann ein jeder nun jaft bas fein ielste vergert.

In ber nacht haben sich bie feind abermalen bas wehr abzugraben nub bas wosser zu nemen unterstanden, aber burch seftig schiesen ber unsern nicht aller bing verbringen mögen. Sind auch, wie man bernach ersahen, etliche barnber erschwissen worden.

Gegen bem morgen volgendes tages wurd das est von dem einen firchthurn zu i. Wichels zerschoffen und ferner ein gesparr schenkel uber dem alten gewelb der tirchen, weckher siehr geweifich gewest: dann wo das geruft recht getroffen worden, das dann gott lob guediglich verfintet, so wurde dem neuen gewelb der tirchen daraus ohne zweisel groffer schaden erwosget sein.

<sup>1)</sup> Damm.

<sup>\*)</sup> Abort.

<sup>&</sup>quot;) fteben geblieben.

Am binstag, welcher ward der 12. september, hat der oberst ach gehaltenem rath mit seinen haupt- und beweschsteuten dem soniglichen commissario wiederund antwort durch einen trummelschlager augeschieft: was aber die gewesen, ist mir underwist.

Diefen tag ift wiederumd ein schreiben von morgaraf Alfbrechten tommen, darinnen er auf das dorig, schreiben antwortet und bittet, man wolle noch ein kleine gedult tragen; er jen bereit im anzug und wolle, ob gott will, dalb bei und jein; sollen nur west statten und und senn) bem sein nicht schrechten sassen.

Unf ben abend schieft berr von Planen wiedernund durch einen trummesschieben; begert mit dem obersten und andern ein gesprech zu halten.

In ber nacht haben die in der nenen ichang abermals an dem wehr das wasser zu nemen gegraben; sind hernach nur drei raber an der muel ganghaft gewesen.

Mittwochen ben 13. feptembris ift auf beberfeits gethnue ichreiben und gewiese verficherung ber unfern mit bem beren Balthar von Sabis purg, foniglichem commissario, wie fie furgeben, (gesprech) gehalten worben. Bogen die unfern frue gwifchen 8 und 9 uhren binaus: Chriftof von Bedwit ber oberfte, ber rittmaifter Ottleben genant, Baltin von Bamberg, Thomas Bogel ambtidreiber, Beter von ber Lipp bes oberften fenderich, Wolf von Nordhaufen, Melchior Rieglers fenderich, Filine Fues, Georg Bogte von ber Rell, Belt Babel, Darr von Banten, Baltin von Bamberas fubrer, welche Baltafar von Sabivurt neben andern beren und frigsrätben auf ber Brudnerin wiesen angenommen und ferner mit ibnen auf Georgen Jahns wiesen verrucket. alba fie mit einander von der fachen gehandelt. Und ift biefes ber inhalt ihres gesprechs gewest; ber berr oberft bette neben feinen gugethanen friegstenten und ber burgerichaft feinen ehren genug gethan, und bieweil fie alle felbsten feben, baß fie bie ftadt bie leng nicht erhalten, fie auch nicht nachzulaffen ober bavon abzugieben bebacht weren, fie hetten bann bie erobert, barumb folten fie ber ton. man. die ubergeben in betrachtung beg bag fie igunder ihre beste gelegenbeit, ohne verlegung ihrer ehren haben funden, und er von wegen tonigl. man, ba were, auch gerne bas beste felbit baran ratben und bas befte barbei thun wollt. Im fall aber ba fie es jestinder verichen oder abschlagen und die stadt hernach mit gewalt erobert wurde, folte si inen nicht mehr so gut werben; sie wurden auch ohne gweisel alsbann solch mittel und vog gern annenen, so es inen wiederslabren mocht. Terowegen were biefes sein trener rath und wodmatung, sie wosten dem spern vom Platene von vogene ermelter senigl, map, die stadt überantworten, anch ihren selbst aigenen schaden mid der sie verberen der Platen von Platene von vogene ermelter senigl, map, die stadt iberantworten, anch ihren selbst aigenen schaden mid der sie der verberen webenderen.

Sierauf ber oberfte mit feinen gugethauen baupt- und bevelcheleuten nach gehaltenem in fonderheit gefprech wiederumb burch Thomasen Bogel, ambtidreiber, ohngeverlich biefer meinung autwort geben: nachbem bie itabt bem frigsvolf, beffen oberfter er were, von wegen ihrer ausstendigen besolbung verpfendet, fo miffe er die bem friegevolf mit nichten zu vergeben. Da auch marggraf Albrecht felbften porhanden, gebechte er im die nicht ehe einzuraumen, er hette benn guvorn bas frigevolf gufrieben geftellet. 3m fall aber ba bie fon. man, ober aber ber berr von Blauen von wegen 3. m. Die binberftellige 1) und auferwachsene befoldung ben tuechten fambt allen hauptund bevelchsteuten geben und gablen wolte, fo wolt er es mit feinen baupts und bevelcholenten und friasvolf ratbig und einig merben und fie barauf foldes wiederumb beautworten; auberft wufte er bem frigevolf nichte gu vergeben ober aber für feine verfon gu willigen. Im fall auch ba gleich bie frigsleut folches wurden willigen, were es im noch bedenflich, bennach margaraf Albrecht im die vertrauet. er auch einen teuern and, folche jum getreulichften mit ber hulf bes allmechtigen ju erhalten und ju vertanbigen, geschworen, beme er and to bil modlid und meniculid mit leib, ehr, aut und blut neben anderm feinen jugethanen frigevolf treulich nachzuseben gebacht, es mocht im baruber, wie ber liebe gott wolte, ergeben. Sierauf fie wiberumb von einander gezogen, und ist bie fachen, wie lang auporu, blieben.

Nach gehaltenem gesprech und capitulation, als die seind nichts here gesallens bei den unsern erhalten, haben sie wiedernumd angesangen und der stadt mit schiefen heftig zugesehet, von dem derz berein in der Nagerin hans geschossen, zwen knecht gekrossen, down der eine sobald todt blieben, der ander ungeverlich ein stund hernach gestorben. Ahre deren sieden sie den in der studen wurden von

<sup>1)</sup> rudftanbige.

ben springenden steinen auch hart beschebigt. Auch wurden etliche seuerfingel aus bem Aurunbergischen lager herein geworfen, die boch gott lob ohne schaden zergingen.

In ber nacht gruben bie feind abermals am wehr und wolten bas wasser ber muhl volgends benemen.

Donnerstag ben 14. septembris haben fie jum allersruesten bei bem heiligen grab gefchauget, babin sie bernach vier stuckpiedien, als nemlich manerbrecher, gesuret und bamit nach ber Orlaw jum sturmb geschoffen.

Diefen tag haben bie feind, sonbertich die im Pfatwischen lager, eitide sie der grofsen verhögen bis und vo vierber gefolicht und und ver abent nach dem aichelberg.<sup>1</sup>) suhren lassen, gleich ob sie abzusiehen voillens. Und wie man hernach glaudwirdig erschiern, so haben sie pudsen und Geger wollen suren lassen, kennuach bie sog gangen, marggaraf Albrecht were wiederund auf die sies sommen und gedecht beraus nach seinem land zu ziehen. Wo auch nicht bath andere zeitung vom marggaraf Albrechten kommen, were es ohne zweisel geschen, denn sie sie so die der die der die ver eine den die ver eine den die ver eine den der die der

Diesen tag, desgleichen auch die nacht neber wurden etliche seuertungel gewersen wim sonst mehre auch hart geschossen, darben eine Winger mit namen Zimen Phöliquer, ein tischer, gestrossen und erschossen werden. Was aber im seuertunget des nachts geworsen, sind durch volssissige wach und aussiehen der unsern, so in allen virteln auf das seinerwerte bestellet, oben allen nachteit geschet und gedemptet werden. Als auch die unsern an bie wach zu abents gezogen, haben sie abermals etsich sind sunser aus gueder nacht under die funde, doch ohne sichaden gestum.

In der nacht musten unsere lederer, b) fo viel deren vorhanden, da auffer, so auf die muel ginge, ranmen, darmit die muel nicht gar bestunde. Osleicher weis arbeiteten die seind immerdar an dem weste, die sie das wosser der muelen gar entziesen mechten.

Huch wurden biefe nacht alle nbrige holzhaufen, fo etwan noch

<sup>1)</sup> norböftl. ber Stabt.

<sup>9</sup> Tiidiler.

<sup>&</sup>quot;) Gerber.

umb die stadt vorhanden, von den feinden verbrant. Lif sich auch, wie obgemelt, anfeben, als wolten fie abgiben.

## Der groffe ginansfall in des fanptmans Schröthers ichang uber ben hoffen flegen bei ben verbranden ichennen.

Nach mittag, ungeverlich umb 2 uhr, ale bie unfern permeinten. bie feind weren im abaug, wiewol fie nichts gewiß erfahren möchten, ift ber oberft in f. Dichaels firchen binauf in bas oberft thurnlein gestiegen, bingus in ber feind ichang gesehen. Und nachdem er alle gelegenheit, fo vil moglich, befichtigt und fie brauffen fpaciren bin und wieder und im maffer baden geseben, bat er gesagt, er wolle binaus und inen bas bab gefegnen. Gind bermegen uber 400 ftart neben den rentern binaus in die neuen fchang, fo ber hauptman Schröther erbauet, burch bas maffer gerieten und gelofen, fie auch, ungeachtet daß biefe ichange febr boch verbauet, auch mit allerlei munition, wie obgemelt, verfeben und fo veft, bag auch ein fleines ftabtlein wol fo leichtlich zu erobern geweft, zu bem bag ein fendlein fuecht, uber die 500 ftarf, darinnen lagen, unversebens uberraschet, uf fie mit gewalt binein gebrungen, also baf fie, wo es nicht burch irrtbumb unferer reuter verbindert, alle geschlagen und gefangen weren worden. Denn nachdem nufere reitende poften jum margaraf Albrecht abgefertigt, find fie etwas febr weit von ber ftabt ungeacht ber feind geritten, ben poften burch bie wach verholfen und bie reuter, fo uf ber mach, abgetrieben, welche nach ihrem lager geeilet, bas benn auch fo bald reg und auf gewest und mit zweien geschwadern rentern fambt

<sup>1)</sup> Artillerie.

etlichen fenblein fnechten auf die unfern, die ihren zu entfeten, geeilet. Che dann fie aber tommen, baben die unfern mit benen in ber neuen ichang also baus gehalten, baß berer mehr bann 100 erichoffen, erftoden und umbgebracht worden; unter welche(n) ftattliche frigelent deren von Rurmberg und sonderlich ein sendrich bescheigt und also geschoffen, bag er, ob er wol gen Eger gu beilen neben vielen anbern gefuhret worden, unlangft bernach geftorben. Und find bagumal, wie man glaubwirdig erfahren, auf magen und farren ihrer viel babin in bas ipital gesuret und geleget worben, berer boch wenig auftommen, bann fie an beiden theilen bie tugel mit fped ichmireten, baß felten einer, fo geschoffen, wiederumb uber fich tam. Und baben in summa die unfern also beftig ihnen augefett, baß fie but und hand aufgeworfen, 1) ihre wehr nieber gelegt und fich aller bing gefangen ju geben erboten, auch gebeten, man wolt fie ju guaben annemen. 3m ersten angrief bei ber Kreufin bleichbeuslein bat David Bobelman einen mit einem bolden erftoden und bann bes entleibten rappier2) ausgezogen, bamit fort under die feind gelofen, reblid auch umb fich gegebeitet. Da nun ein anderer ber unfern ben erftochenen plundern wollen, ift er von ben feinden aus ber ichenn geschoffen worden, daß er crenzweis uber den tobten leichnam gefallen und belegen. Bolf Moll, ale er gesehen, wie die feind burch bas beichfelloch ber icheun beraus geichoffen, ift er mit vortheil jur icheun und bem loch, ba ber bad beraus gerichtet, fommen, ben mit gewalt beraus geriffen und wiederumb bineinwarts unter die feind gerichtet und geichoffen, welches, nachbem bie ichenn bid voll gewefen, nicht feblen bat tounen; ift auch wiederumb obne ichaden davon tommen. Die zweu, jo ber oberft uf bem firchthurn brauffen babent gefeben, find von den unfern auch ubereifet und in dem angieben erftochen worben: ift ihnen also bas bab, wie ber oberft gefagt, ubel gefegnet worben.

Unter ambern ist der unsem einer, ein weidsider, bederzier Inecht, unten unter ein gang sendien Inecht von der verbrauchen scheunenuanern hinein unter sie mit gewieser gefahr seines seibs und sebens gestrungen und also die andern zu volgen berursachen und reizen
wossen, were auch die volg geschehen, von nicht ans ierträhund der
unssern solches dersindert worden. Zeun nachdenne die unsern sich den in den in den den in den den in den den in den seinen und von zeinem zor und wier nicht

<sup>1)</sup> Beichen ber Ergebung. | 1) Schwert.

Ein ander fnecht, Barthel Rine genant, bat einen fcneiber in feinem lofament, ben er uber ber arbeit begriffen, erftochen, ime bas fleib, barob er gemacht, fambt ber gangen werfstabt, icher, faben, nabel, fingerbut, alles in ber eul aufammen geraffet, genommen und mit fich berein in die ftabt gebracht. Und wurden zweifels ofin biefes ganges fendlein fnecht erobert, gesangen und berein gesubrt haben, wo fich ber irrthumb mit ben reutern nicht angetragen. Unfere reuter aber wurden von der feind reutern ubereilet, berer funf fambt feche pferden gefaugen, einer aber auf bem pferd jemmerlich erftochen. Da aber ber oberft, welcher im binausreiten mit pferb und allem in Die Saal fiel. babei geweft, mocht es viel anderft gerathen fein. Defigleichen wurden ungeverlich funf unferer fuecht beschebigt. Mathes Lieboldt, ped, gefangen, Saus Lorenz, auch ein burger und ped, gar erschoffen, welches aleichwol nichts war gegen bem schaben, so unsere bei inen geubet. Brachten auch bren gefangene fuecht mit berein, von benen man allerlen was bie feind furbetten erfundiget.

Sonabend den 16. septembris hochen sie, als den vorigen tag, immerdar ausgeladen und uber die 24 besadenen wagen nach Planen adhgeseritiget. Weren sonders zweisels gar abgegagen, wo sie nicht dagumaln andere zeitung von marggraf Albrechten betommen: dann beien tag haben sie groach worden, nie heinrich von Braumschweig marggraf Albrechten, wechger sich nach erster gehalteuer solladen under erseichen sieden und gesechtet, abermalen erlegt und geschlen sieden werden dassen sieden der bestehen das der bestehen sieden der bestehen den der bestehen den der bestehen den der bestehen der bestehen den der bestehen der bestehen der bestehe der bestehe der bestehen der bestehe der bestehen der bestehen der bestehen der bestehen der bestehe der bestehen der bes

<sup>1)</sup> Rahlbrett, Gelblabe.

boch folchen schaden unter den feinden gethnn, daß fie mit fleinem nnt bas veld erhalten.

Marggroß Albrecht bat dagumal etiliche teuere betben und rithen interalige und mannlich simmen gefest, eingebuffet und verlorn: welcher untergang ihm mehr denn alle andere seine erlidden fich deben zu herzen gangen und gedantet. Der allmechtig gebt wöll inen neben andern deriften ein fröliche anferfebung verleiben!

Indem wurden viel seuerlugel zugleich geworsen, daß es allenthalben did voll flog, die doch durch gottes gnedige verhutung auch teinen schaden theten.

Ten trummeter des beren von Plauen stunden oben anf dem berg der ahersetzet, pissen nud trummeten eilide stund nach einander herein nach der siedt, welches gettbie santet: gebt dem berrn ein schlösterunt x., damit ihr frend und srotocken, so sie wegen des marggrassen niederlag betten, anguseigen. Schrien auch die snecht aus der vorstadt in den abent herein zu dem unsern, sie dersten sich nicht aus der unsern, sie dersten sich nicht mehr auf marggrass Alberschen verlösten, es were aus mit ime, der Braunsschweiger bette im dem unth abernad geftüllet, und was dergleichen hönischen, spottlichen wort mehr waren.

Es haben and, die hadenichuten in beben lagern alle ihre haden zu zweien maln zu freudenichussien herein nach der stadt abgeben lassen, also daß es us etstigen heusern nicht anderst als ob es tugel rezuent prazelet, welche bod ohne schaden zerzingen.

In der nacht voursen sie wiedernmb etliche seneringel und betten gern au erseitigung übrer teussischen freude ein johannessener in der stadt angeschart; aber gott wolt es inen nicht gestadten, deme anch derhalben in alle ewigseit lob und dauf sey!

Auch wurd in dieser nacht des obersten trabant, Leonhart genannt, us dem untern thor mit einem doppelhaden erschoffen, welcher todt in die herbrig getragen und volgenten tag begraben worden. Tefigleichen wurd auch das wehr vom den seinben die nacht volgent abgragaben, das ja nien tein gang der under mehr aus mangless vonsserst gehn toude; aber ungewehr und den nittag wurde ein gang wiedernumd gehent, wetcher bods gleichwoot auch nicht lang bliebe, benn sie tag und nacht mit allem möglichen vleiß der must gleichen darmit sie und mit sunger, bieweil sie inen auf kein ambere weis noch wege die stadt zu eroebern getrauten, zwinnen und bringen mößten.

Sontag den 17. dies monats ift abermal von ben feinben, sondertied aber auß bem Planifden lager sehr beftig geschossen worben. Schoffen unter andern hart nach bes obersten losament in Georg Pruthers behaufung; theten also an den schoften und obersten gemachen, wie an adbern henfern mehr zimbligen schaden.

Muf dem abent diese tags haden des hauptmank Baltins von Bamberg fnecht ein meuteren machen und gelt haben wollen. Als sie auch von ihrem hauptman und Thomasen Esgel gestroft, wurden sie noch unterdicker und unwölliger und begerten entlich von dem oberiten, man wolt sie, nachdem man inen suns sied sied begabten, auch anziehen, wie es mit dem spern ein gestalt bette und wer gest') sein wurde. Sieraus ir hauttnan Esdad von Bamberg sambt ettiche inen vereckseltente sowi berunde mit alleite vertröfung entlich dei inen erhalten, daß sie still worden. Es weren anch die aubern snecht beynachent auch reg worden, welches dann nit sang hernach anch seinen kenten berechten.

Sin biefer nacht haben unfere burger, so bargu vererbinet, bas wehr, welches gar abgegraben, wieberumb ohn alle verlehnig und schachen also vermachet und eingerbinet, baß bie muhl wieberunds gangbatt worben. Und obwoel gegen bem tag elliche ber seinen figu vieberumb gam mecht, bas wieberumb abgungeberum bit gener bermalsten dagsgraben, gefunden, sind sie von den unsern bermalsen abgetrieben und gejagt worben, baß sie spies, haden und sege sinter ihnen gelassen umb barbon gesile. Paractien berwegen unsere game segen, einen bacten und ein laugen spies, welches sie bei bem wehr gesamben, mit herein und tamen wieberumd ohne schachen, ungagath baß sie nicht eines armbrust schane wiet von der sein neuem schan nach and weit von der sein neuem schan weit von der sein neuem schan waren.

Montags ben 18. biefes monats, als bie feind sahen und erfuren, bag man nichts auf ihr heftig anklopfen geben wolt, haben sie

<sup>1)</sup> Bürge.

immerbar je lenger je mehr mit stetigem schiesjen angesalten und noch eltiger in der burger heuser gledossen, unter andern aber des derette sohersten solament von dem der gesein (dann jie es dasselbsten wost und sentisch stehen mochten) dermassen, augestetet, daß, zu mittag umd essenzie gledossen des gleich des obersten gesind jambt andern uber tild masseit gehatten, uber die 3.3 person auf einmast und den ben treitigten steinem mit schaffen under dasse das eine das eines das eine das eines eine das eine das eines eine das eine das eines eine das eines eine das eines eines eine das eines eines

In der nacht machten sich die seind wiedernund an das wehr und gruben es asso ab, daß das wosser vom muschraden gang und gar getrieben berunter nach dem andern strom der Sassis sies, auobwohl die unsern solches abermass zu verfumen!) hinanssiesen, so solch man voch im allen iren segern gewaltiglich (ermen, asso die sich), demnach es gang sinsten und inen bei der nacht ubes abgaberchen, wiedertumd in die stadt bereim gehen mussen.

Gegen bem tag, swidgen 2 und 3 chingeverlich find die ausgeauben boten, als Hobersetell und Renpauer, wieder in die stadt ommen und von Lichenberg dem obersten und bevelchsleuten brief gebrocht, welche der Erhart Elbel von dem unsagraf Albrecht befommen, derer datum word den 13. serbendeis.

Volgenden tag, welder ward der 19. jeptembris, hat der oberst des maggagi Alfbrechts und Suchenstlerse Schreisten den Sechelsslenten verleien lassen, darinnen er unter andern verbeissen, er wolte Wichaelis gewieß im land jein und modeten sich desdam einer obser vernen verzug gewisstlich verleben; berfalben der oberst die beveichsslent gedeten, sie wolten es iren eitmaistern surbalten, die es sernere ben Innechten vermenbeten, sie zu trößen, auch gebut zu baben.

<sup>1)</sup> auborgufommen.

Unter andern allen munderbarlichen und gesehrlichen geschichten ber belägerung ift fonderlich biefes auch zu merten, aus welchem gottes gnediger fchut gu fpuren, bag Jacob Rhaw von Bedwig, 1) bes herrn ftabtidreibers biener, in feiner behanfung (ba ibt ber herr fuperintendent wohnet) uf dem gang gestanden und binaus unter bie feind acfeben; ba ift ein ichus mit einer groffen tugel burch ben gang gerathen und den Rhauen an dem topf geruret, alfo baf bie fugel ein loch, einer fauft oder groffer, burch ben but auf bem topf geschlagen und boch ohne verletung bes hanpte fort ausgeraufchet, ohn allein was bie fpreiffel bom gerichoffenen gang ihn am hale etwas verleget, welches bann warlich hoch zu verwundern. Und ob es wol unmuglich icheinet, fo ift es boch, wie vil noch wiffen, also geschehen, barben wir gnugfam abzunemen, bag gott nicht allein fchuten wolle, fondern auch da es am allergefehrlichften und mitten im tob erretten tonne und mug, wie er bann warlich bei biefer ftadt und ben vielen getrenlich und veterlich bewiesen bat. Gott gebe, bag wir uns beffern und binfurt bor bergleichen ftrafen burch fein bulf buten.

Mil ben abend, als man die woch auffuren wöllen, sind berg hecht erschoffen und sonft anch einer beschozigt worden. In der nacht haben sich die knecht, so in der vorstadt lagen, mit untern auf der wacht hestig gerschmeeht und der unfern gespottet, daß ihr marggraf inen nunmehr langsom zu hulf und eutsebung tommen wurd, und daß ein innerdar weise siedein? Drauffen scheleten, welche ihre besoldung und transgett sein wurden.

Mitwochen ben 20. septembris ist die warts) von den feinden ausgebrant worden, darmit sie die unsern locketen und gern uf ein

<sup>1)</sup> Rebtwis B. M. Bof.

<sup>\*)</sup> Reichen ber Untermerfung.

<sup>&</sup>quot;) hohe Barte, ein Thurm auf bem Bartberg (bitl. b. Stadt).

hel? ens zu suren vermeineten, weil ber marggraf Albrecht bem obersien und andern in der sladt schristlich zu verstehen geden, daß er, wo er teme, bere seuer auf bregen orten pu einem zichden seiner zufunst sehn vollet kassen, unter welchen auch die angestedte wart eines sein solt. Solches hatten die seind erschere und wolten also mit dem anseuern der wart unsere hinans reizen und sie abgreichten der aber man mertte den possen und iss sich nichts gefulten noch aufechten.

Diesen tag haben die seind nichts sonberticks geschossen, beaben man wieder an der muel zugericht. Und nachdem die aus mangel des nossjers nicht bestand haben mochte, hat man mit den Alltenstederen, so wil der vorhanden gewelt, sosse vor einem mas die mabsten umssen, einem die sind 50 der 6 an einem umsstein zichen, den treiben umd also mabsten umssen; werden, des des voor stellenstellen berteilt der der geschen. Da fich einer auch des wegente, wurde er in die ensen der sinden von den der die geschen der sind der inner auch des wegente, wurde er in die ensen dober sinden von den beschesten undel gescholagen; umd so sie enun Hollen sieden, dagen die geschen, word der geschen sichelt sieden in der geschen sieden sieden sieden sieden sieden sieden der sieden sieden

In der nacht, als sie vernnummen, daß man an der muel arbeitet, haben sie etliche schniß hierein nach der muel gethau, aber gleichwol (gott lob) niemand beschedigt.

<sup>1)</sup> hell, glatt.

<sup>9)</sup> mübielig.

<sup>\*)</sup> entichlagen.

Aber als diese seuer uberhand genummen und die seind im Blauischen legere solches ersehen, haben sie allenthasben lermen geschlagen und sich unterstanden, einen einfall zu thun und die musst abgulausen; wurden aber durch die unssen also abgewiesen, das sie beer die sieben mann darnder verstoren und sunsten auch viel scheden namen, dersalden sie wiederund nach ihrem lagen und sichangen eiteten. Einer der unsper werden den den der und bestanden in ein bein achsossen, aber sonlie ach doch ein achsossen, aber sonlien (aucht solc beimer besiedebiat.

Freing noch Mathaei apostoli, den 22, septembris, haben die seind von frue au den gaugen tag etliche fuder reisig und hos suren lassen, den den seind von frue mit sie, wie es sich antehen lies, die greben julien und zum sturm sich schieden worten. Dieweil sie aber zwoen ostmals wed abgewiesen worden, woste teiner beran und grauet inen vor der speis. Wit schieden aber theten sie hestig dem untern thor und thurm zusehen, schussen auch die sie der sie d

Diefen tag erbub fich unter ben fnechten ein febr aufrubrifch und meutmacherisch geschren; beschuldigten bie burger, fie wursen mit ichlendern und andern instrumenten verretherische brief binaus unter die feind, damit fie, wie es in der ftadt gewandt, ersubren; ichmebeten berhalben bie burger uberans fehr, welchen boch gang ungutlich und unbillich gefchabe. Dann als ber oberfte folches vernummen, anch gehoret, wie die burger folten untrenlich mit ben fnechten in ber befatung umbgeben, ift er fobalb auf bas rathhaue zu bem burgermeifter und andern beren bes rathe gangen, alba angezeigt und inen furgebalten, wie etliche burger brief mit ichlenbern bingus zu ben feinden werfen folten, barans ervolget, baf bie feind allen beicheib. wie es mit ber ftabt ftunde, allweg fo bald erfuren und nichts verborgen blieb, welches ime neben ben fnechten mit nichten zu leiben. Sierauf Gebaftign Bolmann, Die geit ber belegerung verorbneter burgermeister, und ein erbar rath bem obriften geantwort, fie verfeben fich nicht, bag ein burger folches thun wurde; im fall aber einer ober mehr vermerft ober besunden wurden, bem folte ber oberft ohn alle quad und barmberbigfeit fein recht thun. Burbe berhalben bevohlen, pleiffige acht und forfchung zu haben, ob jemand mochte befunden werben; und wiewol ein fnecht berhalben verbechtig gewesen, so hat man es boch nicht aller bing grundlich erfahren mogen; aber bas mehrer theil baben es barfur gehalten, baß folche reben etwan von

einem leichtfertigen, bösen mentmacher erdacht worden, dadurch einen fermen und anfruhr unter der durgerschaft anzurichten, wie dann etsche frucht, ja das mehrer teht ohen burgern uit gut waren und allersey erdachten, die durger damit zu verungssimpsen, auch zu beschweren. Musten also die durger nit viel weniger beschwerung und gefahr von denen in der sied, also die obenen vor der jadd gewertig sein. Sa auch unter herr gott bisweisen solches wicht bertamen, wurde manches mad großer fermer und anfruhr unter den succhen und burgern erwachsen und erfühanden sein.

Sonabent bernadh, den 23. septembris, frue gagen dem tog, angeschrich numb 4 nhr, als abermals ein finsterer, dieter nebel ward, haben die seinb in der neuen schang einen grossen sernen mit schreber, der, her, ber! gemacht, mit estlichen rottstrechten! gegen der stadt gelassen mit die munch, die au erobern und zu verbreumen, geeitet, anch einen marggeresischen von Helmbrechts? mit gewalt und schlegen vorangetrieben, der mit zweien bechängest die musd ansteden und verrennen sollte. Mit aber im und obs fige estliche plansten am stadet, in zu verbutung der musd und der bandern anstall gemacht, eingehieben, sind die untern spinansgessalen und sie also wiedernmich abgewiesen, dass sie in dem nebet under die sehen und solg sie in dem nebet uber die zehen auch guete sappen darund werdern und daret nach geschweckte son untern strecken gefangen, werdere soden der von Sechweckte son untern strecken gefangen, werdere soden.

ı

<sup>1)</sup> Compagniefolbaten.

<sup>\*)</sup> B .- M. Dunchberg.

hierein jur ben oberften gefuret und jenner uf dem ichloß gemaertet!)
worden, volgenden tag hernach in der nacht uf voerde des oberften
uber des Buntschafts ferbsjensieln uf dem ichan den feinden ju gesicht
jambt einer feuertugel, damit er die muel ansteden jollen, gehentt
worden. Zerging also der termer mit ihrem ischaden und spoet und
vourbe die muel vor inen zu biesem mad abermass erchaften.

Den tag uber haben sie abermads ungelick? viel suber reisig in ben hosen survog furen lassen, doß in benstelbigen solowen ander Legmis ein voggen dem anderen nit wos eintweichen mochte; was sie aber darmit surgesabt, ist mir abgentlich nicht beworst; setten vielleicht gern, wie zuvorn oft geschöchen, sich zum sturm zugerichtet, wo sie ber hant nicht gesurchtet; dann sie allweg asso abgewiesen, daß sie wenig luss zum flurm setten,

Sontag ben 24. feptembris baben sie wiederaund, als auch gauder, gum allerfrueifen immerbar reifig, wen über bie 200 sinder, nach der Leymnisper straß gesturet, damit sie gum theil auf der höße ben dem beiligen grad das geschute und sich verschauget und saussten ber laufgraden gebrauchten. Und beiert nach ge ein schang auf pes heren Georg Jadins wiesen aufgeworfen; brachten auch etliche schifflein oder ethnlein, die sie die nacht bergu inspreten und die zu irm voortheit uber das voolsjer gebrauchen wosten, auch sturmteiteren, die sie aum gesicht, damit die sent zu schrechen, legeten, aber die zu gebrauchen wenig lust betten.

Diesen tag murben in die 8 stud mauerbrecher auf die hohe bei bem heiligen grab gesuhret, damit sie auf den abent abermals in die Obrsam aum furm ichnifen.

Nachdem man auch von wegen des stetigen seftigen schiffens der cappelmuchl lenger nicht zu gedrauchen getrauet, hat man die auf bevocht des obersten zerlegt und die stein sambt aubern muhlgeretlich in die closterfirchen gesuhret, alda zwen geng zum malen angerichtet.

Beter von der Lipp fiel obngeverlich mit 8 ober 9 finchten ober dendelichten hinnas in die vorftadt, machte ein sockes schrecken und kermen unter den feinden, daß über die 200 aus der vorftadt nach dem tiger eileten; als sie aber vermerkten, daß tein nachtend vorfanden, find sie volkerbegertert und dem Beter von der Lipp sambt den anderen

<sup>1)</sup> gefoltert.

nngebührlich

sehr nachgeeilet und uf beisem 1) suß nachgesolget, welcher irer gespottet und wiederund unverlett durch den stadtgraben berein fommen.

Auf ben abent ließ ber oberft die beufer in der Ofrtaw abtragen, abrint sie nicht durch das schiesen in den zwinger uns zum nachtbeil oder dem seind zum wortheil in stattgraden sallen möckten. And, wurden biese nacht von den seinden erliche heuser zu Lewmuss ansackrant.

Montag den 25. machten sonderlich ader des Salten vom Bambergs sendlein ein conspiration und menteren, darmit sie dann den sontag guvorn umbgangen, siesen gusammen uf dem ptag und schloß, hieten uit einander rath und wosten die stad dem seind leuger nicht urthaften. Ausen berhalben dagienweis dem odersten jur das sosjamen gelofen, gwungen und den dagienweis dem odersten jur das sosjamen er etwas schwach, zu inen auf das schloß, da sie dann versamste, reiten musike.

Mis er nun gu ihnen fommen, find fie fehr ungeftum geweft. Erftlich begert, nachbem man inen etlich monat ichulbig, baf fie besablt wurden, oder wollten uf fein wehr mehr geben noch ir leib und leben umbfonft ausseben. Bum andern: fie wollten wiffen, was fie fich ber entfetung halben vertroften folten; im fall ba feine zu boffen, baß man fie nicht auf Die fleischbant opfern, ober fie wolten anders gur fachen thun. Bum britten wolten fie auch entlichen wiffen, mas noch an proviant porhanden und wie fie, ba fie ja leuger folten balten, möchten verforget fein. Bum vierten: was fur frant und loth noch furbanden, ob man fich auch, wo es zum fturm feme, wie es fich ansehen ließ, bes feinds erwehren mochte. Im fall ba nichts porhanden, baf man es inen nicht verhalten wolte. Sirauf ber oberite neben andern banbt- und bevelcholeuten gebeten, fie wolten, als wie ehrlichen friasleuten geburt, polgent trem leiften und, als fie irem herrn geschworn, nicht von ime seben in ansehung und vertroftung beg bag fie, ob gott will, alle ehrlich folten bezahlt merben. Bubem verfebe er fich, ber marggraf wurde ja nicht laug auffen bleiben, fonbern feinem ichreiben und vertröftung nach fie entfegen; und obwol nicht allgu vil proviant mehr vorhanden, jo wolten fie bennoch barumb ires ands nicht vergeffen, fondern gebult tragen, es murbe, ob gott will, bald beffer werben ober ja anders. Rubem fo

<sup>1)</sup> ftebenbem.

Nach mittag füngen bie seind an, mit den acht stud mauerbrechern von dem heitigen grad nach der Ohrstau zu schieffen; welcher ort saft der schweckste und zum sturen dem seinden am bequemsten war, der auch durch die, so von hinnen hinaus durch den seind gefangen, vertundschäfft worden. Schuffen den abent noch uber 136 schueft, ohn vocs den volgenden tag geschabe. Die unsern aber vermachten die nacht uber wiederumb, was in dem zwinger und sonsten is der Ohrstau gerschöffen voorden.

Deßgleichen haben bagumaln die feind auch auf des Geörgen Jans wiefen geschanget und die nacht immerdar mit haden nach den unsern, so im zivinger arbeiten mussen, geschossen, aber gott sob keiner beschedigt.

Dintag ben 26. haben bie Incht bei bem obersten, hambe beteichsteuten nicht nachgelassen und entlichen bahin gebrungen, daß er mit ben seinden gesprech halten mussen; berhalten der oberst samte dem Welchiere Sigleren und ambern hinans geritten, mit bei mehren im Sigleren und ambern tog ein gestrecht gehalten.

Subes haben gleichnofin bie feind mit schiffen nicht nachgelassen, ondern immerdar hestig aus den acht großen sinden nach der Ohstaw geschossen, auch den da, under ein groß gewaltig soch zum sum ermacht; dann sie etlich hundert schuß gesthnu und den durgern in und vor der Ohstaw, and, auf dem untern mart us deber seiten reblich in die steuere gespfien, neckless des deschwood alles sie wenig gehossen.

<sup>1)</sup> ftatt haben, ber Fall fein.

<sup>1)</sup> Bochen, Forbern.

Und ba bie fnecht neben ben burgern ferner fich gur wehr ernftlichen itellen ober gebrauchen betten woln laffen, ungeacht bag wenig fraut und loth vorhanden, wurden ohne zweifel die feind zum fturm tommen und gar redlich angelojen jein, benn man allberent folche weg zur gegenwehr gesucht, baft fie bes fturmen, wo es angangen, wenig nut wurden gehabt haben.

Mls ber oberite fambt Meldbior Riglern, Thomasen Bogeln und andern uf ftetiges, ungeftummes und unnachleifiges anhalten ber fnecht fich mit ben herrn von Lifta und Saud von Barfperf und anbern verglichen, bag auf volgenden tag ein gefprech uf bericht und bewilliaung bes beren burggrafen folte gehalten werben, ift uf foldjes uf ben abent ein brommelichlager wiederumb von bem berrn von Blauen fummen, ber ben unfern ein geleit und folde verficherung gebracht, baß fie ohne verletung irer leib, ebrn und gute folde unterhandlung haben annehmen tonnen. Bit auch bagumaln beberfeits gewilligt worden, deft ein friedstand angestellet und bebe theil serner mit ichissen inhalten und ber banblung friedlich abwarten folten.

In foldem ftillftanb, ungeortert bes furhabenben gefpreche, find unfere tuecht fobald binaus zu ben feinden gelofen und bin und wieder mit ben feinden fundichaft!) gemacht. Und bemnach fie ein zeit lang an getrant etwas mangel gehabt, liefen fie von ben feinden getrant und anders mehr zu ihrer notturft bierein in die ftadt holen und taufen. Alfo wurd bis uf endlichen vertrag beberfeits ein friedftanb gehalten, bis volgend bie ftabt gar ubergeben worben.

Es trieben aber indes die feind mit den margarefischen fuechten allerlei bonifche wort, fpotteten ir, fragten, wo ir berr wer, mas fie ires langwirigen baltens nut betten, wo ire befoldung und mas fie fich gegieben,2) bak fie mit irem ichaben und verlebung ires gefundes) die ftadt fo lang aufgebalten und mehr nucoft, bann bie ftabt werth. verurfachet betten. Dagegen bie unfern ir wieberumb fpotteten, wie baf fie fich betten boren laffen, fie wolten uber 2 ober 3 tag por ber ftabt nicht liegen und bie erobern; und mas fie an inen gewunnen, mochten fie zu einem leutpfenning mit beim bringen; baß fie auch bie geringe ftabt wol jar und tag wolten ihnen vorhalten, wo fie proviantiret; baß es auch ihnen allen ein ichand were, baß fie fo lang vor ber ftabt gelegen und mehr benn fie werth verfriget, 4) bennoch biefelb

<sup>1)</sup> Befanntichaft.

<sup>\*)</sup> morauf fie fich berlaften.

<sup>1)</sup> Gefundbeit.

<sup>4)</sup> burch Rriegführen verlieren.

nicht erobern mögen, sondern sie hetten die ihn mehr abgebettelt, nachbem sie oftermaß hiereim geschieft nub inchen lassen, man sollt die stadt ubergeben, das gleichwol nicht gescheben; solte anch noch nicht aetwilliget werben, wo sie nicht ber arosse hunger ausstrieß.

Wittmochen ben 27. spriembris hat der oberste zum allerfrusten allen frigsleuten umbschlagen und sie mit inen gemein') zu hatten zusämmen sobern fassen, auch mit inen geratschlaget und gehandelt, wie er die stadt den eine freuen gener wiederstand zu ihm, ubergeben iostlet. Und als sie der sachen mit einander ainig worden und geschlossen, ist der oberste landt den jurtemelne Jauptu- und bewechssleuten ueden Zhomasien Regolin, Gunraden Ressis, stadtscheidern, hinausgeritten und nicht weit von Hauft gesprechten gangen und, beiterel indist alein an proviaut und allen andern mangel sursäulen, sundern die Ausgestelle under nicht mehr sich gangen und, mit eine in ein gesprech gangen und, beiterel sindst alein an proviaut und allen andern mangel sursäußen, sundern die stucht auch nicht mehr sich zur wecht gegen dem seine berauchen lassen, aus die under nicht mehr sich zur wecht gegen dem seine berauch einen der geinpaugen.

Erstlich daß die stadt Hof ben ihrer alten religion und berselben priestern neben allen andern iren alten wolbergebrachten privilegien, frenheiten und begnadungen gelassen wurde.

Gur bas ander, daß aller ritmaister, daupt- und bevelchslent, and sandt allen inter neutern, Incotien, geulen, ruthungen, wehren und allen andern hab und gutern, unwerschworn<sup>2</sup>) ainiches<sup>3</sup> herrn, irev, sicher, ungehindert des burggarden und aller feiner dumdsvermaden, and aller der irtgen aus der fadt gelösten, auf jurter, wohin es inen gesellig, unangeralet un magepundert iren freien, offenen und sicher noch kann oderen.

Bum dritten: daß alle einwohner ber gemelten stadt hof ungebraudschaßet und sonsten auch ohne neue auflag ober einige beschwerung gelassen wurde(n).

Aft and asso is soon andreum sie neun voochen an dreien orten dart und schwer besagert und geeussigt gewest, der son, man, von den frigssenten den siebenundsprauszigissen sag des monats septemt bris nach Ebristi unsers anigen erssers der des gedent im eintaussen sumborert und dereundssuszigisch aber voorden. Der allmechtige gott, der gnedige und derunderzige voter unsiers herrn Der allmechtige gott, der gnedige und derunderzige voter unsiers herrn

<sup>1)</sup> gemeinfame Berathung.

<sup>1)</sup> ungebunben, frei.

<sup>\*)</sup> eines.

Sein Chrifti woll biefe ftabt binfure vor andern und bergleichen heftigen belagerung, erschrecktichen ptagen und frassen umd Christis, eines sosne, willen guediglich bebuten und die inwonern mit seinem beiligen geift regiren, daß sie bus thun, an solche ftras sich ternen, frumb werben, gott fur solche guedige erfedigung danten und jorthin zu bergleichen und andern mehr strassen nicht ursach geben, amen!

Abas nun jur große bejdwerung, gesehtigteit, manget und anders in solder langwirigen belagerung ber menniglich in der fladt furgesalten und begegnet, ift aus borstechenber noch gu erunssen; dann auch etliche daruber in soldses berderben geratsen, daß sie sich die zeit üpres lebens indet wieder zu erholen, viel auch daruber auß trummeruns gerafterben sich

Diesen tag ift das thursein ben sant Wickels stricken wiederund bei ben die Mickels das und einziglichen ersaubt worden. Der halben die frigstent hauseinstein binans zu dem durzestsichen lagern gesofen, mit inen gessen und gestunken und zie mit einander wiederumb (ungeacht aller vorigen genben und gehaltenen frigsbandung) einziglit und guete brudersichzit gemacht. Uhden abend aber wurde von des burggrassen der im die stadt gangen, wiederumb hinein veringen so aus der saute besteht gegen des die biesenigen, so aus der saut die stadt gangen, wiederumb hinein veringen solten; welches auch als gesichen. Sind son under die die die die die die die vielen die volgents in der sladt gestieben bis uf den andern tag, da sie dann vermug der expitulation mit iren westen aus der stadt gegegen und durch etsgeschader reuter besaltit worden.

 geschus hindom gesent!) — die besagerung uber in die stadt geschende, obs nicht vander, von gott nicht selbst unser schushurst gewest, do die ladt zu drummern zerschossen und derenwieltet were worden, dann die seind selbst bekant, dos sie in die stadt weit mehr verschossen daben, dem sie were se.

Donnersag ben 28. oftbemetts monats, frue gwischen 7 und 8 her, ist Georg West von Kosaw sambt Frieberichen bem obten von der Blaunis mit etlichen rentern, trommetern und dreem drummetschlagen bierein in die fladb gezogen, association aufvormmeten und undfladgern bieren, doß alle margaressische trigsetut sobas aufssich, die 
kade raumen und ohne beschedigung der burgerschaft aus der stadt 
gieben sollten, welches dann bermög der gehalten aberd und capitulation 
sobald geschecht musse.

Sobald das margaretiich trigsvoll binans fammen, jit der herr om Planen mit zwen gefchrader renter und zwenen fendlein frechten in die stadt gegogen, mit dem einen sendlein die stadt besepet, das ander, welches das mehrer theil landvoll, wiederund beimziehen lassen, welches das mehrer theil landvoll, wiederund beimziehen lassen, welches das mehrer theil landvoll, wiederund beimziehen lassen, zwen oder drey tag gewehret, sond der meinten oder vertrößtet woeden, zwen oder drey tag gewehret, sondern sich in die neum wochen erretretet, im welcher zeit sie swie unan glautwirdig gesaget und gewissich erdet, wie das allen sendsein vor er sich under und zu unschaften und er sich under den er sich sich er den aus allen sendsein vor der sich unschaften und bet die sich unschaften und bet die sich unschaften und der sich unschaften sich und und der sich der welchen, aussen zu sich beim sich der sich beim der sich beim der sich beim der sich beim der sich beimeste zuch bemeite zahl benambt und darunden gefagt, es were ein schand, daß man es sagen sott, das sich vor ist fraßen, daß in vis frigssent vor diesem seustall unub-tommen sollten.

Als nun die stadt durch den herrn burggrasen eingenommen, ist von allen steden alleriep proviant zugefuhret worden. Und odword eitsige burger, derer doch sehr wenig, von dier und mehl noch ein wenig hetten, war es doch mit dem mehrern theis sehr muhe, daß, wo and die besegerung weiter oder lenger gemehret, grosser hunger wurde eine und surgesalten sein; dem sehr voll volls, jung und dat, in der sach mit verschlich, da bet bestagten mit der bei volle, entstid, da

<sup>&#</sup>x27;) In gemein aber sind von sewerund andern kugeln achtzehentausend zweikundert uns sechsunderschlisse berein. <sup>9</sup> rasid.

mangel des getreids sursiele, viet Keyenbrod essen und das liede wasser darzu trinken musteur; darvon ir sehr viel die ruhe bekommen, ettliche auch davon nach ergebung der stadt sturben. Burde and, sonderns, gweisel dei vielen nach verner gewaltiglich eingerissen hoben, sondersich den den sindern, die sonder ist ettern neben dem großen schrecken von essen, trinken und allerley ungewach seiden musten, wo gott nicht sonderstig gebolsen und sosiedes gnediglich verhutet hette.

Am tag Widhaelis, welcher ward der 29. septembris, ist die burgerschaft von dem vom Plauen au stadt sen, man, wie er jurgab, zu sindtung auf genument worden, mesche, wie zworen auch, begerten, daß sie der ihrer alten gerechtigkeit und jurnemlich bei der erstigton unwertrungen geschsen wirden. Solches hat der herr vom Plauen lesst armiliaet und verfonsie aus der herr von Plauen lesst armiliaet und verfonsie aus der

Den 30. septembris wurde us beucht des burggarasen das surnembste geschut, darmit er die stadt jum sturm und sonsten beschoffen, hierein in die stadt, eins stesis in die zwinger und das ander us den plat den den schoffen und in den hos kannenstosserieret.

Tiesen tag befamen die Normberger wiederumb ire zwen stud, so ihnen von den unsern in einem schermussel im weiten seld abgederungen und hierein in die stadt gesuret worden; aus wedigen auch mancher aus ihnen mit iren asgen westen und gedit geschossen worden.

Den 1. octobris sind die bele (eger, tönigjiches und Normbergisches, aufgebrochen und nach Beureuth gezogen; da sie dann ettiche auf gescept; als sie aber in ersahrung fommen, dah marggard Albrecht, auf dem wege, haden sie davon geeitet und nach Bamberg gezogen, alda ein geit lang still gelegen und dem marggrassen sernet et

<sup>1)</sup> gurudbielten.

aber das mehrer theil die margarepischen bauern, in unch pserd ubria betten, hinweg furen und bannoch nichts bann bofe wort zu lohn nemen, ungeachtet alles andern ichabens, fo fie bie geit ber belagerung uber entpfangen, wie bann ber feind niemands verschonet, und fonderlich etliche aus bem Rormbergifchen und pfeffifchen frigsvolf, welche fo feinbfelig gegen ben marggrepifchen wegen ires beren banbleten, baf gewifilich (wo es bei inen geftanden und fie fich offentlich vernemen liefen) Sof bermaffen bett follen zugericht werben, bag man es mit befen bett muffen aufamen feren; benn fie uberlaut ichrpen, es were fchab, bag man ber ftabt ainiche gnab bewiese ober einen einigen 1) ftein fteben liefe; fie betten bie ftabt inen mutwilliger weis furgehalten, nachdem fie wol gewuft, man ließ nicht nach, fie were benn erobert. Budem were mehr barein verschoffen und barfur verfrieget worben, benn bren ober vier Sof wert, bermegen nichts beffere benn nur berabgesengt, gleich wie ber marggraf mit Altborf und Lauf gethun; alebann were es erft wett. Aber ber barmbergige gott bat uns gleichwol gewaltiglich bebutet und bas berg bes burggraven gelenfet, bak er fich gegen biefer ftabt wieber ben willen feiner bunbebermanten gang quediglich erzeiget, benn wo es an2) ihn und gott guforberft geweft, wurde aigentlich biefe ftabt etlicher unbarmbergiaer und thirifcher leut begeren nach volgendes im rand gen himel geschieft fein morben.

Ein erbar rath lies aniangs ber belagerung die Ingel, so von en seinben herein geschöffen, samten, gab deuen, so lie sandtetn, erstlich je fur der großen eine, so 70 oder 80 psinud schwer, einen pagen, sur die andern, so etwas geringer, einen zwösfer; darauf dann bei jungen und broßen der landsbrucht so sertig, daß, mancher einen tag dei einem halben gulden befame. Aber als es die leng zwös worden bag man deren nicht alle ausstellen, geschweig dann zesten nicht alle ausstellen, geschweig dann zesten nicht ann auch estliche große und weite gemach volgsfamtet unveren, sies man es mit lösung des getts bleiben, sunderlich dieweil dazumaln ein erbar rath ben geringem vermugen und vorrath an gelt von und funfen volle allettudsben sie anging, daß and allettudsben bes getts zu wenig wurde. Und wiewol ungesig vil sugel von den burgsproßen und Norwherzischen hinweg zeitunet worden, sind doch servichten und Norwherzischen hinweg zeitunet worden, sind doch servichten und Norwherzischen hinweg zeitunet worden, sind doch servich geschoffen und Norwherzischen und wie so allettudsben gerichossen.

<sup>1)</sup> einzigen.

worden, noch sehr viel gefunden; welcher etliche von den burgern gu einem gedechtung der gottlichen firaf und zur dußpreidig hin und wieder an und fur die heufer gemacht worden, darbei sich menniglich zu erinnern und zu bedenten, daß er frommer werde und hinsuro zu dergleichen straf mit seinen sunden nicht ursach gede.

## Marggraf Albredft nimpt bie flabt Sof wiederumb ein. Bon biefer geit an, als nun bie ftabt burch ben herrn von

Blauen und ander feine conforten eingenummen und mit einem fendlein fnecht besethet worden, bat man allerlen proviant von den umbligenden ftedten und fleden jugefuret, berer bie burger, als es burch Die langwirigen belagerung alles aufgangen, neben ben fnechten genoffen, auch die fnecht, fo in die befatung gelegt, umb ir aigen gelt taufen muften. Demnach fie aber ben nicht fonbers viel batten, muften fie oftmal mit gueben geenen ubel effen, barbon fie gulett unwillig und, nachdem man inen nicht gelb gab, in etliche meuteren gerietben, bie inen, wie volget, jum groffen ichaben, auch etlichen jum entlichen verberben gereicheten. Dann bemnach man teglich von margaraf Albrechten allerlei fliegende rebe gehöret und boch niemand eigentlich wiffen funte, wie es mit im ein gestalt bett, bennach G. f. an, etlich schwere niberlag gethun und boch je lenger je mehr bas geschren von 3. f. an. erichallet und landbruchig worden, find eutlich bie fnecht in ber stadt unlustig worden, sonderlich dieweil man inen nicht galung thun und fie bannoch allerlei gefahr in ber gerschoffenen ftabt ausften muffen. Derhalben fie gufammen lifen und uf bem ichlog gemein hilten, beratichlagten fich, wie fie bie fachen angreifen wollten. Und nach gehaltenem und gepflogenen rath fummen fie wieder ansammen uf bem mart, ba etliche fas Oliniber und Blauisch bier feil war, macheten ber etliche preis 1) und fuffen fich vol. Darnach als fie bas bier in topf befamen, wollten fich etliche barvon machen, gogen hinaus fur das ober thor, alda fich nachmain zu bereben. Und als fie uf bem velb waren, hilten etliche reuter uf ber hobe gegen Robis, nicht weit von ber ziegelbutten, und lieffen fich feben, welche fie boch in ihrem lermen und vollen weien nicht gesehen noch vermerfet. Solche reuter find marggraf Albrechte gewest, Die von Lichtenberg aus mit 3. f. gn. nach Sof geritten, ben gu besichtigen, wie er burch die ichwere langwirige belagerung der feind zugerichtet

<sup>&#</sup>x27;) eigneten fich bie gewaltfam an.

und verberbet worden. 216 fie aber nicht gewuft, was bie fnecht berauffen im velb furbeten, bat marggraf Albrecht einen von Gelbit, io 3. f. an. begegnet, gefraget, mas bie friecht in ber ftabt macheten und wie fie fich verhielten: barauf er aus einfalt geantwortet, fie weren gar toll und voll und ihunder etliche beraus uf bas veld gelofen, ba fie bann noch weren; was fie aber furbetten, tont er nicht wiffen. hierauf margaraf Albrecht Die gemelte person von Gelbis jurud geschidet und feben laffen, ob fie noch porbanden, und als er bes verftenbiget worben, fobalben mit ben rentern, fo er bagumal bei fich gehabt, uf fie zugeeilet und fovil er ber erreichet erschoffen, erftochen und erwurget und volgent nach bem obern thor geeilet, welches, ob es wol bie, jo uf ber wach gewest, erfeben und bas ober thor jufchlagen laffen, inwendig und bie eufere brud beffelbigen ufgieben wollen,, hat boch 3. f. an, burch etliche eilend bemielbigen webren und furtommen und also bas inner thor wiederund aufhauen laffen. in die ftadt fambt ben feinen tommen, barinnen gegen ben feinden beitig fich erzeiget, alle gaffen burchritten und wo er einen Blawifchen im erften grimm und gorn antroffen, erichoffen und erftochen,

Mis aber folder jammer und wurgen zergangen und 3. f. gn. die ftadt fo unverfebens wiederumb erobert, bat er alle Blawifche fnecht, fo bin und wieder fich verstecket betten, fobern und gesangen nemen laffen. Mis auch ber banptman bes Blauifchen fenbleins neben feinen bevelchsleuten bas Michelsthurlein aufbauen laffen und bas hars ichieben wollen, bat man inen nachaeeilet, bie wieberumb berein gefuret und fur 3. f. gn. gebracht, welche wie andere gemeine fnecht verftridet und fur 3. f. gn. furfteben muffen. Dann, fobalb es nun ein wenig ftill worden, bat 3. f. gn. umbichlagen und allen burgern gebieten laffen, bag fie alle Blanifche frigelent, fo in iren beufern, ebel ober nuebel, sobald anzeigen und bie mit fur bas rathbans bringen folten. Beldes als es gescheben und nunmehr alle, fovil beren noch furhanden, vor bas rathhaus tummen, find fie gefenatlich verhaft und jum theil in ber alten fchul bei f. Dichael, jum theil and in dem nonnencloster verwahret worden; wie dann zivor auch die. fo uf ben ichermuteln in ber belagerung uber gefangen, an bemelten orten gefangen gehalten wurden.

Da nun marggraf Albrecht die sach mit den Planischen tnechten uf ein ort 1) gebracht, ist er bin und wieder in der stadt herumb ge-

<sup>1) (</sup>Enbe.

riten, auch das geschut, so der von Plauen hinter sich in der stadt gelassen, besichtiget, sernach das beste, welches der burggraf von berzog Worigen entlehet, nach Blassenburg furen lassen, daß es wieder die feind vor Blassenburg gebraucht wurde.

Gs ibeten auch die burger margagard Albrechten wieber hufbung, lunb bett 3. f. gn. ein sonberlich groß mittelben mit ber burgerschaft, rubmet umb lobet ir trene, so sie in solder languringer, schwerze belagerung bewiehen, mit gar gnebigem vertrößen, baß 3. f. gn. soldses in allen gnaben ertennen und sie ires schabens wieberunmb ergeben woste. Und bamit sie ja soldem gnebigen erbieten nach 3. gn. trew betra ertenne mochen, bat 3. s. gn. baunds einen erbarn rauß jum ansang bas einfummen bes nonuentsosteres und ber psarr gnebiglich unterfummen lassen mit ber gnebigen vertröstung, baß 3. s. gn., woo sie ein wenig gu ruste sommen, wurde sie besses bestieben und ein gang gemein ires ersibtenen schaben balben wieberumb reichsichen erachen wolke.

Es fragten auf 3. f. gm., wie fid dos trigsvolf gegen ber ungerficht, um benberlich der oberte Ebritish vom 3/2000 pertoleten. Und nachdem der ben 3. f. gn. unichtildiger tweis angeben tworden, als folt er die faddt mutwillig unbegreiben haben, durch wedden bereicht 3. f. gn. neber in febr unfulltig und pornig unvorben als aber 3. f. gn. erfahren von einem rath und der gangen burgerficht, daß demeers, hat 3. f. gn. de un ich folder bereicht dembers, hat 3. f. gn. de un ich folder bereicht eine allerfei rebe gehalten: unter anderen von im erfahren, doß die burgerfight die giet der befagering, bedes gegen den Insechten in der felahung und wieder den feind, getreaufig gebrauchen lassen und vorderen worden, einem erbart nach von wegen der gangen burgerfight ein gegengung hinter sich gelegien, damit sie solches, von es die noth erfobern wurde, strausenen betten.

Den 12. octobris, uf den abent ungefohrlich umb 4 uhr bat marggara Albrecht alle gefangene Planisse kanti in s. Dichaelsstrehe bringen lassen, aba ihnen surgehalten, was sich ir derr der von Planen gesiegen. 3) daße er ihme sein land asso einnehmen umd verderehe bett helsen, da er doch die zeit seines ledens ihm niemass mit dem geringsten, ungacadt daß ers wol hett stynn sommen, angetatet. Und

<sup>1)</sup> unterfangen.

nachdem 3. f. an, bas frigepolf, welches bas mehrer theil febr inna und ungeubt ward, fabe, fraget er bie, was boch ir berr pon Blowen bamit gemeinet, bag er fo junges, ungeubt und unerfahrens frigsvolt gebrauchet; birauf ir fendrich geantwortet, ein verbrannt find furchtet bes feuers, berhalben fich nicht gern alle frigsleut jum fturm gebrauchen lieffen. Und bemnach bie marggrefischen haupt- und bevelcheleuten por bem beren von Blauen, margaraf Albrechten etliche monat zu bienen, verschweren muffen, bat 3. f. an. bem Blawifden baubtman in gegenwarts bes fenbriche und ander frigeleut biefe pertröftung gethan, ba fie ben irem beren bas erbeben mogen, bak er Chriftofen von Redwiten, feinen oberften, Baltn von Bamberg, bes Georgen Boats von ber Rell leutenambt und feldweibel, fambt etlichen andern feinen bevelcholeuten ledig gehlen murd, fo follten fie auch alle wiederumb ohne allen entgelt fren und von ftatten gelaffen werden. Mis fie aber ben irem herrn berhalben nichts erlangen mogen, find fie. als oben auch gemelt, 1) in ber alten ichul und nonnenclofter gefenglich gehalten bis jo lang bernach bie ftabt nachmaln eingenummen worben; welcher aber unter bes 4 fl. rancion und einen balben aufben bem profosen geben, ift lebig gelaffen worden.

Den 13. octobris, als nun bies sachen uf sein ort tummen und nunmehr marggraf Allrecht bie stadt wiederund in sein gewalt besommen, hat er zwen sendelin tnecht wiederund von Culmbach spierein in die besagung geschäft, wesselse abgutsett waren Erhart Hössensen. Den 18. Minister den 18. Ministe

Den 14. octobris hat marggari Alfrecht allen burgern umbeschapen und die jum einden jugischen erspern lassen. Welche alle geborsamlich mit einander sobald mit übern besten werken erschiuen. Und nachdem die andern zwep sendein, so von Gulmbach den weigen tag fommen, nicht sunders kart, sind sie lambt der burgerschaft in ien sendein gedickagen worden. Und als sie nun zusammen gemeiste! und geschworn, sit marggari Alfbrecht mitten in den ein geritten, erstlich durch bern Guntaden Weisen, stadischen was sien begen, surtragen sassen und vor der ein der der begen, surtragen sassen die burger und liecht, gesthum, auch gederen, sie wossen ter ein der ein und als getreue understanen geborsamblich sich versalten. Bat auch die beuger, se wossen und gederen, mach die der einander sen nun als getreu understanen geborsamblich sich versalten. Bat auch die burger, sie wossen mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) G. 427.

Wontog hernach, ben 16. octobris, sind 2 Inselh, so gwoern in ber stod anch in der besahung gelegen und ein menteren angerichtet, auch nach aufgebung der studt sich sodald zu dem herrn von Pklauen geschlagen, neben einem puchsenweister, welcher viel schadens mit schieften die besagerung uber der stadt geschun und hernach marggraf Allrechten bert achsimeter, achtender werden.

Teifen tag hat man ni erniftichen bevelch bes marggarofen, jeboch ni etticher lent antititen erlitichen angelangen, bas pedenhans sambt bem lipital und ber gangen innern vorstadt abgubrechen; welche henke man gang schleiten und barnieber reissen mentellen; welche seenje von hand genetel als bernach bie berberennung ber enssen schleiben betaben bei betten etstigten vorstadt. Und betten etstigte sowitate von den bernach bie ben berenn und ber die enstellen, were es villeicht von dem beren weber surgenomen und bevolgten vorben, auch armen seinet weringer sichob, dann geschefen, daraus ervolget.

Den 26. octobris, nachdem marggraf wiederumd zu sand tommen und etsicher leiner reuter und Inecht, so er siu und wieder in stetten zu besehungen geschot, zu sich gebracht, doc er seinen seinden, unagacht doß der viel und er schwach, ein solche sorcht einzejagt, daß sie nicht geruhet, biß sie iren messam den bergag von Braumschweit, wiederund an der Bergag von Praumschweiterund zu schweiterund an Westger sich dann in der plassen und anderer bundstend reiche vertrößtung nachmass vermugen sassen. Die vonn aber gemelter von Braumschweig ankummen, sind die Rörmbergischen und plassen ist irem gesind nach Bamberg gestohen, viss so ang der Braumschweiger wiedernund mit seinem triespost sinen zu husst kunner.

Als nun marggraf Albrecht nachmalu fein glud versuchen wollen, hat er, demnach er dazumaln nicht zu ftark, ein offen ansschreiben au alle feine unterthanen gethun.

Den 5. novembrie ift bas gefchren gen Sof fummen, wie ber alte Braunfchweiger mit 14 fendlein fnechten und etlichen gefchwader rentern aus bem land ju Brannichweig nach Galvelb giebe und ben fopf, ale er fid) hören laffen, nach bem margarafthumb ftrede und gebente, bas volgente gang und gar ju verberben, funderlich ben Sof, welcher nach groffem merklichen frigscoften, fo uf bie belagerung gangen, fich wiederumb margaraf Albrechten ergeben bette, und wie er ben allerding gang und gar gu verberben und gu verbrennen in willens und die Sofer gu lehren, wie fie glauben halten und ihres herru gebeufen möchten. Sierauf ein großer ichreden unter ber burgerichaft, ionderlich unter bem weibervolf und findern entstanden, nachdem fie guborn mit irem ichaben erfaren, wie es gugangen, und gubem bie ftadt allenthalben zerichoffen und alfo verberbet wer, bag ein geringer gewalt die zwingen und erobern bette tounen. Bu bem fo war fein porrath, weder von effen und anderer notturft mehr porhanden, baft man fich bes feinds aufhalten ober erwehren hette mogen; berhalben viel burger ire weib und finder himmeg fchicketen, bennach ber Braunidnveiger ben Sofern bart getroet; aber aus furbitt bes berrn von Blauen, wie man faat, ift er burch ein ander ftras port nach bem land an Franten gerudet und bes Sofs burch gottes guedigen fcuts verschonet worden.

Ten 7. novembris vourd an alle steden des marggarsen bewelt gethum, dog ein jeder sein weich, sind und gesseln und voos im isch wer in ein sicher ein verfugen und alle proviant von foren, melte, vieh und anderes in die dren handleste Gulmbach, Bayrenth, und hos verschaften und ein jeder, da er des seinde austumt vermertet, sein adzen haus aussteden und sich in beier stadt eine begeben und des seinds sich alba mäussich und vor der webere soler.

Umb diefe zent wurden ohngefehrlich 100 reuter gen Sof gelegt, beren hauptman ober rittmeister Cappar von Wolfsborf; welche allerlei

proviant von den böfern in die fladt solfen ichaffen; und wo fie es alles, mas die dauern von viß und forn (betten), berein gebracht, folten sie, solato der seind furzischen wolte, die doffer geringst umd ben Hof uf was ansteden und verbrennen, darmit bem seind fein vortif gelassen möcht werben.

Diese zeit wurd das Gesell von den reutern und finchten, so op in bespang sagen, gestinndert, und wurd in zweighunder stud einderig, dereichnicht stag, suntunderunzig schwein saudt allem getreid, forn, gersten, mals, bier und anders mehr genummen und alles herein in die stad gesuret und getrieden; wurd auch und ettlich 100 si, gebrandschapet. In slocker Geselsticher blunderung sind auch ettliche hössische der nier offenen aussgetundigten surstlichen bevehl gesundern worden, die sich ungeacht, wie ubet est inen angeslander reblid gebiert und was das gehn wollen mit sich getragen soden.

Gs wurd auch teglich aus den sechs emptern, to jur hauptmandialt dog gehörig, vil proviant von toru, meft, vieh und andern in die sladt verschaftlet, auch sould viehs, daß dessen eiten studies sumgers sturbe. Und darmit es nicht gar verdurb, wurd eitsies von den metgern erschlachtet wie deingelasen. Gs vonrb auch ein tiest unter die renter und Insecht geteilet, die es schlachteten und ohen, zum theil auch den burgern verlausten; das ander, so ubrig, salt in die zweiplundert stud, bitel alda, die die stadt nachmass von den durggrevelissen eingenummen, die es bernach wiederund den durgere und bauern, denen es zwor das mehrer tiest gerunden voren, verlausteten.

<sup>1)</sup> fich bemübt.

Diefen tag ift ber alte bergog von Brannichweig mit 14 fendlein fnechten und etlichen geschwaber reutern wiederumb in bas Bambergifch land kinnen. Und nachbem marggraf Albrecht bie 9 feublein fnecht, fo gu Bavrenth gelegen, neben 300 pferben in bes bifchofe von Bamberg land gu fallen nachmaln verorbenet, find fie burch ben gemelten bergog von Brannichweig und bann andere bundftend gertreunet, Die renter jum theil geschlagen, jum theil gefangen worben. Die 9 fenblein fnecht aber, als fie in bie flucht geschlagen, haben bas ftebtlein Lichtenfels mit gewalt eingenummen und fic barinnen wieder ben feind bermaffen verschanget und geweeret, bag, obwol ein groß ftud an der ftabtmanern ju grund barnieber geschoffen und bren gewaltiger einlauf jum fturm barauf geschehen, fie bennoch inen nichts anhaben mugen, fonbern fovil baruber eingebuft, bag fie lieber gewölt, es were verblieben. Es foll auch bergog Beinrich barnber fich bermaffen ergurnet haben, bag er hoch und teuer geschworen, er woll ber margarefifchen fnecht feinen mehr zu anaben annehmen, funbern alle mit einander uf einen hanfen verberben, verbreunen, erhenten und erwurgen laffen. Derwegen etliche funbichafter bie ftabt beimlich anaufenern abgefertiget, unter welchen einer in bem ftebtlein Lichtenfels begriffen und von ben margarevischen fnechten gefangen, welcher in ber marter befennt, wie er von bergog von Braunfchweig bas ftebtlein angufenern abgefertiget, auch wie bergog von Braunschweig fo beftig uber fie erzurnet, bak er ir feinen beim leben zu laffen thener acschworen. Und bieweil die marggrevischen fnecht an frant, loth und proviont groffen mangel betten, haben fie fich uf vielerlein bebenten und gehaltens gefprech mit ben feinden uf gnad und ungenad ben 10. novembris ergeben und gleichwoln ben verrether zuvor virteiln und por bie thor ber ftabt beuten laffen, barburch bie feind beftiger und noch mehr erguruet worden, bag auch, wo es ohn fondere porbitt bes berrn von Blanen. Sauden von Barivert und anderer ehrliebender frigsleut geweft, fie aus bevehl bes alten Beingen alle erftochen, erheutt und iemerlich ermordet weren worden. Doch haben fie alle ire wehr in bem ftabtlein von fich legen und weerlos mitten burch bie feind gebn muffen, von welchen fie bermaffen burchgriffen worben, baß feiner bas geringfte brobmeffer mit fich binwegbringen bett mugen. Ben welchem fie aber einen filbern tolchen ober fonften etwas von weeren, jo er verstedet, ergriefen, haben fie jemmerlich gerichlagen und gerblenet, and funften bie fnecht neben bem baf fie weerlos und irem herrn dem marggrafen ewiglich verschweren unissen, sehr ubet gehalten, die handt und bewelchsleut gesenglich gen Antruberg mit Bamberg gefirt und da iren obersten mit namen Matthes von Coln achentet.

Da nun marggraf abermals mit gewalt gurud getrieben und bie fnecht zu Lichtenfels geschlagen worben, bat fich ber alte Braunichweiger fambt feinem frigevolf wieberumb fur Culmbach geleget, ber berr von Blanen aber mit etlichen feinen reutern wiederumb nach Sof, ber von marggraf wiber eingenommen warb, verrudet, ba er fich feinbielig abermaln vernemen und die ftraffen gerings umbber bereiten und verlegen laffen, bag man weber ein noch aus gieben mugen. Bas aber bie renter bin und wiber noch ben ben bauern von pferben, fuben und bergleichen vih funden, haben fie inen alle genummen und furgeben, wo bie unfern Gefell und andere fleden mehr nicht geplundert und bas ire gelaffen, wolten fie auch nichts bergleichen furgenummen baben. Derwegen auch unfere renter, beren nicht funbere viel, und Die fnecht, fo in ber ftabt in ber besatung lagen, nicht mehr wie guporn fich binans begeben und proviant holen borfen; bann fobald man bie anfichtig worden, bat man uf fie mit gewalt gestraift und wieber gurud in Die ftabt getrieben.

Den 18. novembris haben die Manischen reuter vor der stadt einen jungen, so der schaft, werder 50 und des Sans Gorings metgers gewest, (gehutet), gegwungen, daß er die siches grand nach dem aichesterg treisen mussen. Welches als die unsern ersehen, sind sie sinaans gefallen und dev dem steinbruch mit den reutern, der zwer geschwader waren, geschermusest; wurden den seinen beteinden ein pferd und zween reuter erstolies, us unser sie gesangen, den gleichwoch bei misern, ungeacht wiedil and der reuter waren, wiederund den seinben abgedrungen, and die schaft, so die seind genummen, wieder gebracht, welche Sans Goring von den strechten mit einem semel und tater wieder achsei.

Den 19. novembris hat hauptman Bolchner f. Lorengtirchen ansteden und verbrennen laffen, bamit man seiner auch gebenten niocht.

Bolgenden tag, den 20. novembris, ju frue zwischen 7 und 8 und, haben unsere suecht in erustlichen bevehl ires hauptmans, des Böchners, die euserstellen vorstadt auch abbreunen mussen; welches boch nichts surgetragen noch gestossen.

Ten 23. novembris qu mittag samen die borggrevischen mit eitsichen geschwader reutern nachmass vor die stadt, wiederund autwort an holen; dieweil ader unstere missaten noch nicht anheims sommen, hat man inen seine gewise autwort geben sommen, sondern umb sernern ausschaftlich deelen.

Ten 24. novembris, ohngeferlich umb anfi uhr umb mittag, gegereten die burggrevischen abermatis, als ben tag zuvorn, weß man lich befunnen entliche antwort. Darauf die unfern nachmatis aufschung gebeten mit verwedbung und anzeigung bessen boß die missan gang spat in ber nacht anheims fununen, boß man sich mit inen noch uicht nach notutter unterrebet; wederdes inen gewillsigt.

Diefe zeit find die bundftend vor Blaffenburg gelegen; und als herzog heinerich von Brannschweig zu inen gestoffen, haben sie nachmals die stadt Culmbach bestig belagert.

Alt berwegen gemelten 24. novembris, do herzog Heinerich von Braunschweig neben den bundhenden Bamberg, Burgburg und Nurmberg samtb dem herrn von Planen dorfur tummen, heitig gum sturm geschossen, als de dog bei beien tag uber die 500 schuß an die stoden manern, sirchen und sirchthurn gethan, dessjedichen den volgenden tag je leuger je bestigter der indat jugesehet, daß auch die reinter im der stadt junde anderen trigsvolf nit lenger sich darinnen voogen wollen, inderen was einstellen dem stehen der sieden der s

<sup>1)</sup> B .- N. Rulmbach.

haus Blaffenburg erfeben, find etliche ichugen ber iren berab in Die ftadt gefallen und Die mit feuer angestedt. Darob ein folder jammer entstanden, daß ir vil, nachdem bas feuer unverseheuer und ningewarnter bing aufging, in folder brunft verborben und geftorben. Mis nun die feind vor ber ftabt gefeben, bag meniglichen aus ber ftabt gefloben und bas feuer aufging, find fie mit gewalt binein gefallen, was fie vor feuer erlangen mogen, geblundert und Die ftabt volget angeftedt, alfo bag fie gang und gar bis uf bren buttlein verbraunt und jemmerlich verberbet, beraleichen wenig ftebt im gangen Deutschland alfo verwuft und zu nichten gemacht worden. Was nun fur ein ichröcklich jammer in foldbem plötlichen und unversebenen feuer und ber feind einfall geschen, ift nit gu fchreiben noch gu fagen. Denn ein folder jammer gewesen, bag viel fleiner finder und fechewochnerin erbermlich verbrennt und hungere gefterbet. Budem man in alles, was fie gehabt, ohne alle barmbergigfeit genummen und ungeacht alles bitten und flebens tyrannischer weis aus iren buttlein und neftlein gestoffen, daß fie entlichen verderben und fterben muffen, wie bann viel mutter fambt iren findlein bin und wieber tod gefunden worden. Kurnemblich ift fo ein erbermliche flucht gleich am fabbath ober fontag gewesen, daß vater und mutter, find und gefind also von einander gestöbert und bin und wieder in hölgern und ftraffen verirrt und im elend verlofen gewesen, bag mander vater, manche mutter und find in etlichen viel monaten nicht wiffen noch ersaren mogen, wo ein jedes hinfimmen, darob anch ir gar viel por bunger und fummer gestorben.

Unter andern ist ir pfatherr, ein alter, ehrlicher, frummer man, Johann Ed genanut, von zweien rentern mid finechten, gefangen worden, welche in hestig geschlagen und geptundert haden; über das haben sie ibn unit gewolt nach irem lager suren und seiner siches nach marben vollen; dored sie sanstitum und sieder, sie neben und ben im gewesen, so bestig geschrien und geweinet, daß sich die landesstucht darob entieget, aber gleichywol ihn nicht ledig geden wollen, bis sie jumglies böchtersein in genansam geschrien und gebeen dollen, bis sie jumglies böchtersein in genansam geschrien und gebeen, sie wollen der ist iren water lassen, es bette noch geben taler, die wollen es wert einen vater geben; dies taler aber hette ir mutter in ir unterrudfin eingenehel, darvom der water nichts gewusst. Da num der lambstacht, der sin gesangen bietl, soldes höret, freicht er: so gib her die geben dater nich bo die der der het mos meistelin die tieder nich bod die den der het der der het mos am eine bie thoser

geben und die haub darauf gereicht; der ander tnecht aber wollten nicht und brung in, er muste mit in das sager und hundert thaster gebeu; de segten sich vie er muste mit in das sager und hundert thaster gebeu; de segten sich vie in der tund sagten, das meidsein hett iren vater erkauft und hett im der finecht die hand darauf geben, darumb so gede ein billich soß. Bis also der alte frumme man immerstich geschagen und verwundet worden, darvon er bernach untengst au Coburg verstorben. Ift also die stadt Eulmbach den 26. novembris anno 1553, au tag Gunradi von seinden erobert und volgend aus und dar ausgebernut wordern.

Ta nun solder jammer mit ber stadt Culmbade ergangen und burggara von Meichjen wiederund vier geschwader reuter int hof gesandt und entlichen wissen und in hulben wosten ober att, auch beit stadt nachmas aufgeden und im hulben wosten oder nit, auch beitig mit dem hersog von Braunschweig gedrück, das so erteilt, das hormsterzigsteit, wo sie mit gewalt erobert, ihnen solt erzeigt werden, bat man aus allersen deweglichen urseigen, inwerfich diewei in bet met einen sint zur gegenweber betten, des signelen manged an proviout, traut und soth vorsanden, die stadt dem burggraven zu ubergeden uit dieser vorsanden, die stadt dem burggraven zu ubergeden uit dieser vorsanden, die stadt dem burggraven zu ubergeden uit dieser vorsanden, die stadt dem der trigsernstung aus der stadt worte ziehen salsen gerechtigtet und privilegien bestehen und bos strigsvool ohn alle entgelt mit ausgezichtem spublein und alse trigsernstung aus der stadt worte ziehen salsen siechen salsen und ausgesagt worden.

Hieraus ift nachmals bie stadt Hof ben 27. novembris bem burgaraf von Meichsen zu ubergeben gewilligt worden.

In dieser nacht haben die knecht, als sie bezecht und volgenten tag die stadt raumen soften, ein groffe menteren wieder iren hauptman erreget und entlächen von im bezalf sein wollen. Da er auch ihnen nicht entagnagen, wurden sie in woll erractiert haben.

Wurde berwegen so vil rath gefunden, daß man einem jeden fuccht ein halben gutben gegeben und sie darmit ein wenig geftillet. Leiften sich vernemen, da man inen nichts hette geben, so wolt ein jeder sein lofament angestett haben und darvon gesofen sein.

An biefer nacht, als des burggnofen trummeter gen Hof funmen und die versigetten capitulation sambt dem gelait von dem heren von Planen dem frigsvolf und hamptlenten gebracht, sind die fuecht, als sie etwos bezecht waren, hinter den trummeter fommen, den mit großer ungefund von dem piere geschagen, seine fleiber sambt dem pferd genummen und ungeacht seines geseits also zugerichtet, daß er gewissich ihrer so bald nicht vergessen; were auch gang und gar erschlagen, wo er nicht durch estliche bevelchsleut von den fuechten erlediat worden.

Den 5. seknari (1554) ift burggraf von Meldssein nach volltenbung bes landtags jum hof wiederund ohngesehrlich mit einem geschwader reuter nach Stadylteinach gezogen, du er dann die zeit der Ellasseiburgischen besagerung das mehrer theil gelegen, du er auch entlich uber seinem friesen aestorben.

Den 7. sebruarit hat man, wie uf dem sandtag gehandelt und beschichsen worden, die sichgrie vor dem obern ther einerstellen mussen. Dit das sich den verkranden Attenstebers gu erdaumig ere verbranden heussein geden worden; haben es auch selbsten einreissen mussen wiewol sie es nun uich gern gethun, so haben sie es doch ut eruflichen bevoch thun mussen.

فهومتها بالصحا

beveichsleut dazumal angefangen und alles zusammen in den graben geschlaift und geworsen worden.

Den 16. februarii ist bes marggrasen schlößer eins, ber Rawculm genannt, von den Rurmbergern eingenummen, auch alles, so darauf an geschut, prosiant zc. zc., hinveg gesnet und geptundert, angestett und gang und gar ansgebrant worden.

Den 19. sebruarii ift nadymats ein hestigs schreiben und ernsticher bevosch von bern burggrafen fummen, baß man sich ohne alle binderung mit einreissing der manern södern solte. Sit bertwegen dagumat bas runtel bei dem obern enssern stor abgetragen und alles mit einander in den graden geworsen, asso ohn den stagen gemacht under ein den stagen gestudet und ein meg derutere, wie noch sur augen, gemacht worden.

Diefen tag, als ohngesehrlich 30 renter, fo gu Steinach vom berrn von Blawen genrlaubet, gen Sof fummen und ben Saufen Mullern, bagumaln gaftgebern in Fabian Schillers hans, fo man hernach bas ambthaus geneunet, eingezogen, ift unter inen ein marggrevischer reuter vermerkt worden. Als man nun vermutet, es were ein fundichafter, ift folches bem oberften burch bie burggrefifchen vermelbet und angezeigt worben, ber fobalben bem berrn Euchario Dobeneder, bagumals ftabtvogteverwefer, ernftlich bevohlen, bag er nach bem margarevischen renter forschen und ben gesenglich einziehen Obwol unn gemelter ftabtsvogtverwefer eruftlich bevohlen, folden bevehl anszurichten, mit ben gerichtsfnechten ins wirthaus gangen, and, forfchung gehabt, bat er boch alfo plobliden und mit gewalt in die ftuben ju fallen und ben marggrefischen reuter berausjunemen (nachbem bie reuter alle in ber ftuben gewesen, welches auch nit ohne ein sunderlichen trefflichen ichaden und lermen geschehen bette mogen) ein bebenten gehabt; bermegen ein wenig verzogen, ben fnechten aber befohlen, fie folten fleiffig achtung barauf geben, ob fie ben binterfommen mochten. Da aber ber wirth Sans Muller gleich aus ber ftuben gangen, bat er, als er berhalben angesprochen, berichtet, er were nicht mehr borhanden, fundern mit einem aubern reuter jum bintern thor binaus geriten. Das fobalben ebegemelter ftadtvogtsverweser bem oberften anzeigen laffen, welcher etwas fehr unwillig und gornig baruber worben, folches auch au ben herrn von Plawen gen Stadtfteinach gelangen laffen; barauf ben 19. februarii ber bevehl tommen, man folte ben ftabtpoatspermefer an bes entworbenen1) ftabt

<sup>1)</sup> entfommenen.

verstriden, bas sobalben uf bevehl ber Blauischen berrichaft gescheben muffen, Bit alfo ein ganges monat lang im baus verftrictt und verhaft gewesen. Mis nun berr Encharins Dobeneder, ebegebachter ftabtvogtsverwefer, feine ledigung feiner verhaftung vermerfet, bat er an ben berrn von Blawen burch ben berrn ftabidreiber feine uniduldige beidwerung idriftlichen ftellen und gelangen laffen, gang undertbenia umb erledigung gebeten; aber uf foldes fein fupliciren neben angezogener unichuld ift noch ein ernstlicher bevehl von bem burggrafen von Meidfen fummen, man folte in an bem leib mit benemung feines topfes ftrafen. Ift auch fobalben ans feinem hans in bie buttelen gefenglichen genummen und verwahret worben mit biefer ichrödlichen bebronng, man wolte im ben fopf nemen, welches oft gebachten beren Dobeneder jum bochften erichredet. Derwegen mit bulf und rath feiner freundschaft folches an Thomasen Bogel, bagumal burgarefifden caftner, gelangen und bittlichen inchen laffen , baß man ben burgarafen ber fachen recht berichten und feine unschnld auzeigen wolte. hierauf Thomas Bogel, caftner, neben bem ambtichreiber bem Blawifchen ftabthalter Jorg Bolf von Rogaw im namen und von wegen bes herrn Dobeneders gefchrieben und gebeten, ben beren von Blanen grundlichen gn berichten, wie bie fachen gewandt. Beldjes als es geschehen und ber berr von Blanen feine unschuld erfent, ift er aus bem gesenguns gelaffen, aber gleichwol nicht aller bing lebig, fundern in fein band alfo verftrict worben, baf er in iar und tag nicht and bem baus, viel weniger fur bas thor geben borien: welches er auch mit ehrlichen lenten verburgen muffen. 3ft alfo ber frumme, ehrliche man unichnibiger weis nicht allein in biefe beschwerung fommen, fundern auch uber bie vier igr, ungeacht seiner entschuldigung und unschuld, barinnen unerlediget geftedet, bis in entlich gott ber allmechtig felbsten nach feinen gnaben erlediget und aus biefer beschwerung in fein reich und ewige unschnitd gesobert und genommen, anno domini 1558, die 21. aprilie.

Den 22. sebrnarii, dieweil das einreissen des gemeuers telt und frost halben nicht vortgangen, sandberlich dieweil die burgerschaft leinen Inst darzu hatte, wie sie dann in einer stund uber die achzehen teussaum darunder zerschlagen und zerbrochen, ist ui berecht des berrn von Planen allem sandbetl in den sechs emptern der hande manischaft host, des gleichen den den Dundsberg, Bestwertet und Schanenstein einem ieden dere da ben seiner abgener och zu fredburn

Den 3. marty ift der föbliche churfurst zu Sachsen, herzog Haus Friederich, in gott seisglichen verschieden, nusdenn zworn, den 2. sebruarit, S. churf, zu. gemahl auch von diesen jammertssell zundischen abzesohert worden. Der allmechtige gott wolle 3. churf, zu. sauch dem söblichen gemahl umd allen frummen christen ein fröliche auferstehung verseiben, amen!

Es ist auch mit sundersider verwunderung vool zu merken, das innerhald eines jars viel sursten und derren mit tod adsaugen: erstlich herzog Ernst von Zachsen, herzog Worts, zwen surstens von Braunschweig, des alten herzog Heinrichs sohne, ein berzog von unedburg, berzog Angusti sohn, iurit Wost von Anhalt, laudsgraf Ghristof von Lenchtenberg, burggraf von Weichsen. Despleichen ist auch der tonig aus Engefand dies ein verschieden, das mehret wie ein bistories nicht findet, doß in so einer turzen zelt so voll terstlicher sursten und herrn gestorben; welcher doch das mehrer theit in gemeltem frieg umblumnen. Gott wolle sie alle mit guaden zum ewigen leben erwoeken, amm!

Ten 16. martii ift jum Hof ein geschwoder renter des burgarafen gemustert, bezalt und ferner nach Wiespert geschicht worden;
da sie dann ein zeit lang gesegen und ab und zu in der Blassen
burglischen belegerung geriethen. Welche, nachdem sie lang des orts
ercharret, sich zu Wiespert und gerings herund also gegen des marggrasen nutertsauen verstalten, daß es zu erdarmen, daß, obwol das
mertsein zuvorn drepnund geplundert und berderth, haben sie gleichwod
gegen den armen seinet seinbessig und grandum gekandett, daß sie
zu allem vorigen ersidenen sichaden hans und hos siehen und darvon
lambt weib und find entlausen unssen. Daben auch asso und vordenlich
und verbe und siehelten, daß sie unser berr auch wurch den stechten, das
find entlausen unssen.

welchen sie mit irem sewichen westen verursachet, sessien austreiten umssein. 3st auch von dannen die seuch und plag des sterbens in viel andere umstliegende stedt und sieden des marggrafishumbs aus gottes versteugnus geratsen, wie dann gemeiniglichen nach dem trig sterben volget, als wir zum hoj and mit schoden erfossen: dem nachbem das voss die darge des des gemeiniglichen nach dem das voss die dargentige belagerung mit manchertei stumertus und hungerenoth gersagert, sit dass hernach der ferbe ervolget, welcht je zuwern große gestoft riegs und hungere shatten ausgeschaten auch mach gemacht, hinveg genummen. Gott verseich ein ein gnedigt mittend!

Den 20. martii und etliche volgente lag hernach ift uf des herra dron Planen und seiner ambtlent bevehl alles getreid und mehl, jo man hin und voider auf allen eaften und böden gefunden, hinveg nach dem Bagtsberg 1) gefuret worden. Ift also allenthalben was den durgern au gut gehen mögen, ungeacht wie jemuerlich sie auch zuwern die langwirige belagerung verderbet, densselben benammen und tein bedenten noch mittelben, sondern alles, wie es sich antehen lassen, allein auf der rand gerichte gwesen. Da auch gott selbsten beder armen burgerschaft dass beste nicht gesthan, hette sie, bieweil die nachtparu gleichsowol als sie durch gesthan, hette sie, bieweil die nachtparu gleichsowol als sie durch gesthan, hette sie, bieweil die nachtparu gleichsowol als sie durch gesthan, hette sie, bieweil die nachtparu gleichsowol als sie durch gesthan, hette sie, dieden werderben untsten, aber ans sundern gnaden gottes ist das vost, das weder gest noch aubern prossant mehr in vorrats hette, gleich wie die ist sinder 3fract in der vosseliet und vosseliett worden.

<sup>1)</sup> G.-M. Delenip.

hutet und burch ben burggrafen von Meichsen vorfunmen und erbeten worben.

Den 23. martii, aviiden 4 und 5 uhr nadmittag, fiud gun poj und andern umbliegenden fleden nud fleden drep jounen und vier regendögen zugleich gefehen worden; welches sonder zweise auch gottliches zorns zeichen und treen gewesen; aber dieweil niemand lodde warnung zu herzen furet noch sich bestert, umsten die strasen, wie gemeiniglichen Pfleget zu geschehen, ervolgen.

Den lehten marth ift biefes sendlein tnecht, so lenger benu sunf monat in der bestamn gum Gob gelegen, burch own burggreien von Meichien abgefebert und noch Blassenburg geschieft vorben. 3ft also bie stadt nicht allein aller ihrer unmition, sundern auch alles frigworlds dagumal berandet und allein dem gnedigen schup und schrieben der vorben.

Den 8. aprilis, unter der Blaffenburgischen belagerung, hat das Rormbergische frigsvolf bie vesten und das ichloß hohenlands-burg? neben andern bundsvervonnten eingenunmen: welches gleichwoof so geringlich nicht geschehen, nachdeun groffer vorrath an profiant und stadtlichen geschus darung geweien, wo es nicht vernutreuet und burch schelmerey verrathen were voorden. Sobalden es nun von den bundsstenden erobert und eingenummen, haben sie alle profiant, so

<sup>&#</sup>x27;) binausgelchoben (seil, Die Rablung). | ") Sobenlandeberg B .- M. Uffenheim.

barauf gesunden, und das geschut, bessen ein treffliche, große anzahl gewesen, alles hinweg furen und das haus anstecken und verbrennen lassen.

Ten 9. aprills ift vorgemelter honytman Peter von der Lipp or Vlassenburg auf einem schermungel sambe tellichen seiner niedeten erschossen vorden. Weisvold er sich num hören lassen, einer tweste und das hans gelegenheit, er wollte nicht lang darvor liegen, die se erobert wurde, so hat im doch die funst gesehlet und ist gleichwol, voie er sich gerunet, mit lang davorve gelegen, londern neben andern viel hohen nud nidrigen personen der Blassenburg zu tod sich getriget.

An biefem unnat sind etliche inriten und herrn wegen ber langvirigen trigabiung zwischen marggraf Albrechten und den dundhenden zu Rottenburg am der Tauber zusammen tunumen; alda, ob unan die sachen zur einigteit bringen fonte, gehandelt; aber nachdem sie dem marggrafen sur seine erliedene schoden ein schimpslich gering gebot gestjan, hat es zu seiner richtigkeit noch einigteit gedesen mögen; sind asso in die beratte und einzuher ungedretet der sachen gegogen, die die vorten endsich einander unscarbeitet und verbretet baben.

Es ift auch in biefem monat hauf vom Barfperg, derer von Aurmberg oberster samptleut einer, jur Schweinfurt geschoffen, darwon er unlangst hernach zu Bamberg, dabin er gesturet worden, gestorben. Solches ist im von seinem aigenen weib, ehe dann er ausgezigen, prophyegishet worden, dann sie in gewarnet, er sollte nichts mit den pfassen gickten haben; es wurde im nicht vool daruber ergestu, voo er anders nicht gar daruber umb seid und leben seme; wie im dann auch wiederschren.

An biefem monat ift maraggraf Aftbrecht, nachbem er zu ettlichen mehlen geschlagen und die sachen zu teinem fried laufen wöllen, am Harg geweien, aba sich wiedereumb und reuter und fuecht deworden; und ob er wol der ettliche sendlein befommen, sind sie im doch, als nit bald das gelt vorhanden und siente siend wied gewesen, wiedereumd abieslig worden und nicht sortziehen wollen; ettliche aber haben ime gesolget, die er und Schweinsturt gesturet, alba sie ueben ime nachmals, wie vollent, erteget und geschlagen worden.

Den 19. may ist burggraf von Meichsen, nachdem er zu Söchstadt,1) nit weit von Coburg, nf einem tag neben andern bundstenden

<sup>1)</sup> Sochftadt B.-M Lichtenfele.

gewein, wiederumd nach Stabistienach geriten. Und als er dazum ben seinem frigsvoll vor Btassenburg gewesen, haben sie ihn etwas nbel wegen irer ansstechenden besoddung gehalten und, wie man glaubwirdig davon gesaget, also eriskreckt, daß er, so bald er gen Seiniach timmen, sich gestlaget und als frans worden, daß im der beste sie bermassen antummen, doß ihn derstele, wie der bester berichtet, augewunden und bermassen sie in den der den den angeneumden und bermassen genunden und der in frager seines die gemertet, die er in ansgeardeitet. Alt asso plossisch, ungedietet des frigs, abgesodert und hinvog genammen worden. Gott verstelle im eine frisse aufste die sie die mannen worden. Gott verstelle im eine frisse aufste die sie die mannen worden. Gott verstelle im eine frisse aufste die sie die mannen worden. Gott verstelle im eine frisse aufste die mannen worden.

Mittwochen ben 23. map ift ber tobte feichnant von Stabileituach ans nach hof gefurt, ohngefehrlich mit 300 pferben begleitet, nach gehaltenen erremonien bie nacht uber in ber firrchen i. Michael vor bem hohen altar in bem farg gefehrt und mit 40 burgern uf bevohl feiner amblettu bewachet worben.

Bolgenden tag ist der vom Hos aus uach Planen gesurt, alba in die psartirchen den 25. dieses nach gehaltenen gewonlichen ceremonien zum erdrich bestattet worden.

Den letten Diefes monate ift uf ernftlichen und merbitlichen bevehl bes eltern berrn, bes von Blawen fohns, und feines canplers ein ichreiber. Gebaftian von Donnawerd genant, ber ben eltern verftorbenen herrn von Blauen folte mit etlichen worten geschmehet haben, 3mm Sof fur bas ober enffer thor gebentet worden. Belder nicht allein ein auter, geschickter schreiber und frigsmann, fundern and von leib ein feine, treffliche perfon gewesen, ben ber burggraf von Deichfen fambt beben feinen fohnen gar wol gnvor umb fich leiben mogen, and lieb gehabt, aber auf etlicher leut anbeten hat er ibn ohn alle gnad und barmbergigfeit alfo jemmerlich bernach benten laffen, daß mennialich daruber mitleiden und erbarmung gehabt. Und wie man glaubwirdig berichtet, ba man nicht also mit im nf etlicher mißgunner auftiften jum tod geeilet, were er mit bem leben barvon fummen; bann nicht gar ein ftund nach feinem tob furftliche brief fummen, man folte im bas leben friften; aber es waren vielleicht ans feiner mußgunner hinderung die brief verhalten und ber handel fo lang verzogen worden. Bolgenben tag ift er wiederumb abgenumen und jum erbrich bestatt worden.

Den 13. juny, als marggraf Albrecht wiederumb etliche reuter und sendlein inecht gusaumen gebracht, ift er mit deuen nach Schweinfurt gezogen und bie 12 fendlein, fo in befatung barinnen lenger als iar und tag gelegen, neben ben andern mit fich beraus, nachbem an profiant mangel furfallen wolte, feinen feinden nachmals zu begegnen gefuret. Mis er aber bon ben bundftenden und funderlich bon bem Braunichweiger ubereilet und nbermannet gewesen, ift er zwifden ftabt Schwarzach und Riging, ben f. Stephans berg mit 17 fendlein fnechten und anderm feinem frigevolf zu rog nachmale gertrennet und geschlagen worden. Und find baruber mehr bann 100 uf bem plat tobt blieben, bann feiner feind bagumal abermals viel gewesen und baben in groffer enl mehr benn achtzehenhundert hadenschuten ansauen bracht, die ben margarefischen mit groffer ent fambt etlichen schwaber rentern nach: geeilet, bis fie in uf gemelter waalstedt geschlagen und bas geschut, fo ibu basumal verbindert, auch genimen. Nachdem nun margaraf abermale erleget, haben die Brannichweigischen neben anbern bundeverwanten bas ftebtlein Schweinfurt eingenummen, erftlich geplunbert, viel burger in ber ftabt jemmerlich erftochen, volgent bie ftabt an vier orten augestedt und gang nud gar verbrent, alfo bag menniglichen bavon laufen und alles, fo noch vorhanden, binder fich laffen muffen. Sind alfo bie aneten, ehrlichen, armen fent zu allem vorigen erlietenen ichaben, ben fie lenger bann far und tag bulben und tragen muften. polgent gang und gar von den bundifchen unichuldig verbrant und also verberbet worden, daß fie es nimmermehr sambt ihren weib und findern vergeffen noch, wie fie flagen, überwinden tonnen.

Den Tag zuvorn, ohe donn biefe niederlag der marggrefischen mit betremnung der fadt gescheen, ist der mond uber der stadt an hintel ganth bluttet und mitten derin ein thurn, gleiche im stedlen worden. Aufchged wie frigdseut, durger und frember mit underer verwunderung und erschrecken geschen, das sunders zweisels diese jammers ein zeichen gewesen. Dergleichen unsanzilt zuvorn auch gescheen, als der churfurst von Sachsen herzag hand Friederich von den tagier Carot zu Mutdere ziehlagen und gejangen vorden; dann dazumal anch die some und mittag ganz bluttet geschen worden, also das die funfunft sandt siehem trigdsvolf daruber erschreck auf die das die funfunkt sandt die beit tie geschen, get angericht und geschen, er wolkt sie vor den tuntitäg nungdar behatten und erhalten; wenig tag her nach sie er voch dem teiger Carot unverschener dies prüftlich und de donnt er er recht gewar nieren Liebensche und erseget worden.

Den 22, jund, als um margaraf Albrecht abermals von feinen

feinden, bie ime allenthalben vleiffig auf ben binft gewartet, erleget, bat fich bas baus und ichlog Blaffenburg, nachbem nunmehr feiner entfetjung ju hoffen, ber foniglichen maueftat ergeben. Und wiewol ber feind vermeinete, es geschehe allein umb beg willen bag ber berr gefchlagen, fo haben fie boch bagumal gang und gar fein profiant, weber bon brinten ober effen, mehr im vorrath gehabt, alfo bag fie ber hunger babin verurfacht. Und ba es ohn biefes gewest, wurben fie wol bem feinde barfnr noch ein jar liegen und ichieffen laffen. Derhalben bieweil fie nunmehr fein unterhaltung gehabt, haben fie bas baus mit wiffen bes margarafen ben fonjaifden mit biefer mebunng zu ubergeben gewilliget, ba man fie mit iren wehren, frigsruftungen, pferben, wegen und allen pacten 1) unverlett und ungeplunbert, auch unverschworn2) bes berrn gieben wolte laffen, fo wolten fie bas baus raumen und ihnen ubergeben; im fal ba fie inen folches wegern und abichlagen wurden, wolten fie ben einander bis jum letten mann tobt und lebenbig bleiben und baruber, wie es ber liebe gott mit inen ichaffen wurde, gut und blut gufammen feben und wagen. Sierauf inen nach gehaltenem rath gewilliget und jugefaget worben, fie folten, was fie begert, geweret fein, affein bag funften uf bem baus was anderer leut were und binauf geflobet unverrudt bliebe. und bergleichen mit inen gebanbelt worben; welches gleichwol gließ irem begern nach gugelaffen worben : banu bie feind niemals recht erfaren mogen, was fur vorrath an profiant noch vorhanden geweft, fundern vermeint, fie hetten noch ein gimbliche notturft, ba fie boch uber vier ober funf tag nicht mehr brob und andere victualia gehabt; ju beme fo war bas gebrant langft ausgewefen, bag alfo mangel unb notturft bes profiants bas bans ju ubergeben und nicht ber feind awana veruriachet, und weren ber belagerung halben wol ungezwungen blieben, wo nicht ber bunger fie beraus getrieben. Als auch bie feind nach aufgebung bes ichloft foldbes erfahren, haben fie fich hochlich baruber verwundert, bann fie von ben gefangenen vleiffig geforichet, aber niemals nichts anders erfaren mogen, bann bag fie nur wol mit aller nottnrft noch verfeben; bann mo fie andere vernummen und folden mangel ber profiant gewuft, wurden fie inen wenig gnabe erzeiget und inen ir begern nicht gewilliget haben.

<sup>1)</sup> wohl für: Bad.

<sup>\*)</sup> ohne daß fie ihrem herrn (bem Marfarafen) abaufchworen hatten.

Alls nun das hans ni folder und andere conditiones an ubergeben gewilliget und die fuecht lenger dan jahr und tag gedinet, also
daß man inen viel sod sichuldig gewesen, haben sie mit bewilligung
des beren alle fleinuch, silbergeschmich, sleider und anders, so des
marggarven gewesen, unter sie nach eines jeden schuld gescheitet, also
daß die fuecht gute beut davon bracht haben; welches inen gleichwos
marggaraf Albrecht gern gegnunet: dann sie als chrische tung uiergebe ime gestamben und ire dan manntisch wieder langwirigst steen und
triegen der seind geweret. Was anch die seind vor Blassenburg ires
frigs vor gewin gestaht, ist seich dagumennet; darzu sie selben mid
triegen der seind geweret. Was anch die seind vor Blassenburg ires
frigs vor gewin gestaht, ist seich dagumennet; darzu sie selben und
ten bestamt und gesqapet, sie wotten wunssien, sie meren niemals darsint fommen, dann sie viel ehrlicher und stadtlicher trigsleut
darfur eingebusset und ver eller einer in seinstellen und gescheben.

Da unn das schloß Massenburg nigeben und eingenummen worden, haben die bundstend alles, so noch daraus des ferrn marggrafen gewein, als geschut, fures, !) saruisch und andere viel mehr, binweg gesuret und dann das schloß mit einem sendlein knecht ein lange zeit besetzt.

Ten 23, jung find ohngeverlich 300 frecht sambt irem oberflen zoodsim von Zebtwig und anderen bevelchsteuten, so in Massienburg in besagung gelegen, sur die flecht hof funumen und aben übernacht umb ir gelt zu zeren und zu siegen begeret; aber es wurde inen auf per hungarevischen regenten bevolh abgeschaftgan; musten berhalben braussen in der vorstadt und von sie touten und mochten sich bie nacht uber beheften. Der oberste aber, Zoodsim von Zedwis, sambt dem inderich dum de eitschen bewechselnet murden bereim gelessen, die ettliche wochen allhie ir gelt zehreten und sich ehrlich berhielten. Da sie and, alle herein gelassen, wurde die burgerschaft irer feinen schaden, als bey andern zuwern geschechen, gesabet haben.

Umb biefe geit sind etlide geichvoder reuter der bundftend in ton undligenden steden und sieden mit versperung vielter armer leut lang gelegen, bin und wieder gestreist und den marggressischen is den bienst gewartet, anch alles, was sie noch sin und wieder gesunden, geblundert und gerander, daß meniglichen entlansen und alles siegen und steden milien fassen.

<sup>1)</sup> Ruraß.

Den 10, july find die Sulmbader und andere, so guter uf das dans Masssendung gestüget, ersodert und inen angelaget worden, daß man in mas noch vorspanden (deun biel trußen eröstent und erbrochen gewesen) wiederund justellen wolte. 3st auch dagumal von den indepsieden mit Nurmbergischen commissariis ihn ein bernechnung geschehen, sie mödigen word wiederund aufbauen, solten and dei weriger aller iere gerechtigkeit geschipt und gehandsobt werden; aber dienen sie ein mit massgar? Mitrechten ein gestalt bette, haben sich ir wenig zu dauen und zu Cusundad, zu wohnen eingestallen, die entsteht der herte mit de dagangen und sie aus noch weiderund sie für hattles in sieden und erkabene mussen.

Ten 11. july ist das große geschut, die manerbrecher, so herzog Morisen gewesen, die man in besagerung der stadt Hos und Gussen ach gebraucht, gen Hos, da es dann etsiche wochen auf dem mark gestanden und hernach wiederund nach Tersen gespart worden.

Den 15. july sind die zwey fendlein knecht, so im gemewer der verbranten stadt Culmbach gelegen, gezalt und wiederumb genrleibt worden.

Diese Incht, nachdem sie etsich wonat in der verbranten sied betegen, haben sie alle seller und gemach durchgraden und, wie die durzer mit merklichem irem schaden erzähren, dies steine don allerlei sieder, messig und kuptem gereth gesunden und solches alles hinner lüchen und derkaleit allen, dardurch die burgerschaft in unuberwindslichen schaden gefest worden.

Solgenben tog ist denne vom adet, burger und bauern was noch ju Blassenburg vorspinden und iere genest wiederund hinneggissens gestatt worden; ist ader das beste alles verrunkt und hinveg gewesen. Zagumal haden elsige arme seuten ire hosstedt viederund zu roumen angestangen, ader langsam gerenad vuigsbeaut.

Den 20. july ift das fendein Incht, so zworu auch zum Hofgelegen, ausgangs der Blassenburgischen belegerung gen Munchberg fummen und ihnen des orts versicherung irre zatung zugesgat worden; und nachdem man in etlich monat ichuldig gewesen, haben sie die vurgerschaft, bis die zaschung gelchesen, sehr gemartert und sich allerlei unsug genietet.)

<sup>1)</sup> bergnügt, ergößt.

Den 3. und 4. septembris ift bis fendlein fnecht von ben bunbischen bezalt und geurleibt worden.

Diese zeit hat sich ein sterben im sand sast in allen stedten und sieden des marggroßen ershoben, dardunch die seut, so zworr durch der frig verberbet und manderstei erstgrechen und beschwerung ausgestanden, volget gestorken. Und ist sunderstied zu merten, das zumal erbermtlich, daß nach dem trieg zu Culmbach in der stadt und vorsteden die kunger, derer uber bie 500 den gewesen, ass gestorten und in etend verschen und gestorben sind, daß geritöbert und in etend verschen und gestorben sind, daß hernach nicht mehr 75 dar ehestent volederund zusammen stummen sind: versches dann ein ersteherdstlich gempel geststliche zusang gewesen.

#### 1554.

### Das fcfof Blaffenburg wirb verbrant.

Den 21, octobris ist das berumbte, stadtliche und weste hand Bassienburg von den bundstenden, marggard Albrechts seinden, nachdem es guvorn aller ding gestimdert und geschret, dei der nacht angestett und gang und gar anshgebrant. Beldiges vierzight dag an einanber gedernute und hernach geriprengt, der brumen, welcher gerip geld gefostet, vergist und ansgesullet, alle pasteien eingerissen und zu nichten gemacht und alse jemmertsig geriddert, bertwist und verberebet worden, abh bergleichige unwer im Zeutschland wenig erhöret und geschichen ist.

### 1556.

Ten 13. angufti anno 1556 ift graf Soachim Schlid uf tagi, and, commission gein Hof fummen, die stadt wegen margares Albrechts als andere stedte eingennumen. Doben die Blanissen regenten alles, so sie innen gebabt, uf beboll san, man, dem commissario ubergeden, be burgerschaft und landboll iere pflichten leich gesen und donn des lands aller ding miederumd abstehen mussen; dagen dem grasen gesundt und das son den geschaft und das son den geschaft und das son den geschafte und das son den geschafte und das son den geschafte und den geschaften und den geschafte und den geschaften und geschaften und den geschaften und g

## Beilagen aus der Widmannichen Sandichrift.

herrn marggrafen Albrechts ichreiben aus bem land gu Sachfen an feinen oberften gu Blaffenburg.

Unfern zc. Geftern ift Claus Berner ju uns fommen und bericht, baß uf tonftigen binftag 4000 pierb uns umb Brauufchweig antommen, benen wir auch augieben und bem alten Beingen 1) bas land auch eben machen follen, die wir muftern und gablen. Und haben unferer fnecht in die funfzig fendlein beifammen und ein aut veltaeschut und hoffen, wir haben ibme, bergog Beinrichen, in bie 100,000 fl. auch barnieber gelegt. Derhalben haltet troftlich und veft, ihr follet balb entfetjung haben. Und gebet von benfelben ftraffen viel auf, daß wir, ob gott will, dismal noch alle ebr und rumb erlangen wollen und unfer frigevolf fo reich machen, bas im romerzug noch nie geschehen. Und folt miffen, bag wir uns zu euch am eheften gn tommen nit foumen wollen. Wolt gott, wir funden fliegen, wir wolten in einem buy bei ench fein. Und febet gu, bag bie von Rurmberg nur geschut gung berans fuhren; wir hoffen auch ein theil barvon zu befommen. Damit gott algeit bevohlen, und trauet uns, ibr folt auf fein ens gefubret werben.

Datum enlende ben 18. junii anno 1553.

DR. Ml. gu Brandenburg.

Schreiben bes Landgrafen Wilhelm von heffen über bie Ginnahme ber Chrenberger Rlaufe.

Rath und lieber getreuer! Was euch unfer cammersecretarius, rath und lieber getreuer Simon Benith geschreben, wie es sich mis und unsern seinden im gebirg albie augetragen, demselben ist also die wir sie gesten und an dem tag (deren 12 sendelin und wol besetz gewesen) in ihrem vortheil angegriffen und inen so weiblich geseichet, daß sie von einem vort an den andern gedrungen, lesslich gesischen, daß sie von einem ort an den andern gedrungen, lesslich gesischgen, gertrennet, auch mit gewaltigem anfausien des Erubergs, der

<sup>1)</sup> Bergog Beinrich von Braunschweig.

claus und bren ftarter blochhaus bargegen uber fampt einem ichonen geschut, ungeverlich bif in bie 30 ftud, in unfern gewalt befommen. Bie ban wir permittelft gottlicher verleibung bermaffen an bie pforten und mauern bes ichloß Ehrenberg gefest, bag uns baffelbig gleicher gestalt nit bat mogen porfteben. Als aber folches bie feind, fo barinnen lagen, erfaben, boreten fie auf pon unferm feindlichen ichieffen, ergaben fich. Neun fnechtische sendlein baben wir erobert und zu unfern handen bracht, glaublich big in die 1000 perfon ber feind erichlagen, erichoffen und im Lech erfuffen, auch wol 2000 ober big in bie 3000 gefangen; ba boch uf unfer feiten, als wir glauben, nit uber 10 ober 15 person umfommen. In summa; es ift eine folche victoria gewesen, baß mennialich augenscheinlich geseben, baß gott uns geholfen bat; bann ohn bas were es ubernaturlich geweft, in foldem gebierg, peftung und portbeil, fo bie feind umb fich gehabt, fie zu ichlagen. Unfere fnecht baben reiche bent uberfommen und fich alfo weiblich und ehrlich gehalten, baft es nur anug ift. Philippus Thut mit etlichen guten gefellen haben etliche efel erobert und barauf quete beut, Die wir fur Die gablung, fo ber feufer eben feinem volf geschickt, halten. Gott bem fen lob, ehr und preiß fur folche erzeigte wolthat! Geftern, ben 18, man, ba wir mit mierm baufen zu rofi und fues nit uber ein groffe meul vom gebirg nach ber claufen und clofter Juffen gelegen, haben bie dur- und furften laffen umbichlagen, baß alle reuter bif ungeverlich brei geschwaber follen im lager bleiben bei ihren roffen und barnifch und erwarten weiters beicheibs. Deffelben tage baben biefelben dur- und furften Cachien und Seffen alle fues fnecht (ansgenommen bie, fo ihre leger zu permabren binter fich gelaffen) ausgefuhret bem berge ju und fundichaft befommen, bag bie feind noch zwischen bem gebirg in einem lager, zwischen Ritha 1) und Fuffen gelegen, welches von natur auch ftart, auch mit gemachten grebern und umbgefelten banmen alfo verfchloffen war, daß man bem nit wol abbrechen font. 3hr dur- und furftlich gnaben aber habens lieber felbiten feben ban gemeiner funbichaft glauben geben wollen, baruber fich gemacht, bag fie etwan mit 200 pferben in einer eng ber feind mach. Die etwan 2 ober 300 ftarf gewesen, gefunden; welche wach fie mit ben baumen wol verhauen, ein ftud velbgeichnt fur fich und eins uber fich auf einem felfen gehabt, baraus fie weidlich ge-

<sup>1)</sup> Reutte.

Marggraf Albrecht bes jungern feliger aus biefer welt abschieb anno 1557.

Anno 1567, freitag am tag Erhordi, welcher war der 8. januarii, umd 11 uhr zu mittag ih der dwisselleuchtig, hochgeborne fürt und berre berr marggarof Albrecht der junger zu Brandenburg zu Phordenburg zu Phordenburg

Radbem der teuere, streitbare und wertse seld mit seinen seinden seren sehr voll, start und gewaltig gewesen, in solche weislausligsteit graufen und fammen, daß er sich wieder seinen willen, nachdem im uchtes wos im zugesgat gesalten worden, mit issen schlogen mussen, bat er sich umb fattisches trigsvoolt sin und wieder beworden, die im willig und gern, auch ir viel umbsonst gegen und gedinet baben. Teinweil aber seiner seind se lenger se mehr worden, auch die, ab benne er sich alles gutes berefeen, sinn also bestisst, die die growater, das die seinen sie verseen, das die, growater, daß er in einem jar vier mal geschlagen und erleget und von seinen sand und setten vertrieden vorden, also basse erligt ganges Zeusschand und und setten vertrieden vorden, also basse erligt ganges Zeusschlassen und alter einem sergeispen, in serwebbe nation

<sup>1)</sup> ermübet.

begeben und etliche zeit in exilio1) aufhalten muffen, gleichwol ungeacht beijen ift im auch weit und breit nachgestreift und uber allen augefugten ichaben feinem leib und leben burch etliche blutreuter bermaffen nachaeftellet worben, baf man nicht gerubet noch abgelaffen, bif fo lang man ben theuern und treuen furften gefellet und umb fein leib und leben uber all fein billiche und gerechtes erbiten iemerlich und erberinlich bracht. Denn nachdem er mit groffer gefahr bin und wieder weit und breit gereifet, ift ime entlich, Dieweil man im in ander weg nit gnugfam abbrechen noch beitommen tonnen, burch einen, bem er viel vertrauet und ju bem er fich alles gutes verseben, ein Benebisch supplein 2) beigebracht worben, welches 3. f. g., obwol fie es ein zeit lang irer ftarten und gefunden natur halben gebauert, gleichwol lettlich nicht wol uberwinden mogen. Und ift warlich zu erbarmen, baf folder ftreitbarer und werte belb. beffen fich billich gantes Teutschlands troften und freuen follen, alfo jemmerlich umb fein leib und leben gebracht worben. Gott erbarme es und wolle die blutturftigen rotte, Die an 3. f. g. tob ichulb baben. wieberumb, wie fie verbint, beimfuchen. Gottes anebiges ichut und fcbirm gewife anzeigung ift in bem genugfam zu erfeben, baß 3. f. g. in fo mancher großer gefahr frigeleuften mitten unter ben feinben ber teuere und werthe beld wunderbarlicher weis von gott bem allmechtigen beiduntet und ohne allen ichaben feines leibe und lebens erhalten worben. Und bas noch vil mehr gottlicher gnaben zu banten, baß er mit einem auten, vernunftigen, driftlichen end, welches ime feine feind nicht gegonnet, in gegenwart und beifein vieler ehrlicher, ftattlicher leut, nachbem er nun feine funde gott bem allmechtigen chriftlichen befant, allen feinen feinden vergeben und mit dem beiligen, bochwirdigen sacrament verseben und getröstet worden, entlich in gott feligen vericbieben. Dann als nun 3. f. a. fich gebrufet, baf ires lebens bin zeitlich nicht lang fein wurde, bat er ben 7. januarii alle die, fo bagumal umb in gewefen, als Jacob von Dgburgt, feinen oberften, Frig von Tungen jum Sottenberg, Chriftof Strag, cangler, Bartholomenm Bartung, commiffarium, Johann von Altheim und andere fur und ju fich fobern laffen, inen volgender geftalt guedig augesprochen: "ich weiß, baß ich fterben und mein leben zeitlich

<sup>&#</sup>x27;) Bei Beinrich II. von Franfreich.

<sup>9)</sup> Gifttrant. Bes, biefes unbegrundeten Geruchte val. Boigt 11, 274, Rot. 2.

ubergeben muß, benn anders, wie ich vermert, wird es nicht fein. Darumb ich euch fobern laffen, baf ir mir bor gott am jungften tag und auch bie und por aller welt zeugnus gebet, bag, wiewol ich hoch und ichwerlich von vielen belaibigt und von meinem land und leuten vertrieben bin. bannoch von berben verzeihe und vergibe allen benen, fo mich je beleibigt baben, und fonberlich benen, fo aufe heftigit wieber mich gehandelt, auf Die gnabe gottes, bag mir gott auch alle meine funde verzeihe und vergebe. Denn heut will ich fterben wie ein teutider perigater furft und ein frommer drift. Das bon gott gu erlangen, fprecht mit mir und fur mich ein bater unfer." Soldjes ift alles von 3. f. g. verftenblich und verftenbig in gegenwart gemelter personen und sonderlich in beisein bes ehrwirdigen, bochgelarten beren boctor Jacob Berbrande gerebet worben. Da nun folches gebet von 3. f. g. und ben umbftebenben geschehen, bat ber berr b(octor) 3. f. a. bennach, wie er anvorn geprebigt, erinnert und bon ber einsebung bes facraments gerebt und vil iconer fpruch furgefaget, auch 3. f. g. gefraget, ob fie auch foldes pon berben glaubete; barauf 3. a. mit lateinischen worten geantwortet : "non aliter." Saben alfo 3. f. a. iren glauben und fund offentlich befennet und unter andern gefaget, ber fcmert neme alfo uberhand, bag er nit vil reben fonte. Bierauf ber berr b. gefaget, es borfte nit viel wort, wenn es nur von berben 3. g. alles bas, fo fie miber gott gehandelt, leib were; bann gott febe bas bert an, obichon ber wort nit viel weren. Darauf 3. f. g. mit furben und wenig worten geantwortet: "bert und muth foll ein bing fein." Sierauf 3. f. g. von bem berrn boctor die absolution gesprochen und volgent barauf bas beilige facrameut bes waren leibs und bluts Chrifti gereichet und mitgetheilet worben. Nach entpfangenem facrament bat 3. f. g. mit fonberlicher driftlicher aubacht zu bem beren boctor und andern umbitebeuden gefaget: "nun fei gott gelobet in ewigfeit, baß es bagu fummen und ich bie ftunde erlebet, baf ich mit rub und verftand ben leib und bas blut meines berrn Chrifti empfangen." Alls nun foldes alles driftlich und orbenlich verbracht, bat ber berr boctor fein abschied nemen wöllen, ift aber von 3. f. g. gebeten worben, er wolte bei ime verharren, benn er febe mol, es murbe nit lange mit im weren; "benn ich mert wol", fagt 3. f. g., "wie die fachen geschaffen, Dieweil meine doctores von mir gewichen." Darnach, als 3. f. g. marggraf Carel bon Baben in bem gemach erfeben, hat er 3. f. g. als ihren lieben ichwager furblich mit biefen worten gesegnet : "lieber bruber, behut bich gott! 3ch bitt bich, bu wollest bir mein ichwester laffen bevohlen fein, benn ich ale ein verjagter furft tan nicht viel testament machen." Bolgent ju feinem oberiten: "es muß geichieben fein, bebut euch gott!" Darauf ber oberft mit traurigem berben geantwort: "gnebiger berr, ich hoffe ju gott, es foll beffer werben." Weiters fprach G. f. g. gu feinen bom abel und anbern bienern, fo umb in ftunben: "es muß geschieben fein; was ich euch augesaget, foll euch, ob gott will, gehalten werben." Diefes alles hat fich big uf vier uhr gegen abend bes 7. januarii verlaufen. Indeg feind zwen doctores medicinae miberumb hinein in bas gemach ju 3. f. g. berufen morben, welche im fein apostema ober geschwer, so im ju unterft uf bem rud bon ber beigebrachten gift entstanden und ben vorgebenben tag aufgeichlagen, burch ben balbirer auf und wiederumb gegen ber nacht haben gubinben laffen. Die nacht uber bat er ohngeverlich bif umb 12 uhr maucherlei mit bem berrn boctor und ben umbitebenben gerebet und unter andern gesaget, er mochte gern wiffen, von wem er feine frantbeit bette und wie er bargu fummen, nachbem er ieber geit einen gefunden leib von gottes genad gehabt, und ift gang munter geweit. Aber nach mitternacht ift er etwas ftill worben, big gegen tag. Ohngeverlich umb funf uhr hat es mit im fich ju enbern angefangen und ift je lenger je ichwecher worben, und fein im etliche anmacht jugangen, gleichwol wiederumb, als man 3. f. g. mit fraftwaffer und labung angeftrichen, vergangen. Dieweil es fich nun gang gefehrlich auseben laffen, ba find berufen worben 3. f. g. berr ichwager marggraf Carel von Baben, 3. a. cangler, auch andere mehr bom abel. Da hat ber berr boctor in gegenwarts bes hochgebachten furften und beren viel schoner fpruch aus gottes wort ju troft bem franten und ichwachen furften erzelet und ausgeleget. Rach welchen troftipruchen fich ber frante furft bermaffen anfeben und merten laffen, als wolte er fich jum fterben ichiden. Darauf ber berr boctor, als er foldes vermertt, gefprochen: "anebiger furft und berr! E. g. wolle ire feel in die hand ires ginichen beilands und feligmachers Befu Chrifti bevehlen, ber fie erlofet und mit feinem teuren blut erlaufet, fie auch bamit gereiniget und abgemafchen von allen funden und ir erworben bas emige leben." Darqui er mit leisen, ieboch vernemlichen worten gegntwortet; "es ist schon alles gefcheben." und barauf bebe feine band gufammen gefchlagen und biefe wort gefaget: "Berr Jefu bilf mir!" und ferner nichts mehr gerebet.

auch nicht giniches ungeberth fich vernemen laffen, fonbern mit geneigtem baupt und aufammen gelegten benben feinen geift, ben er Chrifto bem berrn treulichen bevohlen, aufgeben und nit andere bann wie ein licht, auf bem feffel figent, ausgeloschen. Ben folchem 3. f. g. end und abichied fein gewefen, welche folches alles, inmaffen wie ergelt, gehört und gefeben baben, 3. f. g. berr fcmager marggraf Carel an Baben und Bochberg, ber oberft Jacob von Dfburg, hofmeifter Meldior von Schaumburg, margaraf Albrechts loblicher gebechtnus cangler Chriftof Straf, Friedrich von Tungen ufm Sottenberg, S. f. g. commiffarius, Bartholomeus Sartung, Johann von Altheim, G. f. g. cammerer, Bab von Rippur, baushofmeifter, Ruprecht von Remingen; und bann bon eblen fnaben und anbern, ale Sans Cad, Schlefinger, Dieterich von Schonaweis, Breug, Georg von Simern, Simon von Ballenrob, meifter Bans, balbirer, Beinrich Bergog, icherer. Mm 10. tag bes januarii, am fontag umb 1 uhr ift 3. f. g. chriftlich und mit aller folenitet und proceg bon furften, abel und ganger burgerfchaft, auch mit gottfeligem gefang und predig ju troft ber feinen ehrlich und driftlich jur erben bestattet und in ber pfarrfirchen f. Dichael an Bforbheim begraben worben. Bu folder begrebnus ift auch fummen ber burchlauchtige, bochgeborne furft und berr bergog Friedrich, pfalgaraf ben Rhein, und G. a. furftlich ebegemabl, marggraf Albrechte löblicher und feliglicher gebechtnus fcmefter. Gott ber bater aller anab und barmbergiafeit verleibe 3. f. a. und allen anbern driftalaubigen ein froliche auferstehung an bem ewigen leben. amen!

### Beifagen aus anderen Queffen.

### Grite Belagerung der Stadt Sof. ')

Am mitwoch den neunten augstift ift der Hauf von Parederg samb herrn Gederich Aust mit irem friegworft zu Bollamegrum, b ebzin sie nach dem abzug vor Vielgenvorr gedangt, aufgebrochen und solgende für die stadt do imt einer ichlachtorbnung inte lager geruckt, neckfede läger damade zwielgen dem spital und der fabbt der ziegeftunken und dehelbt und gefickgen worder ziegeftunken und dehelbt und gefickgen worden.

Den gwölften augufti ift mein gnabiger herr von Plauen in Jrer f. g. läger (enfeit bes waßers, die Saal genant, fur die ftabt aufommen. Alba man ben negften geichant und S. f. g. gichus fambt einer Rurmbergiichen notichlangen ') darein gefurt.

<sup>1)</sup> Der Beried finmmt aus bem Löger ber Gegner Martgraft Albrechts finnt bipar von Rünnbergidere Geite ber und birbet somt bos Gegenftut an Gedemmene Benklung. Derfelber finntnommen ben Cod. gern, pr. 1785 ber ton, hof- und Staathbibilothef, ju München und trägt burchans offinitelne Gharafter.

<sup>7)</sup> Botlmannegrun, B.-A. Raila.

<sup>4)</sup> Grobes Relbgefdus.

Am sonntag den zwainzigsten augusti ift hauptmann hans Bieland von Plini, eim erbern rath? Justandig, der sich embsig und wos gehalten, in der vorstad in er schauben and der stad durch die mans? an dem linken arm geschoßen, daß er in etiliden stumden darmach mit tod abgangen.

Go fepen bie feind am einundzwainzigften augufti frue gur funnenaufgang bis in funftig pferb und aus zweien fendlein bie haggenschuten im fruenebel aus ber ftabt Sof in Die ichaus guneaft an ber ftabt gefallen und furgeben, ban fie freund und bem furften von Blauen guftenbig weren, wie fie bann bes von Blauen feldzeichen, rot und weiß, gehabt. Da fie nun etlicher magen in ber ichant aufammen tommen, haben fie in biefer ftand friegevolf, fo in ber ichant geweft, gefest und biefelben aum theil in bie flucht gebrieben und amen fleiner ftudlein felbaeichus mit inen in bie ftabt Sof und bavon gebracht. Go ift in biefem lermen hauptmann Rolner, eines erbarn rathe bestelter, gefangen worben. Inbegen man im lager lermen gemacht und find bie feind mit irem großen nachtheil wiberumb aus ber ichaus gestochen und geschofien. Es ift inen auch bemetter hauptman Bolner, welcher in einen ichentel geichofen, wiberumb abgebrungen worben, ber lettlich gen Rurnberg gebracht und in feinem baus under ber beften tobes verichieben ift. Bergegen auf bes feinds feiten berjenig, fo ermelten haubtmann gefangen, Georg bon Egefee genaut, fambt anbern barob erichofen und erftochen worben. Und baben bie feind auf bienmal simlich eingebueft und teinen andern portheil gehabt, bann baß fie obermelte ftudlein bavon gebracht,

<sup>1)</sup> seil. von Rurnberg.

<sup>)</sup> Stadtfteinad.

Den funfundzwainzigsten ermelts monats in der nacht hat man denen zum fooi ein mahlmul an der fladt abbrennen lasien.

Itub niemeia bet beidalis gewien, boli man um iontag ben frebenumbnoningilen augnit erundte find 300 jum frumt beligheiten umb benidehen montags den ben achtmabpseinsigsfern erundts mentags 19 ontaufen wolfen, to bat man boch best gefricht ber ichnab mugekernismien belieben bez jum frum serorbenten tractfu umb anbers allerten berkindungen gehabt, barumber jolder furtfoliga grund gegangen. 3n obbennetten traffolia ille 8 sum flum mil geworder armeten.

Remlich ju der wach nachsolgende sanlein: hauptmann Stefan, der kon.
map. gugesbrig, hat mit seinem senden in der vorstadt hos die wach halten
sollen. Dauptmann Sedald Schitmer und hauptmann Zoluers leutenambt sind
mit irem sendeln die ichaus au vertiden geordent worden.

Jum angriff: hauptman Langens fnecht, beede sendlein tonigisch, hauptmann Beit Muhrer von Strosburg, hauptmann Paulus von Lauf und hauptmann Schirmers leutenambt. Dann zu merten, daß hauptmann Sebald Schirmer zweh sendlein unter sich gebalt.

Diese funs sendlein haben ben erften angrief thun und mit iren fendlein in ber innern vorstadt ir ordnung halten sollen.

3um nachtrud ift berorbent: haubtmann Bangrah golners leutenambt, haubtmann hans Balter bon Brugel beebe Rürnbergifch, hauptmann hans Balter bon Brugel beebe Rürnbergifch, hauptmann hans Laurens Schrabin, tonigifch. Diefe breb sendlein haben ben nachbrud verwalten

und ir ordnung in der aufersten vorstadt halten follen. Hauptmann Adam und hauptmann Badi, fonigisch, sind mit iren beeden sendlein in der schackgebenung im thurn auf das sonigisch lager beschieben gewest.

So find hauptmann hans Wielands von Isni leutenambt, desgleichen hauptmann Rahenberger und hauptmann Zeronhmus von hall, alle drey Närenbergifd, mit iren feulbein in das Affrimbergifd, dager zur wach geordent gewalten.

ulfs nun moutage ben achtundyneinigsten august ibe verordneten senden, amm angris, als der hauptmann Beiten Mülnere, Saulusen von Laufs nnd Schollen Schimers teutenambts, zwo stumd vor tags in die innet vorstadt andageressem sturm ziehen sollen, hoben sie sich der historiet und nit Kürmen vollen, das auch de im machte urfach gewich. das für ansticka guntkagnareit, ist,

Aber am neumundspiecingsflen tag augusti vor tags feien bie sims seindereit, und dann die dere bere stendein, die zum nachreute dere ordent vorden, in die vorsichst zogen, do man auch, allydden der tag angedrochen, zum sturmschiesen angesangen. Seiweist doer der groben gefundtert gewöt und mit won flund au ertein bereden mohangen, ihd der kunn odermals zurückgangen.

Machem aber aus bem einer überrühurn simblicher ichaben gefeheben, hat nan bruifelne ben erfen leytenbris frue anlaufen in glein. Weie bann bie leutern angeworfen umb brei baggerichähren aus ben unleigen, darumter einer erlächen worden, auf den littur fommen, aber die anberen hobezu beroben, indie nachbruiden wollen, jaden ble andern zuen [dusen folden figurt auch widerumben verlaßen museln.

<sup>1)</sup> recte: Monais.

Den erften septembris seind die feind aus Enlmbach und Plagenburg in bes biichof von Bambergs fleden, auf bem gebirg und in berielben gegend gelegen, gefallen. Saben vil viech hinveggetrieben. Und wiewol in der verordenten ftrapf nachgefest, haben sie bach fixen raub babon bracht.

Den beiten fehrenbeis find bie nacht, so in der fabt Culindag und geBassenung gefen, von wegen der beschlung anturtisch worden, daben der nekoberften in Alesenburg eitig mat zu voben gefchagen, und dauptenmann Urben
von Ecknerg ihm ist ein angen gleich, als der geschogen, als des landgraf Culirids von Leinchreitung und die mangreichen nicht unt tritung des landgraf either zu nach der der geschen werden, abs in der geschen werden, abs in der fein der either zu machte bei mangreichen Lith de sie aus berglätzung in der friegleitung geschen worden, haben sie lichken zum der berichten geschen werden, deben sie locken zumer dermachten geschlich wie fein der bei fein, daß finn der mit der fein der f

Olgemetis lagd ben britten feptembris haben der wereinigten fland oberften vorm Hof ein loch in den fladtgraden machen (lassen, des vorhadens, ein anzahl daggenischipen in graden lausen werden vor der einem erobern zu lassen. Als wan aber die laytern angefegt und den antauf thun wollen, ist das gemachte loch im araben einsellent und der antaus verklieben.

Den fibenden febrender is in der nacht hat man den feinden in der fladt do des orts, (da) sie iren ausstal gehabt, zwen heufer und zwen fladet eingenommen, bieselden bejeht und mit einer isang beispiligt, dassin auch ein flundfin lettgeschut gedracht. Ind ist darburch dem feind in ermelter fladt hof der aufsial geitvert worden.

Amerdeß haben auch die unsern mit den seinden scharmuheit, in welchem Ultich Bogt von Bell, Beubisch genant, sambt einem senderich und einem rittmaister, Albrecht ennant, alle dem seind auftende, erfaben worden.

Mm montag ben ansiten feptembris hat ein erber rath ju Runtberg herm Sebalben holler vom Hallerstain und beren Joshen Tepel aus iren mitteln von wegen eins erbern rathe und gemeiner fabt Nurntberg als friegstilt vor ber fat Dip berorbent, bie heren Gabrieln Rühel und Georg Boltamern, so zuvor davon bekänden, bestand laften bleder.

Um funfgebenben feptembris feind bie in ber ftabt hof ungefehr in vierhundert gu fueg und funfhig gue rog in ber unfern neuen icans, fo gunegft an Es fit auf obörmeiten tag in der nacht deren vom Sof durch maisser Geregen Weder von Aurschießlich, eine Fedura tatels auf Nurmers, mermiellere, dos wohere Germaßen odgraden und genommen worden, daß sie auf den mäßen nichts micht ern mahlen sonen. Beitedes der siedem wie 19 getan. Setene desplecht tags, sobatd sie solchen der sieden keine der finde gegen des heren vom Blanen schauß gefallen, mit weisen auf den keine der sieden keine der sieden

Alls mus diese victori') der ambern eroderten schiacht an doch friegaold vor der finds der dere gefangt, abeden sie den schapetenste istermörist ju dervod alled geschütz, groß und liein, in die finds jum andernmal abgeben laßen, desgleichen auch die schaefenschieden in abger treutschieden gestham und mehren men etilich gerungered in die solls geworfen und inen durch einen trummelichloger ankachen laßen, is herr wer abernnels und jum andern mal geschlagen und gedreutzt, dem sie der feinen gladerin geben wollken.

Bor biefem und am ailften feptembris umb mittnacht hat Wilhelm von Stain etliche braunichweigliche ober andere fachfifche reuter in Culmbach gefurt.

Dieweil man nun etliche zeit lang gegen gedachter stat Hof nichts verjengelichs auseichten mögen, hat man am sunsundspanzig und sechdundspanzigsten einer habe diese die einem andern ort jenseit der Saal und bet der mühl, da inen das vonsten genommen worden, abermals angesangen hestig gum flurm

<sup>1)</sup> fibel, folimm.

<sup>7)</sup> Gemeint ift bie Rieberlage bes Darfgrafen Albrecht bei Steterburg am 12, Geptember,

berbarricab

au beidiefen, baburch bann bie ftabtmauer etwas ftattlich und bart gerichogen und gefelt worben. 2018 bie feind biefen ernft bernommen, baben fie einen trommelichlager etlicher gefangenen und anderer fachen beraus ins lager geichidt und fprach ju halten begeret. Da inen nun folches gestattet worden und auf ber vereinigten frentischen ftanb theil berr Saug von Bareberg ju Bareperg Buppurg, obrifter und icultheiß ju Rurnberg, besgleichen Georg Ludwig von Cainsheim gu Bobenfottenbeimb, Burgburgifd, berr Bobuflam Gelig von Salenftain. Balthafar Friberich ebler von ber Planis und Bolf von Schonberg fambt einem bes furften bon Blauen rittmeifter, alle tonigifch, auf ber icheinftabt,") bie berwegen georbent worben, ericienen, hat ber von Redwis, oberfter in ernannter ftabt Sof, fo mit ben feinen auch bis orts fich gefammelt, bie beschwernus furbracht: erftlich bak man mit vergiften fugeln in die fladt ichieken folt; zum andern fo underftunden fich ber unfrigen fnecht und friegepolf bie in ber ftabt Sof gu ichmeben; jum britten, weil hievor burch beren Baltern von Sasperg inen etliche mittel furgeichlagen, die fie baffelbig mal aus bebenflichen urfachen gewaigert, weil man aber bisbero mit barter ftrenger belagerung gegen inen perbarrt, betten fie bebacht, wofern man iren fnechten geburliche leibenliche banblungen pflegen wolt, möchten biefelben villeicht bei inen zu erlangen fein; in welchen fie bann biefer ftanb verorbenten gemuet und mainung anboren wolten.

Auf welches dann Criftof von Zedwis, obrifter in der ftadt Hof, domnerstag ben achtundzwanzigsten septembris frue mit seinen untergebenen haubleuten und fnechten, auch irem eitkmasster und seinen reutern, deren bet sunzig, war da ettliche vom abet gewelt, aus der stadt hos gezogen. Sesen der achtulation, wie

<sup>1 )</sup> Ortflichfeit ber Mugenicheineinnahme. | 1) lieberlicher Denich.

Darauf feben ber furst von Plauen und die Aurnbergischen friegekathe berr Schald Haller, Jobst Tehel und herr Georg Boltomer in die fadbt hof gegagen, haben darinnen die burger und etitle nodgen mit tugeln jum gefchub gefunden, und ift also ermeite fadt hof jum erstennal eingenommen.

# Berliner Sofleben mahrend der erften Regierungsiahre Friedrichs des Großen.

Die nachftehend mitgetheilten Berichte über bas Berliner Sofleben mabrend ber erften Regierungszeit Friedrichs bes Großen entftammen ber Feber bes in ben Jahren 1740-1742 im Auftrag bes Bringen von Oranien am Berliner Sofe weilenden Reichsfreiheren Friedrich Chriftoph von Geuber, genannt Rabenfteiner, eines Cohnes bes preußischen gebeimen Kriegerathe und Sofmarichalle bes Marfarafen Rarl von Schwedt Johann Georg von Genber. Geuber mar von feinem Fürften neben ber Betreibung anberer Gefchafte inebefonbere auch mit einer regelmäßigen Berichterstattung über Die wichtigeren Borfalle ber Tagesgeschichte beguftragt worben. 3ch greife bier aus biefen Berichten lediglich bieienigen beraus, Die ber Schilberung bes Lebens und Treibens am Sofe bes jungen Konigs gewibmet find. Jebes weitere einleitenbe Wort erübrigt fich in Unbetracht ber flaren und anschaulichen Darftellungsweise bes Schreiberg. Außerbem mar ich bemunt, burch erlauternbe Roten bas Berftanbnis bes Textes auch einem größeren Leferfreife au erichließen.

Die warme Theilnahme, Die Genber für ben Selbentonia und feinen jungen Staat in ben Berichten an ben Tag legt, bat er fpaterbin auch burch ben Gintritt in Die Dienste bes großen Gurften bofumentirt. Wir treffen ihn in ben Rabren 1750-1780 nacheinander als fonialich preukischen Rammerberen. Sofmarichall und Gefandten

am Stuttgarter Spfe.

1740, Dez, 3. Gestern Abends sind Ihre Abnigl. Maj. bei seine Jahr höchst ertvünscher Gestundeit allier angedemme. Eine Stunde dorant begeden sie sich in Domino necht der Addition und der gesammten föniglichen Familie, welche in gleichem Habit mas quirt maren, zu S. B. dem Maragaraf Carsun, I woelst die sammte fönigliche Hersthaft und hiefige Noblesse bis um 2 Uhr in der Racht ben einer großen Allumination sich mit Langen besustigter.

1740, Des. 10. Des Beheimen Ctaterath von Bobewile2) Erc. beschieben mich gur Aubieng burch ein eigenhandiges Billet, nach beffen Einhalt ich mich ju gesetzter Beit und Stunde in ber foniglichen Antichambre auf bem Schlofie einfinden mußte. Rach einigem Warten fam ber von Bobewils felbften ju mir und rieth au, bag ich ja nichte pon Affgiren in ber Anrede mochte einmischen, fonbern bas Compliment nur fo turg ale möglich abftatten. Es mahrte faft eine Stunde, ebe ber pon Bobewils wieber pom Rouige tam, ba er bann erft ben ruffifchen General von Brudel, und wie biefer nach einer halben Stunde feine Abfertigung erhalten, barauf mich gur Andiens aufriefen und an G. R. Dr. praefentirten. In bem Mubiengfaal waren alle Bringen vom foniglichen Saufe auf beiben Geiten bes Dais3) rangiret, 3. R. DR. aber felbiten ftanben am Tenfter. Rachbem ich nun, nach bes von Bobewils Cinrathen, bas Compliment nach moglichfter Rurge, jeboch aufs allerverbindlichfte Ramens Em. Sobeit ausgerichtet und Social berofelben Schreiben übergeben hatte, antworteten G. R. D. in gar gnabigen Terminis: "was ich bis aubero gethan, bas habe ich gerne gethan. Es foll mir lieb fenn, wenn es jum Dienft bes Bringen beförderlich gewesen; ich werde feruer thun was mir möglich ift." Sierauf erfundigten fich G. Dt. in fraugofifcher Sprache nach E. S. und St. S. 4) hobes Boblienn und wie lang es bereits fene, baft E. S. Ihre teutschen Lande wieder verlaffen batten. Db Sochftberfelbe ben Rhein berunter gegangen maren, und an welchem Orte ber Sof fich

<sup>&#</sup>x27;) Friedrich Karl Albrecht, Martgraf von Schwedt, gweiter Sohn bes Martgrafen Albrecht Friedrich, Entel bes großen Aurfurften aus beffen gweiter Che mit Dorothea von holftein Gladsburg, 1705-1762, heermeifter gu Sonnenburg.

<sup>\*)</sup> heinrich Graf v. B., 1730-1760, Staatsminifter ber aug. Angel.

<sup>\*)</sup> Thronhimmel.

<sup>4)</sup> Anna, Tochter George II. von England, Gemablin bee Bringen Bilbeim IV. von Cranien.

die meifte Zeit aufhielte. Zulett erinnerten fich G. Dt., wie fie einmal nach Lov 1) gefommen wären und daselbit E. H. surpreniret batten : beb Erzehlung biefes Umbftanbes lachte ber Ronig bermaften. daß er ben Leib halten mußte, wie bann S. Dt. mabrend ber gangen Audienz hindurch ohngemein gnabig und recht vergnugt zu fenn ichienen. Tages barauf erhielt ich Audienz fowohl ben ber regierenben Ronigin, ale ben ber Ron. Frau Mutter. Bochftbefagte Ron. Dajeftaten empfingen mich fehr gnabig: insbesondere bes Ronigs Frau Mutter Maj. erfundigten fich febr genau nach Em. S. und R. S. Diefe Andieng mahrte über eine aute halbe Stunde. Allerhöchftbiefelbe frugen mit vielem Empressement nach allen und jeden Umbständen. erfreueten fich baben febr zu vernehmen, baft 3. R. S. fich annoch wohl befanden, bedaureten aber, baß Gie, wie die eigentlichen Worte waren, "Ihro fehr liebe Niece, 2) von welcher Gie allezeit gutes geboret, weber zu feben noch zu fprechen befommen fonnte. 3ch folle berowegen nicht allein Die verbindlichfte aufrichtigfte Affections-Berficherungen hinwiderum ausrichten, fondern auch hinzufugen, bag es 3. M. zu besonderer Freude gereichen würde, wann 3. R. S. nebit S. S. bem Bringen eine Tour bieber nach Berlin machen wolten."

3. M. ber König haben ein Corps von 250 Mann berre besten dichten Gesichtern anfgerichtet, voelches den Namen von Guarde du corps sithet; die Gemeinen tragen von rothem Ander mit Silber beische Superwisten, auf voelchen auf der Brust mach auf dem Micken Schwarzer Mblerordens gestückt geschen ist; die Sissen des Angelen Taille nuch a proportion viel reicher mit Silber bedraut. Diese Gorps dat die Ghre, das die Mickendern die Mache ihm der Koniglie Gemädern die Mache ihm.

3. M. die regierende Königin find vor einigen Tagen mit etlichen überaus tostbaren Haarnabeln und reichen Stoffen vom Könige bero Gemahl von neuem beschenkt worden.

Es sind eine große Menge vom Schlesischen und Poluischen Geraf Potstafch, Ritter des russischen Luter biesen ist der Graf Potstafch, Ritter des russischen S. Andreasordeus, jum Sofwards. Graf Bended jum Oberichent, ein ieber mit 1000 Ib. Pension.

<sup>9)</sup> Luftichlog bes Pringen von Cranien, Prov. Gelberland bei Apetboorn. 9) Königin Sophie Dorothea war eine Batersichwester ber Pringessin von Cranien.

ber Graf hochberg aber jum Stallmeifter mit 500 Thl. Gehalt von 3. M. allergub. ernennet worben.

Ben Hofe ist wochentlich wechslesweise Masquerade, Cour und Concert und in der Stadt alle Frenhage Ball ben der Roblesse, auf wecksen der König nebst der Königin und der sämbtlichen kön. Famille und alles übrige en dominos erscheinen.

1740, De, 24. Der regierenden Kön. Maj. Hoffteat, welcher, wie man sagt, seft nombreus werben wird. ift noch nicht gäußlich sommiret. Miterhöchstbeiselbe hoben destwegen noch keinen zu Str Deterneister einennet, einen gewißen Grasen von Mantensel aber zum Cammerherrn allerzoh. bestariet; der Graf dem Einfanglen i hingegen ist Staffmeister dei S. R. N. Den König geworden.

Ghegestern sabe ich bei 3. S. 5. ber Warggrößt von Bouventis, 9), eine verlantet, fünftigen Wilttmoch von hier nach der Kelibenh in Franken zurückfehren werden, eine gar gnübige Audienz geschaft geschließte erstreuten sich sehr die Gemplimentern, nedes ich annentis G. 5. und S. 5. die Gnade (sie) Date ausgrüschen, eutreteurieten sich lange mit mit und bezeugten überand vieles Berlangen, in personlicher Bekandbücht mit G. 5. au gerauften.

1740, Dez. 27. 3. M. die regierende Königin begaben sich ebegesetzu als den ersten Fevertag mit dem gangen Hofe auf den jogenannten heis. Christmartt und machten überaus viele kostbare Empletten.

Allerhöchstidieselbe haben einige Ihro Hof-Dames mit sehr reichen Kleidern und einige mit hundert Thaler an baarem Gelbe zum Weynachtsgeschente allergu. gratisiciret.

3. S. D. die Wargaräfin von Baprenth haben negen gugpiegener Unpspilichteit bero Abreyfe von hier voiederumd aufschieben müßen. Hochstelle sollen die betrübte Nachricht, wie verlauten, überfommen haben, daß zu Baprenth der ganz neufsch erbaute magnifique Salla nehft benen darben fich befundenen ichr schonen Gelernen und salt bas ganze Land durch einen gefallenen erschrecklichen Wolfenbruch nicht alleim gänzlich spin ruimiret worden, sondern daß eine erstländene Kenersbrunit das margarässische Schloß bis auf per Hoffte

<sup>1)</sup> recte : Ochnhausen.

<sup>9</sup> Friederite, altefte Schwester Friedr. b. Gr., vermahlt mit Martgraf Friedrich von Baprenth.

nebst allen Meubles und ein großen Theil ber Stadt Baprenth eingeafchert habe.

1740, Dez, 31. Das Phorao-Spiel hat sich nicht allein bei Dofe in der Antichambre von der regierenden Röuigin Waj., sowden die erdt in der Etab bis dato sicht eingeschilten gehabt: es tombt oder nummefro heraus, daß vieler Betrug und mathonnet Etreiche darben mit nutergelausen sind. Junder Schreiftigke Cavaliers, deren einer von Wörbach und der andere von Reck sich schreiben, haben sich auf ein Paar Pistolen auf 3 Schritt von einander herausgesordert, und boll ehijer Agab biefer Vol von sich gehen. Diesen üblen Folgerungen ins künstige vorzutommen, haben 3. M. die regierende Königin das Pharao-Spiel überall, sowohl in der Stadt als am Sofe, öffentlich werbeiten lassen.

1741, Januar 28. Betr. bas Reglement, welches beum letteren Beburts-Tage G. R. Dt., ben 24. hui., ben Sofe objerviret worben, jo ift alles gleich befagter Ron. Orbre gewiß bevolget worben. 3. DR. Die regierende Königin batten eine überans reiche Robbe an, fo eines pon ben 2 Studen, mit welchen ber Rouig por fursem Allerhöchftberoselben ein Braefent gemacht, nemlich ein Grund von Couleur de seu mit Gilber gewurft. Die Cour bauerte von 5 Uhr bis halb 7 Uhr, fobann verffigte man fich nach bem Concert, welches obnaemein idion mar und bis gegen 8 Uhr mabrete; bierauf ging man in ben weißen Saal und in die Gallerie, wofelbit bis 10 Uhr getangt warb. Misbaun begaben fich 3. Dt. bie Konigin mit bem gangen Sof und benen vornehmften Dames an eine Safel von 60 Converts, hinter welchen bie Cavaliers ftebend crouftillirten 1) und agen, was fie burch Benbulfe berer Dames erichnappen fonnten. Rach aufgehobener Tafel, welches umb 10 Uhr war, ericbienen 3. Mt. nebit ber fämtlichen Robleffe en Domino masquiret und wurde mit Tanzen in bem weißen Saal und in ber Gallerie bis 3 Ubr Morgens continuiret und auf folde Beife biefes hohe Fest geenbiget. Die Illumination in benen Bemachern bes Schloges war febr fcon, in ber Stadt aber ift nicht bergleichen geschehen.

3. M. die fon. Frau Mutter haben seit verwichenem Geburts-Tage dero Trauer bergestalt changiret, daß die Decken über die Spiegel und Tische in benen Gemächern abgenommen und silberne Leuchter

<sup>1)</sup> von croustille, eig. Brobfrufte, bann fleine Dabigeit.

aufgehangen worden. Sonsten fleiben sich M. H. D. neht Ihro Hof-Dames auf den Ropf weiß. Die Währde aber und Stüble sind aunoch schwarz geblieben, und wird nach und nach die Traner, so noch 4 Monate dauern soll, diminiuret werden.

1741, Jamus II. 3. W. der König trosen wider alles Vermuthen am verwichenen Sonntag, als ehegestern den 29. d. Mittages und \*/4.1 Uhr alhier ein, nachdem Nends bordero A. D. D. durch eine Elfasseite der ergierenden Königin und der Kön. Fran Mutte Nach Witter Mai. Was, durch gett na, doch sie solgender Lages erst spike in der Nacht sier zu sein gedäckten. A. D. D. sind uur Agae unterwoge gewesen und baben den Zog Aroe bestiggen Antonit de Zumben grecken werden der Stunden grecken der Verlagen und der ihne der Verlagen der Verlagen der der Verlagen der der Verlagen der der Verlagen und der ihne der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen und der Verlagen der Verlagen

Gestern Mergens swifchen 12 und 1 Uhr hatte ich die Ghande, 3. M. auf der gewöhnlichen Gonr in der Antichambre meine allerunterti, Rufwartung zu machen. Sie waren ohngemein gnädig und
gingen, wie nunneckro allegeit, in der Uniform von Ihro AftigselAbhitanten, neunfich fela mit Silber gefticht, erbeim Arzogn und dergleichen Linficklägen neht herabhangenden silbernen Achselchlönüren,
und zuwar anstatt des Tuches blan Sammet mit rothem Sammet
boublirte und ansechtdaaren.

1741, Jebr. 4. Melbe nur fürglich gehorfambit, doß S. M. ber Nönig heute früh ohne der Nönigin Mal, sondern nur allein in Begleitung einiger Generadobitanten nehr dem Striffen Voladoffsty von hier nach Itheinsberg sich begeben haben, von wonnen Ab. innerword der Melbensberg grund bernmthet mid sodam den No. eurr, wie man sagt, gerade nach Schweidnis in Schlesse geben werden.

1741, Jebr. 7. Den Zag vor der Elvechfe (nach Michinsberg), falatin des Nönigs und der regierenden Königin Wai, Wai, den beifigen Commundratten und General-Viettmant von Zohom die Ghade, nicht dem gangen Höfthaat in desen Jamie vor dem Königs-Thor des Klendd der Assemblie mit beginn Damie vor dem Königs-Thor des Klendd der Assemblie mit beginn Wai, dass Unglief, übergeschren grunderen. Diese unglädseltige innge Menth ist bermaßen übel zu gerichtet, das jam au geferne desen Geben Condennation gemein. Er hat

das eine Bein und die Rase gang gerschmettert, maßen der Wagen gerade über die Füße gegangen und das Husensen vom Pferde recht aufs Gesichte gekommen.

1741, Febr. 11. Rachbem S. M. ber König bie Angass ber Stirtussen in ber Mnsie zu verstärten allergnb. entschlosen, so werben tagtäglich 4 neue Sängerinnen und so viel Castraten aus Italien babier erwartet.

S. M. ber Abnig werben morgen nach Schweidnit in Schlissen mit des Bring Bülfelmas M. H. andfrecken, und man sogt, daß während der Abwesenheit des Königs J. M. die Königin den gangen Sommer über auf dem Luftschlös Schünkgnafen, welches 1 fleine Stunde von ihrer gelegen, sich aufbalten wirden.

<sup>9 (</sup>miglas Khoff (Next) von Gekter, her befanntte Lefennann und Erfanter des Schafiges Aussberft dei Erfturt, feit Ferbert I. I. Inproductiogung Dierhofmanfielall, nachdem er bereits 1732—1736 preuß. Gefandere am Viewer Hofen von, feit 1743 Generalbefterde der Dept 1743 aus dem Teinfeit entlassen, den von feit 1743 Generalbefterde der Open 1743 aus dem Teinfeit entlassen, doch 1743 wieder jum birig. Minister im Generalbriertorium ernannt. † 1762 in Verfin.

<sup>\*)</sup> Auguft Bilhelm, altefter Bruder Friedr. b. Gr. + 1758.

ipäte zum Commandanten General Lieutant von Sidvop und ließen leibigen sehr gagdig erlucken, gleich den andern Tag den Brillianst in allen Texagen, nicht aber in dem Bezirf des Schlößes, damit der Kvönig sed nicht hören sonnt an und zu lagen. Aurz aber darauf, als der Gommandant eben — wiewohl in Jurcht und Zweisel
um Bezirff war, der Königin Order nachzusommen, lassen zhogen in Bezirff war, der Königin Order nachzusommen, lassen, sogen die die Konigen der gerinden ein
Unter-Pffizier von Cammas das versorne auf der großen Treppe des
Schlößes wieder gefunden und bereits überliefert hatte.

1741, Februar 25. Die Königliche Frau Mutter aber fommen noch jur Zeit nicht ans bero Jimmer, sondern 3. M. sind beit einigen Tagen mit Berfertigung ihres Testaments sehr beschäftiget, welches Abb. auch efgestiern geschloßen und zu Stande gedracht haben.

1741, Darg 28. Den gefangenen General-Felbmarichall Grafen von Ballis 1) hat ber Sauptmann von Bolben vom Auhalt-Berbit'ichen Regiment anbero gebracht. Diefer Kriegsgefangene wird Reube berum von ben biefigen Ministris taglich ju Gafte gelaben, und geftern wurde felbiger burch ben Dbrift-Bofmeifter Grafen von Dobna ber regierenden Ronigin auf ber Cour praefentiret. Gein Erterieur ift nicht fonderlich, zwifden obugefehr 50 und 60 3abren, von mittelmagiger bagerer Statur und magerem langlichten Gefichte. Daben trägt er ein ichwarztuchenes Aleid mit einer großen blondenen Quarre-Perugue, fo daß man felbigen in diefem Aufzuge ebenber für einen auten Dorf-Rufter als vor einen General balten follte. Die Ronigin iprach giemlich lange mit ibm; weilen eben wegen ber vielen Umbitebenden ich nicht recht nabe berben kommen konnte, io kann ich auch nicht melben, worinnen eigentlich bas Entretien bestanden: so viel aber tounte man wohl in feinem Befichte abnehmen, baf Schaam und Erniedrigung ben ibm um bie Wette fampften.

Der fon, Fram Mutter Maj, hohe Gedurts-Tag, da Alhd, das 44. Jahr jurnftgefegt, jit gestern in größere Galla ben hohe eckebriert worden. Gegen 6 Uhr Klendd berfägte man sich in 3. M. Appartement, woselhit Aldb. von allen Anwesenden die Gratusations-Complimenter einzunehmen allergin, gemeheten. Nachgesends begad sich siedermann jur regierenden Königin auf der Cour, welche durch Ablormann jur regierenden Rönigin auf der Cour, welche durch Ab-

<sup>1)</sup> Bar Rommandant der Feftung Glogau gemejen.

singung einer Cantata von der berühmten Italienischen Sangerin Farinelli beschloßen wurde.

1741, Lypril 8. Gessen sang bei Hosse mit allgemeiner Approvolusion zum erstenmal bie nen angenommene Sängerin, nesses von surzem am Italiem hier angesommen sis, mm – sowie ich gestern von 3. M. der Kön. Kram Minter zu vernehmen die Gnade hatte — so sind som de Sängerimen und 4 Gastraten untervesse, versche des Königs Noj. ams Italien gleichfalls verscheichen und in sprozienste ansgenommen haben, umb durch deren Kugass eine vollskabige Opera auf fünstigen Winter in siesiger Rissen formiren zu someen.

1741, April 18. Da jungft angemelbeter Dagen G. R. DR. burd ben Urm bes Allerhöchsten und vermittelft ber Tapferfeit bero Ernoven über ihre Reinde einen berrlichen Gieg erfochten .1) fo ift ebegeftern am lett verwichenen Sontag ein Dant: und Frendenfeft albier begangen. In ber biefigen Dobm-Rirche ward in bochfter Begenwart benber Konigin Daj., ingleichen ber Bringen und Bringeginnen Ron. Sob., welche fid) fammbtlich in Bortchaifen babin verfügten, von bem Confiftorial- und Rirchenrath, and alteften Bofprediger Jablousty über die Worte Bi. 118: bies ift ber Tag, ben ber Gerr gemacht, laftet uns frenen und froblich barinnen fenn! eine ansbundia ichone Rangelrebe gehalten. Rum Beichlinge bes Gottesbienftes marb, fowie in ben Lutherifden Rirchen an Anfana beffelben geschehen, bas Te Deum laudamus feierlichft abgefingen. Angleich wurden alle Canonen von den Wällen nach einander abgefeuret und barauf von bem im Luftgarten en parade ftebenben Regimente von Dobna ein Lauf-Feuer gemacht, benbes auch an gwenmalen wiederholt.

Die bisherige Frangöfische-Berlinische Zeitnug!) höret auf, nub soll an beren Statt ins fünftige eine Art von Mercure herauskommen.

1741, Juni 20. Diejenige Sacken, welche S. H. ber Marzgraf Carl von S. R. M. geschent bekommen, fannen gestern alsier an. Es ist nemtich voerest die schönener berachter aus ettiche 100 Stämmen bestehend, welche anf des Varon von Trachstein Ginte schlesten gesunden worden. S. H. ließen seldige zu Waßer anhere bringen, umb sie in dem seiter schonen Wasten den jisro Ordens-Kalais

<sup>1)</sup> Bei Moliwis, 10. April 1741.

<sup>7)</sup> Bgl. hier. Geiger, Berlin 1648-1848. I. G. 408-11.

anjanickten. Nachgebends befinder sich daden ein Schwert, womit der Bergs von Oppeln Vicolaus I. im Jahre 1.197, weil er den einer Berjamlung der Schlesslem Fürsten den Ober-Hauptmann, wie auch den Bischoj von Brestau erstechen wollen, auf dem Warft zu Neisse unthamptet worden.

1741, Inti 4. Borige Woche erhielt der hier anweiende Director der königl. Massie und Gebäuen, der von Knobelsdorf, d den königl. Besieht, mit dem sordersamsten zu Errichtung eines Opernhanise auf der hiesignen Neusladt, zwischen dem Canad und der Marggräfin Phistippin d ihrem Palais die mötsige Anstalten zu macken, zu welchem Ban sowohl als zur Fortsehung des zu Charlottenburg und zu Monthijon viele Tommen Goldos von S. W. bereits ansgeworsen worden sind.

1741, Ettober 14. S. N. D. ber Pring Heinrich?) sind gestern ber Königin Frau Mutter Jimmer im Kho. der regierenden Königin Majelität, des gangen Hofes nehr des Ghejimen Catal Ministeri Baron von Krand als Chej vom gestlicken Tepartement und der gefambten bestjagen Gestlicketi Gegenwort in ihre Geststenthum durch den Constitution-Vanth Jacob Ckiner öffentlich gezoniniert geworden. Höchtlich erhalte S. N. D. baben mit socher Tebergungung und Fertigleit geautwortet, daß die durchderübergen Verstümmung in größe Verwunderung derüber, gerathen, wie dann das Examen gange 3 Stunden, von 3 dies of Uhr Khends gewöhrer hat.

1741, November 14 (nach der Rüdfehr des Königs uach Bertiu). S. M. sind zwar im Gesichte etwas braunlicher und magerer, sonst aber in nichts verändert worden.

Mih. hoben stattische Pracjenter bei Ihro Anthust nuter die dinigliche Jamilie ausgetheilet. Die Königin Frau Mutter haben einen überaus fosibaren percellainen Anflah und ettliche Stinkte ber feinspien Schleichen Leinenwand bekommen. Die regierende Königin ist mit 60000 Birt. an baaren Geber und 2 Sinsken sieher Schrieben Enfris

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Hore Georg Betterstaus von u. ber befannte Baumeifter Friedrichs b. Gr. Baute die Schlösfer zu Chartottenburg und Mondision aus. Sein Hauptwerf war bas alte fon. Operuhans zu Berlin, 4 1753.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Johanna Charlotte von Anhalt-Deffan, Bittwe bes Markgrafen Philipp von Schwebt, alleften Sohus bes großen Aurfürsten aus besien zweiter Che. + 1750.

<sup>9) 3</sup>weitattefter Bruber Friedrichs b. G., 1726-1802.

beichentt worden. Die Pringesinnen Ultrica') und Amalia') haben jede ein reiches Stüd Stoff, I fostbaren Diamanuten zum poineon necht I goldenen Zabatiere, in welcher Son Thl. am Golden gedgen, erhalten. Die beide zimgste Pringen Heinrich und Ferdinand') aber sind 2 schonen Reit: Pierden necht sosstan Statten und Reitzengen erfreute worden.

Gestern war die Cour bey der regierenden Königin überaus achterich. Der König aber tam soft gegen Ende dersteden ins Jimmer. S. W. waren sehr gundby und vergnügt, gingen den die Spiel-Tische kerundb und nach einem balbenstündigen Ausenhofen tertiriten sie sin wieder in dero Appartements. Amz darauf sam der Rammerherr don Kölling's ind inwisitrie des Prinzen Billedms und Warggard Garfs Hohe, den Graf Gotter und den Etals-Minister von Verf mit S. M. in dero Kleitode zu seineren. Der König gebet beständig in der Flügel-Kohntone zu seiner der Bieder. Ibrigens wird debtiert, daß die Cintidatung derer Divertissements den Hofe wird der Killingen wird debtiert, daß die Cintidatung derer Divertissements den Hofe der Wieder der Hofe Zienflags Atalienische End Hofe. Wieder der Wied

1741, November 18. Außer die letsteren Praesenter, welche vom Rönige unter die föniglichen Jamille ausgelbeilet worden, haben S. M. jah den gangen Gron-Geschmund an die regierende Rönigin gegeben, umd mit selbigem ettliche robbes und Galla-Meider fehiden und garniren zu salfen, westwegen man iho ben hofe überlegung nimmt, auf noah vor Stoff diese ohnschäbearen Juvelen am besten zu seisen sehn die fehen hen betsten.

1741, November 28. Des Königs Maj, haben sich gang neusich ein Jimmer meubiren laßen, welches an 3000 Thater soll gu
techen tommen. Diese Gemach ist eigentlich zu benen pelits soupes,
die der Könia ohne Beusein der Köniain und der fon Kamille an

<sup>&#</sup>x27;) Louise Ulrite (1720-1782), zweitjungfte Schwester Friedrichs b. Gr., 1744 vermählt mit Abolf Friedrich v. Holftein-Gottorp, spat. Ronig v. Schweden.

<sup>1)</sup> Jungfte Schwester Friedrichs b. Gr., 1723-1787, unvermählt.

<sup>3)</sup> Jüngfter Bruder Friedriche d. Gr., 1730 -1813.

<sup>&#</sup>x27;) Narl Lubwig Freiß. v. Böllnis, ber befannte Abenteurer und Memoirenidreiber (1692-1775), bereits 1735 von Friedrich Bilbeim I. zum Rammerherrn ernannt.

etliche feiner Considentessten unter denne Covaliers und dames dariunen bisweilen geden will, definitet, so daß sonsten Niemand in selbigen fommen darf. Borgestern hoben S. M. damit dem Anlang gemacht; dams als ich aber diese Niema ben Vorgemach der regierendem Rünigin mit der Zame datour, der Ardnicht von Tetton, und dem Etate-Winister von Bord Piquet spiete, näßerten S. M. sich unssern Spiet und blieben sieben, die selbige zu Ende wor, da dam Allen das Frankein von Tetton der der John der der der der independen Allene nachmen und mit sich nach der Jimmer zu demekbeten Sower fisher ein. Der Genach-Masjor Graf von Bochenburg und der Vorm von Kreiperling unstien and, ieder ihre Zamen nehmen.

1741, Tegember 2. Gestern Kend gad der Ober-Hofmarschall Graf von Gotter in seinem Luartier die Assemble. Das ganze grässich Schulenburgliche Kalais war durch und durch die unter das Zach mit vielen tausend Lumminiet und mit verschiedenen außegieret. Dem sose man des glässiches Justiche Samiskappen; in der Krief sunden der Kreibsiche Stappen und der Schulenden der Schulen der Verlichte Stappen unt der Christian der Architectung und der Verlichte Stappen unt der Kreibsiche Stappen unt der Kreibsiche Stappen unt der Kreibsiche Stappen der Unter der Verlichte und der Verlichte der Verli

Den berühmten Birtuofen auf der flute traversiere Herrn Cuang, i melder bishere in kouigl. Polniichen Diensten gestanden, haben S. M. in ihre Dienste mit einem jährlichen Gehalt von 2000 Thir, genommen.

1741, Tegember 16. Seşt vernidene Mittwochen wurde fen hof in dem dazu dereitten Saale die erste Opera, betintit: Rodelinda regina die Langobardi, "I unfgestüret. Wer aber herein wolte, mußte ein Billet von dem Baron von Söllnis haben, weches gratis an dem Gingang der Zhön zurüngsgeben wurde. Weit is das erstenaal von, jo ging es nicht eben offzu accurat zu, wie dann darzwischen sich Sallets sehleten, weilen die dazu verschriebene Zänger sich unterwegens annoch bestinden. Indeben wor Alles sieher fant illuminisch und die Stleider der Acteurs sowohl als das Theatrum sehr sich und gut becoritet.

<sup>&#</sup>x27;) 306, 30ach. Quant, ber befannte Flotenvirtuos und Lehrer Friedrichs b. Gr., 1697-1773.

<sup>2)</sup> Bon Rarl Beinrich Graun.

1741, Dezember 26. Der König läßt ein massiv goldenes Service für sich arbeiten, welches über eine Million Thaser zu stehen kommen wird.

1741, Dezember 30. Es sollen aniho viel Malcontenten unter vie bie biefige Sängerinnen und Sängers von der Opera seyn. Selbige beschweren sich unter andern, daß sie tein freues Juhrveet, umd barmit ans ihrem Quartier nach Hofe zu sähren, bekümer; anch sätten sie nicht ein einziges Jimmer auf dem Schloß, alwo sie sich bey Versänderung des Theatri ans und ankleiden könnten; wie dann 2 der ersten Sängerinnen umb lieren Abschieden hönnten; des den der der der den den gehalten haben.

1742, Januar 6. Seute ift albier gu Berlin ber besondere Freuden-Tag, an welchem bas finde Benfager G. S. bes Bringen Bilbelms mit ber burchlauchtigen Bringefin Louise Amglie pon Brannfcmeig1) foll vollzogen werben. Der gefamte Abel bat Befehl, fich Diefen Abend gegen 7 Uhr auf bem Schlofe ju verfamlen. Umb 8 Uhr foll bie Trauung por fich geben und ben bem Gegen werben 20 Canonen brenmal abgefeuert werben. Rach bem wird bas ton. nenverbundene Chepgar Die Gratulationes empfangen und ben Abel jum Sanbfuß gelangen lafen. Bor ber Tafel borfte vielleicht wohl bie Ron. Famille und was hiefelbit von fürftlichen Berfonen ift unter fich etwas tangen; nach aufgehobener Tafel aber wird fogleich gum Fadeltang geschritten und mit felbigem ber Beichluß gemacht werben. Morgen Mittag wird bas lettgemelbete Festin in bem cronpringlichen Balais bor fich gehen und bes Abends foll ber Ball in ber Gallerie auf bem Schloß eröffnet und in mabrenber Beit ein Luftfeuer in bem Schlofgarten abgebrannt werben. Das Brachtigfte, mas ben Diefer Sochzeits-Solennitat wird gu feben fenn, ift Die große Dlenge von überaus toftbaren Kleibern, welche, eines ichoner als bas andere, fich baben werben berfürthun.

1742, Januar 9. Berwichenen Sonnabend den 6. d. ward das Beplager des Pringen Billbetins mit der Pringesin Louise Mantie von Braunschweig glüdlich vollgagen. Gegen 7 Uhr Abends versamtete sich der Voll in prächtigen Galla-Kleidern auf dem sons jagenannten weißen Saale dey hose. Der Konig erschien um 8 Uhr mit dem Gerrn Präutigam und allen Pringen von Geblite und sirrslichen Bersonen. Gleich nach 8 Uhr traten die bewörn Königinnen benebit

<sup>1)</sup> Rungere Schwefter ber Ronigin Glifgbeth Chriftine, 1722-1780.

ber Bringefin Braut und ber gesammten Sofftatt in erwehnten Caal. Rach Bermeilung etwan einer Biertelftunde nahm bas hohe Brantpaar fich an ber Sand und ftellete fich unter einem Balbachin vor ben mit altem Carmoifinsammet bebedten Tifch. Sierauf trat ber Sofprediger Cad berfür und wolte eine gang furge Rebe halten; als er aber faum angefaugen, riefen bes Ronige Daj. ibm gu, bag man folte gu ber Ringe Wechselung ichreiten und ben Actum endigen. Diefem fonigl. Befehl alfo gu Folge brach ber Brediger Gad in feiner Rebe gleich ab, und nachdem bas verlobte Baar unter fich bie Ringe gewechselt, wurde ber Segen gesprochen. Die gange Trauung hat nicht völlig 5 Minnten gedauert. Bu Enbe ber Benediction liefen fich 20 Canonen breymal horen. Das neue touigl. Chepaar ging gleich nach dem Gegen gur fonigl. Frau Mutter, fußten Abb. den Rod und die Sand, welche fie bierauf aufs gartlichfte embraffirte. Cobann geichah ein gleiches ben bes Ronigs Daj., wie bann auch nachgehends ben ber regierenden Ronigin und bem ton. Saufe Complimenter und Gratulationes de part et d'autre abgeleget wurden. Die Pringefin-Braut war en robe von filbernem Brocat und auf felbiger eine ftarte filberne Tour getleibet. Der Ropf war mit Saaren aufgeset mit herunterhangenden langen Loden; auf bem Saupte ruljete eine gang nen perfertigte überaus foftbare fonial. Arone pon Ebelgefteinen. Born an der Bruft am Schnurleibe fab man ein großes Bouquet von Ebelgesteinen. Bwen Dames datour und zwen Sof-Dames von ber regierenden Konigin trugen die Schlepp. Die benbe erfteren waren Die Brafin von Schwerin und Die Fraulein von Ranneberg, Die bende letteren Die Frantein von Möllendorf und Die Frantein von Brand. Der Berr Brantigam hatte gleichfals ein Rleib von ftartem filbernen Stoffe an mit einer reichen Point d'Espagne von Golb auf alle Rathe befett, woben auf ber rechten Schulter einige von Golb gewürfte Achselschnure berunter bingen. G. DR. ber Ronig hatten ein Meid von plis d'argent an. Die Befte und bie Rodaufichlage waren bleumourant mit filbernen Blumen; auf bem Rode fabe man bie filberne Uniformichleifen und filberne Achfelichnure berer Flügelabintanten mit bem quernber hangenben gelben Ordensbande. Die regierende Ronigin war in einer bunfelblaufammeten Robe gefleibet. Die broderie mit filbernen Blumen barauf war fomobl febr reich als überaus dwiffirten Deffeins. In ieber Blume waren nach ihrer geborigen couleur einige Ebelgesteine mit bineingesett, wie baun bas Schnürleib und die auf bevoden Seiten befindliche Agraffs schier durchaus mit Beillants überzagen waren. Die fonigl. Frau Mutter waren nicht weniger tostbar angegogen. Alfd. befanden sich in einem ichwarzjammeten manteau, welcher mit falbalas von dem tostbarsten hermelin betigt war; auf dem Haupte sahe man überaus viele unschählichen Jamesen.

Rach abgelegten Complimentern wurde ber Train nach benen ben ber Gallerie zubereiteten 9 Tafeln genommen. Das erfte Baar waren Braut und Brautigam, bas zweite waren bes Ronigs Daj. mit ber Ronigin Fran Mitter, bas britte die regierenbe Ronigin mit bem regierenden Bergog von Bolfenbnttel. 1) G. DR. ber Ronig liegen überall in ber Stadt unter bem Abel Billets mit Rummern austheilen, wie ein jeder paarweife an die obgemelbete Tafel fiten follte, wie baun noch beffelbigen Abends und 5 Uhr ein foniglicher Leibjager ju mir in mein Quartier fam und mir im Ramen bes Konias ein bergleichen Billet überbrachte. Allein obnerachtet Diefer Bergnftaltung fo ging es bannoch fo confus gu, bag fein einziger feine moitié frieate, fonbern man mußte nur gufrieden fenn, ben erften ben beften Blat ju occupiren. Reben bes Moniges Tafel lieft fich bas gange orquestre während der Mahlgeit boren. Gegen 11 Uhr wurde von Tafel aufgestanden und nach bem weißen Saale ber Rug wieberum porgenommen. Das fonial, Brantpaar fing teutich an tangen an und continuirte mit allen fürftlichen Berfonen burch. Während ber Beit batten fich bie Bagen mit benen weißen Sadeln gum Fadeltang rangiret. Mis aber Die herren Generals eben im Begriff waren, ein jeber feine Factel zu nehmen, ließ ber Ronig anftatt bes Facteltanges frangoffich zu tangen anfangen, womit bann auch umb 12 Uhr beichloßen ward. hierauf brachten G. DR. ber Ronig Die Ronigin Frau Mutter, die regierende Ronigin nebst ber gangen fonial, famille das Brautpaar ins Schlafgemach. Das Gebrange aber mar baben fo groß, daß die Wenigsten mit hineingetommen find, wie ich dann auch befimegen die Beschreibung bes Austleidens und bes Braut-Neglige ju machen nicht vermag. Go viel ift indefen gewiß, baß bas Branthembe ber Brant vom Leibe in ungehlig vielen Studen ift gerigen worden, mit welchen reliquiis fich bann die meiften ber biefigen Bringen und Bornehmften vom Abel noch bis anibo berumtragen.

<sup>&#</sup>x27;) Ferdinand Albrecht II. von Braunichweig-Bolfenbuttel, Bater ber Brant.

Gestern Klend ward bie Opera Robelinda mit einem wegen biefer hohen Vermäßtung verfertigten praeludio, wober die Bennäßtung verferigten praeludio, wober die Bennäßtung verferigten biefer Sustantiation biefer Luftbarfeit nicht ben, weiten Ahd. wegen einer heftigen, mit starten Kopssschwerzen untermengten eoligue dero Zimmer noch bis anieh bitten.

1742, April 7. Der bekannte Marquis d'Argent, 9 welcher in der Herzoglin von Währtenberg Wohnung umd zwar gann nache dei 3. D. Zimmer beftändig logifret gewofen, hat sich dieser Tagen über 24 Stunden unslichten gemacht und zwar so, daß er auch alle seine mendles mit sich gemmmen. Es ertlimben hieriteter in der

<sup>&#</sup>x27;) herzog Carl Eugen von Burttemberg, 1737 (zunächst unter Bormundschaft) —1793. Beilte bamals zu seiner Erziehung am Berliner Hose.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Jean Baptiffe de Boper, Marquis d'Argeus, frangöl, Lhilosoph und langicht. Freund Friedr. d. Gr., 1704—1771, 1744 jum Direttor der Berliner Mademie ernannt.

gongen Stadt und ben Hofe verschiebene Raissonnennts, boß er als ein Mignon von der Herzogin dergleichen unternommen. Und das merrbaibsighte voar, doß Keiner erschren königin trat er enbigd wider Zedermanns Vernutten ins Vorzimmer und er ward bevolltommet, als wonn er sange Zeit abvesefnen gewissen wie. So viel aber vernahm man daben, daß er wegen einer zwischen ihm und der Horzogin entstandenen brouillerie sein Cuartier anderswo assisier einenmente.

1742, April 21. S. H. er Fring und Marggraf Schurich? Vertlen früh mit ihro Gemahlin nach dero Güter, welche 6 Weilen von hier gelegen sind, ab. Diejenigen, so site S. H. ammoch portiret sind, sprengen ans, boß Hochstolecke bosletht des Adnigs Order, nach achseinen sommen zu dörfen, adwarten wollen. Odood man weiß zum vorans, doß diefer Krinz schwerft der erfantbuiß von S. M. erhalten dürzle, zu malen do das in der Wolwiger Schlacht Vorgeläuen noch zu sehr in frischen Anderen schwebe und eine Analische Musschmuna mit dem Könige dochen Anderen schweben dürzle.

1742, Juli 14. Vorgestern ben 12. d. gegen 11 Uhr bes Worgens kamen S. M. der König unter einem sehr großen Jalanse des Boltes gläcklich albier an und wurden behm Ableigen von denen hiefigen sürstlichen Personen und der jämmbtlichen Wocksessen werden mad bewilltommet. S. M. hatten dero herrn Bruders des Bringen Miltelms R. D., S. D. den Pringen Fredmand von Braumschoeig? und den Ortsten von Schulze vom AusgeWolfendorflichen Regiment in dero Bagen den sich, Kurz darum solgten and bero zwechen herrn Bruders des Pringen herinds R. H. mit dern Magnet der Miltelm, Den Feldmarschall Schmettan und sämbtlichen Generafsbirtunts.

S. M. scheinen ohngeachtet der gehalten vielen Fatiguen sehr zugenommen zu haben, wie sie dann auch im Gesichte etwas brannlicher geworden sind.

<sup>&#</sup>x27;) heinrich Friedrich Martgraf v. Schwedt (1709-1788), Entel bes großen Burfürften.
') Bruber ber Rönigin Gifjabeth Chriftine, ber fpatere preuß, Felbmar-

icall. † 1792.

" Bermuthlich Friedrich Bilbelm, jungfter Sohn bes Martgr. Albrecht, gesallen 1744 vor Prag.

Rachbem Ahb. fich umgesteibet hatten, begaben fie sich zu ber ergierenden Königin, besahen darauf die nen eingerichtete Apparteunents und erhoben sich gegen 12 Uhr nach Monthijen, altwo sie dem der Königin Krau Mutter Wocjest. aus gärtlichste emplangen wurden und desselbst mit dem son, dassie hieriteten.

Nachmittags agent 4 life begaben fich S. M. mit bem Dergo om Hossen Baron von Keylerling, bem von Knobelsborf und bem Geheinen Rath Jordan nebst vielen Anderen nach Charlottenburg, nachbem Abb. vorferv den großen Ban des Opernhauses en nassant in bohen Anaenthekin einenmem batten.

Hente fommen S. M. wiedernm anhero, um das Mittagsmaßl bei der Rönigin Fran Autter zu Mondissen wieder gegen dem Kend nach Goarfottenburg vieder zusenkletzen und dese gegen dem Kend nach Goarfottenburg vieder zusenkletzen und dese gegen dem Kend nach gestellt auch von der die Anden ins Machen ins Machen ins Machen ins Machen ins Machen und einem aldvertigen turzen Kufenthaft nach Konden ins Bad gehen und endlich von da eine Revsse nach Hollen

## Der Rothenburger Burgermeifter Beinrich Coppler.

Beitberühmt und vielgepriefen in alter, neuer und befonbers neuefter Beit wegen ihrer lieblichen Lage, ihres in folder Reinheit und Bollftanbigfeit taum in einer andern Stadt erhalten gebliebenen alterthumlichen Charafters und ihrer gablreichen öffentlichen und privaten Baubentmale bes Mittelalters und ber Renaiffance ift bie beute jum baprifchen Kreis Mittelfranten gehörige vormalige freie Reichsftadt Rothenburg an ber Tauber. Weniger befannt als ihre beute noch eine berebte Sprache rebenben fteinernen Benaniffe ber einstigen Große biefer Stadt ift Die Beidichte Diefes republifanischen Gemeinwefens. Und boch bietet aud biefe bem Freunde unferer vaterlanbifchen Befchichte reichen Stoff und feltene Husbeute an mertwurdigen Berfonlichkeiten und Ruftanden bar. Ja, man wird ohne Uebertreibung behaupten tonnen, bag in ber Beschichte ber fleinen Reichsftadt Rothenburg fich Sabrhunderte lang bie Beichichte bes großen beutiden Stagtemeiens wieberipiegelt - ein Borgang, ber barin feine Erflarung findet und nur baburch begreiflich wirb. baft wir uns vor Augen halten, wie im Mittelalter bei einem außerft lofen Staatsverband bie Befchichte Deutschlands nabegu in eine Beichichte gabllofer großerer, fleinerer und fleinfter, mehr ober weniger felbftanbiger Theile gerfließt.

Die merkvärdigite unter den vieten merkvärdigen Erfcheinungen ider Geschichte Voltzendurgs ist der noch sente im Voltsenunde geschierte Bürgermeister Heinrich Zoppter. So merkvärdig ist dieser Mann den Wiltsbennen erschienen, dog sichon bald nach seinem Tode mericher Kranz von Sagen sich um seine geschichtliche Versönlichteit zwilder Kranz von Sagen sich um seine geschichtliche Versönlichteit zwilder kann den merkvärdigen mer herans zu erkennen beutzutuge um so schwerer ist, als echte, unansfechtore Zengmisse sich mer in verhältnissmäßig geringer Jahl ersfalten haben. Wie de jeder wohrhaft Gebeutenden geschichtlichen Persönlichteit dat auch dei zeinrich

Toppter vie Phantasse ber Zeitgenossen und ver nächsjen Generationen ich bezäglich der bilblichen Gestaltung ihres Heben mit den gegebenen Jägen nicht begmigt, sondern ist in ihrer Begierde, benselben motglichst weit über das Nivean gewöhnlicher Seterblicher hinausjuheben, noch ein gutes Sich über die gelchdichten Talandaren hinausgegangen. Bit werden unten eingelne biefer sogenhaften Jäge und Geschächten kennen lernen, wollen aber iest wererst den geschichtlichen heinigt kennen gesichnen veriuchen. Inde im biefer Beschatung erscheint berselbe immer noch als eine der bekentenbiten und eigenartigsten Erscheinungen in der Geschächte unteres allen Erhöterweinen.

Die Gestalt Toppier's, wie sie auf bem geschichtlichen Boben ihrer Baterstadt erwachsen ist, wird nur verständlich, wenn wir diese ihre Unterlage naber tennen lernen.

Es mögen baher unserer eigentlichen Geschichterzählung einige allgemeine Bemerfungen über Rothenburgs politische Berhältniffe am Rusgang bes 14. Jahrhunderts — ber Zeit Toppler's — vorausgeben.

Das Bluthealter unferer alten Deutschein Reicheftabte mar befanutlich bas vierzehnte Sahrbundert. Auch Rothenburgs Glangpunft fällt in Diefe Beriobe. Die Stadt batte gwar icon nuter ben Sobenftaufen als Gip ber üppigen Sofhaltung Bergog Friedriche bes Reichen, bes Reffen Friedrich Barbaroffa's, glangenbe Tage gefeben, ihre politifche Gelbständigfeit batirt jedoch erft aus ber Beit Ruboffs pon Sabsburg, ber Rothenburg im Jahre 1274 gur freien Reicheftabt erflart batte. Bis in Die Reiten Diefes volfsfreundlichen Ronias reicht Die beute noch in fo munderbarer Bollftanbigfeit erhalten gebliebene Beieftigung ber Stadt mit Mauern und Thoren. Ball und Graben gurud. Gine lange Reibe ebler Gefchlechter batte fich in ibr niebergelaffen und führte bas Regiment. Der Schut, ben bie ftarten Mauern ber Stadt, Die vielen Unnehmlichkeiten, Die ber Aufenthalt in ihr im Bergleich mit bem eintonigen Leben auf ben einfamen Burgen gemahrte, batte gubem einen Theil bes benachbarten Abels veranlaßt, fich in ber Stadt mit Grund und Boben augufaufen und wenigstens zeitweise bier Resideng zu halten. Ratürlich murben auch biefe gezwungen, bas Burgerrecht ju erwerben und ber Stadt in Beiten ber Roth mit ihren Mannen gewärtig gut fein. Dit ichefen Bliden fah ber braugen figen gebliebene Landadel, ber unter bem erftarfenden Reichsregiment und bem machtigen Aufblüben ber Stadt fich mehr und mehr feiner fruberen bominirenden Stellung beraubt

fab, auf bie reichen Biefferfade, Die gleich ihm boch ju Rof, in ritterlicher Wehr zu ben Reichofriegen auszogen, mit ihm gemeinsam als Urtheilefinder im faiferlichen Landgericht ju Rothenburg fagen und, wie er, auf ihren auswärtigen Butern und Sofen gablreiche Grundborige binter fich batten. Un Reibungen und 3wiftigfeiten fehlte es baber nicht. Gang befonbers mar es bas machtige Geichlecht ber Nortenberger, bem burch bie golbene Bulle bas Reichsfüchenmeifteramt verlieben worben war und bas zugleich bie Bogtei über bie faiferliche Bura ju Rothenburg inne batte, welches bie Stadt burch Die aus Diefer Bogtei bergeleiteten Schutrechte beständig in Athem bielt. Auf bem früher gur Reichsburg geborigen Maierhofe batten fie gur Berforgung ihrer Tochter, Die bei bem meift lebensrechtlichen Charafter bes bamaligen abeligen Landbefibes gegenüber ben Gohnen bei ber Erbaustheilung fehr gu furg tamen, ein Dominitanerinnenflofter geftiftet und reich botirt. Das Leben und Treiben Diefer abeligen Ronnen mar aber feinesmegs ein ben Alofterregeln angemeffenes und ben ehrharen Sitten ber Burger conformes. Die ftiller Beschaulichfeit gewidmeten Mloftermauern widerhallten Tag und Racht bon bem in ber Stadt nur bei Sahrmarften gestatteten Burfelfpiel und üppigen Schwelgereien mit ben Bettern vom Lande, und auch Die jungen Burgerefohne follen, wie Die Chronif berichtet, ben Berführungefrinften ber Tochter bes Simmele nicht immer ben nothigen Biberftand entgegengefest haben. Brad ein Streit gwifden ber Stadt und bem Laubabel aus, bann marfen bie Rlofterfraulein verratherifche Briefe über Die Stadtmauer. Mit aller Dacht maren baber bie Burger babinter ber, biefen feinblichen Ginfluß innerhalb ibrer Manern labm gu legen, und ba es bei ber ftanbigen Gelbflemme, in ber fich bas Oberhaupt bes Reiches befand, wefentlich barauf antam, wer ben ftarter gefüllten Gelbbeutel jur Sand hatte, fo gelang es ber reichen Stadt auch nach langem Bemuben, Die Schirmvogtei über Die faiferliche Burg und auch über Die Stadt für fich ju erwerben. Raturlich fühlte fich ber Landabel burch biefen feinem machtigften Benoffen angethanen Entzug verlett und fagte ber Reichsftabt ab.

In viele geschrichte Zeit — es wor das Zohr 1977 — fallt ber Eintritt Zopplers in den Rath der Stadt. Er entstammte einem alten rathsfähigen Geschiecht, das bereits vor unserm Zoppler dem Lindt der Zohn geschaft hatte. Aum erfeigent sein Amme im Stadtsregiment, als er auch schon siehen Willem

und Ginfluß jum nabegu allein gebietenben ju machen weiß. Der faule Ronia Bengel weilte im Dai ienes Sabres auf bem Reichstag in Rothenburg, und ichon bamals mogen fich bie engen Begiehungen gwifchen biefem und Toppler, Die fpaterbin bem letteren fo verhangnißvoll werben follten, augefnüpft haben. Die Chronif berichtet, Bengel habe bamals als Gaft Topplers in beffen Schlöfichen im Tauberthal gewohnt. Diefes Schlößchen ift beute noch in feiner urfprünglichen Beftalt erhalten und ob feiner Lage und Bauart eines ber eigenthumlichften Banwerfe ber Stadt, begiebnnasmeife ihrer nachften Umgebung. Es liegt im Thale bes Tauberfinffes, ba wo berfelbe auf ber Beftfeite ber auf einem bebeutenben Gelsplatean bingelagerten Stadt fich in graner Borgeit ein ichmales Bett burch ben Stein gebrochen bat. Bis gu Topplers Beit ftellte biefes Thal eine ungugangliche Bildnif por, erft biejer erwirfte vom Rathe bie Erlaubnig, baffelbe aufraumen und bem Anbau erichließen ju burfen. Er bammte ben Gluß ein, robete bie Wildnift ber Thalfoble und Thalwande aus und pflangte Fruchtbaume. Beinreben und blübende Geftrauche: Die neugeschaffene Anlage nannte er fein Rofenthal - eine Bezeichming, Die fich bis bente für jene Gegend erhalten bat. Mitten binein baute er fich ein Schlöfichen, balb Bobubaus, balb Befte. Auf einem zweiftodigen feften, ftatt ber Renfter nur mit Schieficbarten verfebenen Unterban erhebt fich auf poripringenden Balten ein ebenfalls zweiftodiges Sans. Rings um bas Schlöfichen giebt fich ein ans ber naben Tauber gefpeifter Baffergraben, eine Bugbrude führt über benfelben. Sier foll Toppler zu wiederholten Dalen feinen foniglichen Freund beberbergt haben und ber bentige Rame bes Schlöfichens "Raiferftuhl" von biefem Anseuthalt Bengels berrühren.

nambafter Summen benötigt und diestelben dadurch aufbringen zu bätien geglaubt, daß er seinen eigenen Weispen zuwörer die Freien Sübbe an die Großen des Riechs verpfändete. Die oberschwädische Stadte waren dager zu einem Schuße und Trußbündenis zusammen getreten und Notiepsburg daste sich einem Achte und Trußbündenis zusammen getreten zu Notiepsburg das einem Koch angescholssen. Anat IV. sindhe die verbünderen Stadte durch ein Versein Ultrich von Württemberg zur Ultretwerfung zu bringen, allein dieser wiret von den Ultmern zurückgetrieben, während sein Sogn bei Reutlingen eine noch die empfindichter Richerbage erfitte.

"Wie haben da die Gerber so meisterhast gegerbt, Wie haben da die Färber so purpurroth gefärbt!"

fingt unfer Uhland von biefer Schlacht, in ber bie Bluthe bes ichmabischen und franklichen Abels binfant.

Bengel fette Die Bolitit feines Baters fort, ber Rampf gwifden Stabten und Abel bauerte in gleicher Beftigfeit weiter. Rothenburg bielt unericbutterlich an bem Bunde ber Stadte feft. Aber burch Toppler, ber ingmifden Burgermeifter feiner Baterftabt geworben mar, fam jett neues Leben in Die Bereinigung. Enbe bes 3abres 1381 waen bie Mugeburger, 6(XX) Mann ftarf, ben Rothenburgern zu Sülfe. Toppler murbe ju einem ber oberften Sauptleute ber verbundeten Stabte erwahlt. Dit eiferner Energie griff er ben frantifchen Abel an : auf feche Deilen in ber Runde murben bie Burgen und feften Saufer bes Abels gebrochen. Bisber batten bie Burger, wenn fie tagsüber auswarts Rriegsbienft thaten, getrachtet, wenigftens bes Rachts wieber in ihren Betten zu ichlafen; eine einzige nachtliche Feldwacht war einem vierzehntägigen Auszug gleich geachtet worden. Best gewöhnte Toppler feine Mannichaft an großere Unternehmungen, ja langwierige Belagerungen. "Er war fo fubu," berichtet die Chronit, "daß er fich nicht icheute, über 30 Deilen weit, ja bis an ben Rhein ju gieben, um bort feinen Feind au fuchen und eine Befte gu brecheu. Bie unerhittlich er aber einen Reind verfolgte, bewies er fattfam nach ber Eroberung Schwarzachs. Er verbraunte nicht nur bas Stäbtlein, fondern ließ felbft ben Burgburgifden Befehlshaber, einen Eblen von Seinsheim, auf bem Martte enthaupten." Gine ftrenge, von Toppler erlaffene Kriegsordnung forgte für Disciplinirung der bunt jusammengesehten Mannichaften. Bei jeder Jehde mußten sich die Burger auf ein halbes, zuweilen auf ein ganzes Jahr verproviantiren.

Gin berebtes Zeugniß seines Verwaltungstalents war es, doh, fro, der enormen Anforderungen, welche die beständigen Jehden und Rriegsägige an dem Stadigide stellten, in der furgen Zeit von Toppler's Negiment das Gebiet der Stadt, das bis dahin nur die Jeddmart er Bürger umfaht hatte, sich rasch zie jeinem daum die zur Ardinistinung der Neichsstadt dumenden Umfang vergrößerte; nach Toppler ist nur noch weniges erworben worden. Welter als seines Kuladratien und der eine Binaggenie jum Territorium der Reichsstadt. Rur die benachbarten Burggrafen von Rürnberg haben in jener Zeit Kleftliches für der Argerößerung üftres Gebietes geleistet, aber auch der wuste Vollege aus wiederbosten Wallen der Geonatreng anstituten.

Freilich mare ibm Die Rieberwerfung feiner Gegner und Die Erweiterung bes reicheftabtischen Gebietes nichts fo leicht geworben, hatte er fich bierbei nicht ber Unterftugung Ronig Wengels zu erfreuen gehabt. Aber auch Diefen munberlichften und mantelmuthigften aller Ronige wußte Toppler gang an fein nub feiner Baterftabt Intereffe ju tetten. 216 jener fich im Jahre 1387 mit ber Stadt Rurnberg entaweit batte, brach er in vollem Borne von bort auf, ritt mit feinem Befolge über bie auf bem Darfte feilgehaltenen Toufe und Gefcbirre und tam noch wuthschnaubend nach Rothenburg. Aber Toppler tannte feinen Mann. In prachtigem Anfange tam er bem Ronig entgegen, geleitete ibn nach feinem Rofenthal und bewirthete ibn bier wochenlang auf bas foftlichfte. Bis beute bat fich in Erinnerung an bie bamalige ichwelgerische Wirthichaft bes Ronigs in ber bortigen Gegenb bie Bezeichnung Bengeln für bas Gefinde erhalten, bas nach Berlaffen bes Dienftes bis jum Antritt eines neuen bei Eftern ober Berwandten fich auf Die Ofenbant legt und faulengt. Aber ber fluge Burgermeifter that nichts umfonft. Gerabe in Die Zeit jenes Aufenthalts Bengels in Rothenburg fällt die Erwerbung eines außerft wichtigen Rechtes burch bie Stabt, nämlich bes faiferlichen Lanbaerichts. Dasfelbe ftammte noch aus ben Beiten ber, wo bie Sobenftaufen in Rothenburg Sof gehalten batten, und feine Competens erftredte fich weit über bas Gebiet ber Reichsftabt bingus über einen großen Rreis freier Bemeinden und ebler Grundbefiger. Der ewig gelbbedurfte Wengel hatte es an ben Laubgrafen von Leuchtenberg verpfandet; jest genehmigte er die Ausschung und Aneigmung des Pfandhilds durch die Keichsstadt. Aatürlich erregte diese Erwertung wieder die Eiserlucht der benachbarten Jürsten, namentlich deshallt, weil soche lasiertigte Landgerichte von iedem Unterthan eines Jürsten mit Umgehung von dessen diesericht gefunkt werden sonnten.

Bwei benachbarte Fürsten, ber Bifchof von Burgburg und ber Burggraf von Rurnberg, wurden gunachft von biefem neuesten Dacht-Bumache ber Reichestadt betroffen. Gie Beibe befanden fich gleichfalls im Befit folder faiferlichen Landgerichte, Die fie wie ihre toftbarften Guter huteten und pflegten; namentlich bas Landgericht bes Burgarafenthums Rurnberg ericbien feinen Inhabern fo ichwerwiegenb. baß es im folgenden Sahrhundert ben bauptfächlichften Bantapfel in bem Jahrzehnte langen furchtbaren Briege bilbete, ben Albrecht Achilles mit ben baberifchen Bergogen, ben Bifchofen von Burgburg und Bambera und ber Reichsftadt Rurnberg führte. Ramentlich ben bochmuthigen Bifchof von Burgburg, ber aus feinem Chrentitel "eines Bergogs von Franten" Die weitgebenoften Unfpruche gegen feine frantifchen Mitftande berleiten gu burfen glaubte, war es ein unertraglicher Gebante, baf eine Burgergemeinbe, Die er bisber vor fein Bericht gezogen batte, nunmehr berechtigt fein follte, feine eigenen Unterthanen por ihr Gericht ju laben. Er brach gegen bie Reicheftabt los und ber Burggraf von Rurnberg fchlog fich ihm an. Aber ber Rothenburger Burgermeifter mar noch früher auf als ber geiftliche Berr. Bon ber furg porber erworbenen Befte Sobenlandsberg aus, ju ber allein 190 Burgmannen gehörten, verbrannte er bem Bifchof und feinen Lebnsteuten ibre Stadte und Schlöffer. Der ibm verbundeten Reichestadt Bindebeim, Die bafur von bem Bifchof und bem Burggrafen fieben Bochen vergebens belagert und bann vier Tage bestürmt wurde, brachte er baburch Silfe, bag er mit ben Rurnbergern bie burggräfliche Befte Birnborf berannte und baburch bie Belagerer jum Abjug gwang. Spater übergog ber Burggraf bas Rothenburger Bebiet mit einem verheerenden Ginfall und lagerte fich por Die Reicheftadt, allein auch jest ließ Toppler fich nicht einschüchtern, vielmehr gelang es ihm burch einen meifterhaften Schachzug, ben machtigen Begner von feinen Bundesgenoffen meg auf feine Geite gu gieben und ibn gur Annahme ber Schirmvogtei ber Stadt Rothenburg gu geminnen. Der gange Blan bes Burgburgers war baburch labm gelegt.

Topplers Anfeben hatte jest feinen Sobepuntt erreicht. Das

Gebiet der Stadt war unter seinem Regiment um das Zehnsche verschet worden; im Innern herrichte Itrang Dedmung, die Feinde waren an Abden geschaben weren und über geschen der mitchädlich gemacht, der Einstellich Stadt im Ratife der verbinderen Stadte war nobezu ein dominirender, Bedhiftund, an Keichthum ang in die Goglien und Bärgredbafer der Stadt ein, ja selche das Reichsederehaupt hatte sir eine mecklishe und Gewodhneiten, die ehr einer Zellhäusser als einem Vecherricher eines großen Aufturreiches anzugedoren schienen, in dem flühren Kotsendurger Bürgermeister seinem Weisper geinwhen. Der einem Seche Bereich werden, als diese ihm Mohren biet, in die Woldan stützen ließ, zog sich vor dem Veile Segensch der sienen Aufturer, als diese sie wie biet, in die Woldan stützen ließ, zog sich vor dem Ville des gevolchunger Mohren der Stützerbruchs auf der Zetste dem Kopf vor die Tieße segen eines Alberbruchs auf der Zetste dem Kopf vor die Tieße segen dernies sein Zompt entsgegenhielt, wie ein gedändiges wirdes Thier in seine Bolle griffet,

Wie ein Fürft manbelte jest Toppler unter feinen Mitburgern umber. Wenn er gur Kirche ging - berichtet ber Chronift - gaben ibm wohl viergig ober finigig berfelben bas Ehrengeleite. Auch im eigenen Saufe muche ibm Gegen in Rulle. Drei tuchtige Gobne und fünf blübende Tochter batte ibm die eble Gattin geboren, fein ftenerbares Bermogen wurde auf 80,000 fl. - etwa bas Funffache bes beutigen Werths - berechnet, jablreiche Rafglen folgten ibm als Lehnsberrn. Dit ben benachbarten Fürften verfehrte er auf gleichem Juge, ber ftolge Sobengoller-Burggraf auf ber Rurnberger Burg nannte ibn feinen "lieben Freund". Noch beutzntage erinnern einzelne Dentmale ber ichonen Tanberftadt an jene Glanzzeit Toppler's. Seines Rofengartens und Schlöfichens im Tauberthale baben wir icon oben gebacht: in ber Rabe besielben liegt bas fogenannte Bilbbab. bas feine erfte Errichtung gleichfalls Toppler verbanft. Er war es auch, auf beffen Betreiben bie berrliche gothifche G. Jacobs-Rirche, beren Ban im Jahre 1373 begonnen batte, ju Ende geführt murbe. Auf ben borthin bon ihm gestifteten Altar werben wir noch weiter nnten gn reben tommen. Bei bem machfenden Boblftand ber Stadt mehrte fich ibre Einwohnersahl gang beträchtlich, fo baß Toppler ernftlich an eine Erweiterung bes Stadtrapons bachte. Er ließ guvorberft im Norden awei neue Thurme aufführen und einen Graben awifden beiden abstechen; drei benachbarte Dörfer wurden eingeriffen, um ihre Bewohner bierber zu verpflanzen.

Ta, mitten in feinem Glange und seinen weitansschanenken Plänen nud Entdvärfen, ereilte den gewaltigen Mann das tragische Verpängniß. Viele Urfacken wirtten zu seinem Sturze zustammen, die ausschlaggebende aber war die Absehung seines königlichen Gönners mud die Kahle Khuprecksk von der Pflästz zum deutschen Geneuerschaft.

Das neue Reichsoberhaupt brachte bem Rothenburger Burgermeifter ichon um beffen enger Begiebungen gu feinem Borganger wegen eine wenig gunftige Deinung entgegen. Zwar bestätigte Ruprecht porerft ber Stadt ihre alten Brivilegien, fogar bas faiferliche Landgericht, balb aber wendete fich bas Blatt, als ber Ronig bie Runde von beimlichen Berhandlungen Topplers mit bem abgesehten Bengel erhielt, Die nichts Beringeres, als bes letteren Biebereinsetung begwedten. Rothenburg murbe in Die Reichsacht und ber Burggraf von Murnberg (feit 1398 Friedrich VI., ber fpatere Kurfürft Friedrich I. von Brandenburg) und ber Bifchof von Burgburg mit ber Bollftrechung berfelben beauftragt. Dit ihren Bunbesgenoffen, bem Grafen von Senneberg, bem Landgrafen von Thüringen und vielen andern Berrn, brachen fie in bas Bebiet ber Reichsftadt ein, nach ber ranben Sitte ber Beit Alles vor fich ber nieberbreunend und verwüftenb. Die hauptjächlichften Außenveften Nortenberg und Entjee fielen in Die Sande ber Teinde, verlaffen von ibren Befehlshabern, alten ichwachen Rathsherren, Die voll Entfegen in Die Stadt floben, wo ihnen Toppler ale Berrathern auf bem Marftplat bas Saupt abichlagen ließ. Dann rudten bie Berbunbeten por bie Stadt felbft. Acht Bochen lang leisteten die Burger, angeseuert von ihrem auch jest noch ungebrochenen Gubrer, verzweifelten Biberftand. Ingwijden mar es Toppler gelungen, heimlicher Beife Boten an Die Glieber bes Stabtebunbes aus ber Stadt zu entlaffen, Die jene gur ichleuniaften Bulfeleiftung aufrufen follten. Durch ihre Bermittelung fam bann auch ein Bergleich ju ftanbe, allein bie Bebingungen beffelben maren furchtbar bart für Die Stadt. Muffer einer bebeutenben Gelbfumme forberte Ruprecht Rieberreißung fammtlicher Rothenburgifden Beften auf ewige Beiten. Mis bie Burger nun bie ftolgen Schlöffer, auf beren Befit fie fich fo viel ju aut gethan batten, in Trummer finten faben, erfaßte fie Ingrimm und Buth gegen ben vermeintlichen Urbeber ihres Unglücks. ben ihre Bunft vorber fo boch erhoben hatte. Die ungeheuerften Antlagen gegen ihn murben laut. Go follte er entgegen ben ftabtifden Capungen in feinem Sanfe Gericht über feine Bafallen abgehalten, ia fogar unter bemielben ein besonderes Gefangnift für die Berurtbeilten eingerichtet haben. Beiter bezichtigte man ihn geheimer Unterhandlungen mit bem Rurnberger Burggrafen, Die Die Uebergabe ber Stadt an biefen bezweden follten. Cogar fein Bappen - ein fogenanntes rebenbes: awei Burfel (Toppler-Burfler) - beutete man gegen ibn: er habe mit bem Burgarafen um ben Befit ber Stadt gewürfelt, wobei er elf, jener aber gwölf Augen geworfen babe. Geine Amisgenoffen grollten ibm icon langft mit jenem aus Reib und Furcht Bufammengefetten Befühl, bas ber Schwache gegenüber bem Starten au begen pflegt. Er batte fich im Befit ber Dacht nur mit Rullen umgeben, jest fielen biefe feige pon ibm ab. Doch magten fie auch iebt noch nicht offen gegen ben Gefürchteten porzugeben, fonbern griffen jur Lift. Dan vermochte ibn jur Annahme einer Gesandtichaft an ben Burgarafen nach Ansbach: faum mar er aber aus ber Stadt, fo wurde ploblich ber Rath jufammenberufen und in bemielben mit tumultuarifder Gile bie Anflage gegen ben Abwesenben vorgebracht und feine Berhaftung beichloffen. Unter einem Bormande murbe er gurudgerufen und bon bem noch versammelten Rath bie Frage an ibn gestellt, welche Strafe ben Berrather gegen bie Stadt treffen folle. "Sungers fterben." enticied ber nichts Arges vermuthende Burgermeifter, ber ale folder Die erfte Stimme batte. Sofort verfündete ibm ber Reicherichter pon Gedenborf fein eigenes Urtheil und ließ ibn in Die gebeimen Gefangniffe unter bem Ratbbaus merfen. Diefelben, einft nur ben Eingeweihten juganglich, find noch heute vorhanden und liegen unter bem Archive. Durch eine Fallthur gelangt man auf einer ichmalen Treppe umächft in die alte Folterfammer. Bon biefer führt ein niebriger Gang in ein noch tiefer liegendes Gemach, bas nur mittelft einer langen Robre bon ber Strafe aus ein fargliches Licht empfängt. Erft von biefem Raume aus tritt man bann in bie eigentlichen Gefängniffe; breifache Thuren verschließen ben Bugang.

Sier enbete Rebfenburgs guyber Bürgerweister sein Veden Durch wie der schreichten Tobesatten. Er, der an der üppigsten Tasse des Vedens geschlen hatte, verschundietet jest langsam am Nahrungsmanngel wahrlich ein Verwurf, würdig, von der Kunst eines Sabstepense behandet zu werden. Sein ternes Russis foll den Verlund gemacht haben, von einem benachbarten Neller aus einem Gang in das Gesänging graden zu lassen – aber sie tann zu spät. Nach einer anderen Versten voll ein Freund des Gesängaren, zu dem dem sie den der mehre sten verflessen.

bie Quasen bes Berhungerus abzustürzen, ihm in ber Bermunmung eines Mönders Gist zugesteckt haben. Eine Bestütigung sindet diese Angabe burch bie Andricht bes Chronissen Gienspart, wonach Toppfer auf seinem Tisch im Berließ mit Kreibe geschrieben habe: "Seinrich Zoppser starb weber au Spunger, noch au Durst." Als Tobestag wirb ber 12. Ober 113. Janii 1408 genannt.

Topplers hinterbliebene entwichen nach Nürnberg, von wo die Jamille im 14. Jahrfundert im Nochschuusg eingetwaldert war. Burggraf Friedrich von Nürnberg jührte Mage am Kaiferhof wegen der Ermordung jeines Freundes. Die Stadt wurde auch behufs ührer Nechtfertigung nach heibelberg vorgeladen: aus ührer noch erkaltenen Beantwortungsschrift erschen wir, auf wie schwachen Füßen die gegen Toppler erhobene Kuffage fand.

Die Stadt murbe benn auch wegen verübere Genodi zu einer Gerbouße von 7000 fl. verurtheitt. Erft nach Jahren erfolgte eine Ausschung ber Stadt Rothentung mit ben hinterblichenen Topplers und Rindigade des Berundgens des Ermorbeten an jene. Jeht murben und feine irbidfen Heberreite in bie Et. Jahosbeitrich übergeführt und bei dem von ihm zur Zeit leines höchlen Gausse geführten Bubli-betralter beigefeht. Die Uniderfitt um dem Rahpenfehls auf dem beute noch vorhandenen Epitaph fautet: † hie iaect sepultus honestus vir. Henrieus Toppler civis, qui obilt anno dom. MCCCCVIII in vigilia corporis Christi, cuius anima requiessat in pace. An Rürnberg aber blüthe das Gefchiecht noch bis 1522, und noch heute traat bort eines der führliche Bartisierbalter den Rahmen Geowelenaus.

Andrhunderte find feit dem schmäßtichen Einde Schürtich Topplers dahin gegangen. Seine Baterstadt hat noch manche glängender Tage geschen, glängendere aber als biejenigen, die ihr das Genie ihres großen Bürgermeisters schuf, nicht mehr. Dann hat auch Authenburg das allgemeine Schifdel ihrer Schwettern geschiet: von ber auflrigenden Fürftengewalt und den pruntvollen Sigen derselben in den Hintergrund gedrämgt zu werden und endlich seit ganz der Vergesienbeit zu werdellen. Erft in unsein Tagen des wiedererwondeten nationalen Verbens und der neugefundenen postisische Einigung dat man sich auch eines Neiendsa ans deutscher Vergangenheit wieder erinnert, und die alte Taubersladt ihr seiner wieder das Siet Taussendender wo Weisenden. Die alligdrich ihre Schritte dahin richten und steets mit einer Jülle infeste Kindreide vom der aufläscher und bei auflährlich ihre Schritte dahin richten und steets mit einer Jülle infeste Kindreide vom der aufläscher.

Auch der geschichtlichen Gestalt Heinrich Toppsters hat die unparteilise ischende Gegenwart läugst die Gerechtigkeit wöberschren lassen, bei ihr die Zeitgenossen in elbenschaftlicher Besangenseit des Urtheils verlagt haden. Vor turzem machte eine Nachricht aus Rothenburg die Nawde durch die Persse, wonach man dort alleu Ernsted darungesch, das Andenten des größen Sohnes beier Stadt durch ein monumentales Standbild den fommenden Gesichten vondzuerhalten.

## Genealogia

des hochberumbten dur- und furftliden haufes der marggrafen zue Braudenburg und burggrafen zu Rürnberg, des uralten gräfliden Bollerifden ftammens,

aus glaubwürdigen documentis erstlich durch herrn doctor

Johan Moningern, medicum zu Culmbach,

mit fleiß beschrieben, hernach aber burch M. Benceslaum Gurdfelberum.

des fürflichen benabenburglichen confiftent ju Deutschoch feretarium, aus bewehrten historieis und andern gewisen monumentis mit marginal-additionibus etwas weiters augiert und enklich nach ihrer beeder tod mit serneru notswendigen erinnerungen eresärt und jeho süchstegedadsem dure und fürstlichen haus Brandenburg zue ehrn in trud
verfertiat anno 1613.

Wir übergeben im Nachschenden eine von dem Zollerischen Genealogen bisher umr gang andkandimsweise's beuütigte, im Gerößen umd Gaugen underlaumt gekliebene Genealogie der Burggerolen von Nürnderg und spateren Martgarofen von Brandendung der Lesstentlicheit. Der Volter der Wedejin Sodman Moninger im Kulmbach. Er hatte — was den Werts sie und Moninger im Kulmbach. Er hatte — was dem Auf der Arbeit natürlich gang beträchtliche erhößt — Jugang zu dem auf der Arbeit natürlich gang beträchtliche verwährten hausbardige der frühlichen Jollern und demügte diese ihn gedouten Geleganscheit in rühmenswertiger Ausbedimung inderend sind hatt der trabisionellen, aumeilb burchaus dentwertlichen und phantaftischen Berichte über die Sechunft und die allein der Nürnberger Burggrafen die allein echten Lucklen, nämlich die Untwende aber eingelnen Mungarofen zur Ventügung heraungszogen —

<sup>&#</sup>x27;) So namentlich von Sanle in ben Urfunden und Rachweifen zur Geichichte bes Schwanenorbens (39. Jahr. Ber. b. hift. Ber. f. M. Frant.).

ein doppeltes Berbienst in einer Zeit, die urfundliche Studien nur gang ausnachmsweife gefannt hat. Und venn auch das Materia, die Moninger jur Grundlage feiner Arbeit gebient hat, im Großen und Gangen sich die auf unsere Tage erhalten und seine Beröffentlichung in den von Stillfried und Märter ferausgegebenen Monumentis Zolleranis gefunden hat, so hat Woninger boch einzelne Stücke benühen und verwerthen konnen, die seitbem versoren gegangen sinch

Moningers Archeit war sür den Bental bestimmt, doch ereilte den leißigen Fortcher der Tod, che er seine Wessicht derwirtlichen tonnte. Statt dessen jam die Genealogie einen Fortlieber, bezich. Berbesseren in der Person des Wagister Wenecklans Guttfelder, Lechrers an der Färstenschaft zu Kosper-Fortsbronn. Ueber das Verfreite zu berseitigen Moningers, sowie über die gleichfalls seiner Arfeit zu derseinigen Moningers, sowie über die gleichfalls nachtrageube und der berde fernen Enkligteit, weden und Guttfelders Ableben der Heisterungsschaft ungeberichen ließ, mögen die einsleitenden Wontfeldersschaft ungeberichen ließ, mögen die einsleitenden Motorte des Erkfagenannten Ausschlaftung geden:

- - Belden irrthumb am allererften wahr genommen berr boctor Johann Moninger, medicus que Culmbach, ber bas fürftlich archivum que Blaffenburg unter handen gehabt und bofelbit bie fach weit anberft beichaffen gefunden, als andere por ibme und noch bisbero fürgegeben, und nach anlaitung gebachts fürstlichen archivi und anderer gewifen monumenten ein polfommene genealogiam biefes acidilectis beidrieben, welche bei feinem leben und noch bisbero nicht an tag fommen. Rach biefem hat auch mein ichwager M. Benceslaus Burdfelber, erft lich conrector bei ber fürfteuschul que Saulsprunn, bernach fürftlicher confiftorialrat und fecretarine que Onolgbach, Diefes herrn D. Moningers anweifung zu volg in bewerten historicis und aubern gewisen urfunden weiter nachgesoricht und nicht allein die genealogiam bis uf feine zeit compliert, sondern auch mas er uber beren D. Moningers bericht aus glaubwürdigen historicis weiter gesunden, fürglich ihme pro memoria aufgezeichnet, bes vorhabens, foldes ausführlicher zu beichreiben. Weil er aber, ehe ere pollenbet, burch ben zeitlichen tob von bifem leben abgeforbert und mir hernach feine fachen ubergeben worden, babe ich eritlich die ftammtafel in form eines baums verfertigt und beeben meinen que Culmbach und Onolabach

regierenden samdsssürsten in untertspenigseit offeriert, seithero aber des jaden je senger je besser nachgedacht und was dargut weiter bienstlidid ulgssuecht, auch den des elosters handsprunn archivo und andern örten von den ersten burggraden biese geschscheiden nach ierner nachrichtung und vost aller regierenden burggraden ningel die us der ersten der gestucken der gestucken der ersten der gestucken der ersten der gestucken der ersten marggraden gefunden, dieselbe aigentisch dereisse und bestehe abereite aber ersten marggraden gefunden, dieselbe aigentisch dereisse unt bestehe abereite und festen.

2. august 1613.

Georg Red, richter im flofter ju Beilebronn.

Weiter bemerkt Red in der Einleitung der Handschaft, dog von im die Ammerkungen Gurtfelders, mit dem Buchstaben G. verseisen, am den Rind geschrieben, seine eigenen Verbestungen, mit a und digetenusskämet, in den Zetz felbt ausgenommen worden seine. Beschiedieret lederschästigkeit lassen wir fämmtliche Kumerkungen und Nachträge unter dem Woningerschen Zetzt folgen, woder wir die von Gurtfelder berrüftenden mit einem in der rechten untern Ede stehen. G. verseichen baben.

Ueber bie Lebensumftande Mouingers und feiner Fortfeter ift uns außer bem, was wir oben aus ber Ginleitung Recte mitgetheilt haben, nur noch wenig befannt. Bon Gurfielber miffen wir . 1) baft er in Jagernborf geboren, in ben Jahren 1562-1568 Schuler ber Lateinschule in Ansbach gewesen ift, bann gebn Jahre lang in Wittenberg ftubiert hat und 1579 Lehrer an ber Beilsbronner Fürftenschule geworben ift. Un biefer bat er 22 Jahre gewirft, gulebt ale Conreftor : 1601 erfolgte feine Ernennung jum Confiftorialfefretar in Unsbach, wo er im Jahre 1608 ftarb. Bahrend feines Seilsbronner Aufenthalts fertigte er, außer ben Nachtragen an ber Moninger'ichen Benealogie, einen Stammbaum au biefer und ein Manufeript: Monumenta antiquitatis quae in templo monasterii Heilsbronnensis passim obvia cernuntur. Dafielbe ift wiederholt abgeschrieben morben, u. a. von feinem Schüler Johann Lofer,2) ber 1635 als Bfarrer ju Dornhaufen bei Bungenhaufen ftarb. Diefe Lofer'fche Abichrift hat fich in mehreren Abichriften erhalten und bilbet eine febr werthvolle und vielbenütte Fundgrube für Die Geschichte bes Rlofters Seilsbronn und feiner Baubentmale. Angerbem ift Gurffelber ber Berfaffer

<sup>1)</sup> Mud, Geichichte von Riofter : \*) Mud a. a. D. G. 38 figb. Seilsbronn III. G. 30.

einer Genealogie der Herren von Gib,1) einer dem Klofter Heilsbronn' und den brandenburgischen Markgrafen des 15. Jahrhanderts sehr nabe stebenden uralten frantischen Abelsiamilie.

Die Moninger'iche Geneglogie ift in mehreren Abichriften auf und gefommen. Befannt geworben find und bie auf ben Roniglichen Bibliothefen gu Erlangen und Danden vermahrten Eremplare. Die Erlanger Sanbichrift zeichnet fich burch Sorgfalt, Sanberteit und Bollftandigfeit aus; auch find ihr allein bie Giegelabbilbungen und ber Stammbaum beigegeben. Wir geben baber wohl taum irre, wenn wir annehmen, bag Diefe Sanbidrift bas Criginal ber Red'iden Rieberichrift vorftellt, bas mit ber Beilsbronner Rlofterbibliothef nach ber Grundung ber Univerfitat Erlangen (1743) an die bortige Bibliothet gelangt ift. Dieje Sanbidrift baben wir ber nachftebenben Musaabe au Grunde gelegt und nur fur ben erften, bis gum Rabre 1273 reichen ben Theil die Sanbichrift ber Munchener Sof- und Staatsbibliothef. weil biefe bier ausführlicher als bie Erlanger Sanbichrift berichtet, ale Borlage berangezogen. Da bie erftere Sanbichrift jungeren Uriprunge ift ale bie Erlanger, fo bat ber Abicbreiber offenbar bie etwas burftigen Rotigen in bem einleitenben Theil feiner Borlage auf eigene Tauft erweitert.

Aon einer Wiebergade der fehr forgiältig gezeichneten Siegel in unterer Hanbschrift glaubten wir deshalb Abstand mehmen zu blücen, weil dieselben sämmtlich im II. Bande der Monumenta Zollerana bereits veröffentlicht sind. Geneso haben wir einige Aussishtrungen des Bertassers, welche gänzlich unbaltware nub veraltete Auuahmen wiedergeben, der Kürze halber weggelassen.

## Bon ben alten burggraven jn Anruberg.

ABas juvorn fur geidlicht in diem ampt geweien, che es benen om Zoblern geliehen worden, dan man nicht eigentlich wißen: dann die alten verzaichnußen in dem soll sehr widerwerig sein. Doch sindet man gleichwol durchaus, daß es graven, herrn und auch wol surstlickes stands und herfommens geweien, wie sie dann bin und wider in lanserlichen beiehen neben andern surstlen und graden des reichs angegogen werden.

<sup>&#</sup>x27;) Gebr. bei hoder, heifsbronner Antiquitaten-Schaf G. 215 f. und im 34. Jahres Ber. b. bift, Ber. v. DR. Frant. G. 63 f.

Der berr boctor Boffgangus Lagius. 1) tanferlicher historius. feset, baf von taufer Conraben bem britten bas geschlecht ber margaraven von Bobburg, welche baprifche herrn und gewaltige furften gewefen (wie aus ihren ftiftimgen ju Balbfachien, Reichenbach und andern wol abzunehmen) gen Rurnberg gefett fen worben. Dann wie es von alters in viel andern geschlechtern mehr ber brauch gemejen, bag allmeg ber erftgeborne unter ben brubern in bes paters ftand und bignitet getreten, Die andern aber nur graben und beren genennet worben, alfo ift es auch in bifer Bohburgifchen genealogia ju feben, in welcher ftets einer ben marggravifchen ftammen gefüret, Die andern aber von andern berrichaften ihren namen gehabt. Unter marggraven Diepolten bes andern fohnen wird erftlich gefett Diepolt ber britt, fo bem vater fuccebirt, barnach Berthold margarave in Ifterreich, Friberich burgarave ju Regenfpurg, Otto landarave ju Steurmarg und Boppo grave ju Rurnberg. Und bifes Boppen graven oder burggraven ju Rurnberg wird gedacht in alten briefen gu Balbiachfen gu ber geit fapfer Couraben bes britten.

Desgleichen wird gedacht burggraw Gottfriben und Eberharden, ist der bereit gemeine here agmie der gester nuch einem Boshwasichen stammen herfüret. Endlich aber sehrt er und einen burggraven dies geschlechts mit namen Gottfrieden, welchen taujer Friberich der ander sollte zum burggraven gen Anniberg geordnet haben, mit beredch, die flatt desschleten, so schier zum der jeweben, wider mit mauren zu beseitigen. Und besselben sohne foweren, wider mit mauren zu beseitigen. Und besselben sohne sollten gewesen sein Arnold und Conrad der leigte die Annamens, welchem zehägebachter fauser das schloß Greussen geschant babe.

Oergegen seht er an einem andern ort, daß die bede brübere Gerben um Genrad gur zeit talpter Friedrich des ersten sollen gekebt haben umb das jahr 1188, und vom burggraven Contoden derivitet er burggraven Friedrichen, der von zwegen gemaßen unter andern inderen gegengt bade burggraven Schriedren und frenclie Castarrinen, so einem grasen von Wertseimb versoht worden. Burggraf heinrich aber soll nur ein freulein gelägen haben, so graf Volssen von Wolfen von Wolfen der foll nur ein freulein gelägen haben, so graf Volssen von Wolfen von Wolfen von Wolfen und konfig Modis mutter gewesen seine seine sich sied versohnen ellige neue historiel auch etwas melten. Voer wie sich dies sollen reinet, hat der verstendise seine nur der eine sich niese

<sup>1)</sup> Raiferlicher Sofhiftoriograph, 1514-1565.

selbst leichtlich abzunehmen; so ist es zum theil auch aus glaubwirdigen historien und alten monumenten barzuthnu, daß ich es im grund nicht allerdiengs also halte.

Dann erstüden doß Muruberg erst ju sahjer Friberichs bes
mebern geiten solt widerunden bemauert worden sein, das ist den
betwetten cromiden ju entgegen aus ursaden, doß tayler Gonrad der
britte sich dieste statt nach dem verberben und der schleshunge, so sie
in dem jammerschen trieg judigen tayler Seinrich dem vierben und
seinem sohn Seinrichen dem sunisten erstitten, angenommen, dieselbige
nicht allein wider bewestigt, sondern anch mit inwendigen gebenen gegieret; darumd sie diese aufger in ihren anmalibus dem andern stilter
und widerbringer ihrer statt nennen, wie er dann anch das schottenstofter zu sanch Esgibien genant dosselbsen mindte sach

Zum andern: daß ein burggrad mit namen Gottfried unter tansfer Friderichen dem andern soll gelebt haben, das will ich bald hernach grundlich gung widerlegen.

Tesgleichen baß feinem sohn Conraben von gemettem faufer eriberichen bas schloß Erenjen geschentt worden, bas ist mit fouig Conraben des bierden diplomate abzuseinen, wescher jodies ichtes burggraven Friberichen des Bollerichen geschiechts verehrt, wie gleichjels under gleie dergeten werben.

Also hernad jaun britten die andern gants niberwertige meinung zagit betrieft, da er difen burggraven Conraden auf tayler Fribericken bes ersten ziet feşte und von ihme burggraven Fribericken und deinigen und freudein Castparinen grevin zu Bertstein berfuret, difes ist alles gants unorbentifs unter einander gemenget: dam sie haben nit allein zu weit unterfațiedenen zeiten gelebt, sondern seind auf, nit cines gestletches geweien; sintemaß burggrav Cornado und Deinich (o anderst ienter mit namen Seinrich gelebt dat) seind des estern burggravalisten stammens aus dem gestletche der serren von Dennberg, aber burggravo Tribericken und freusein Castparina des 30sterischen gebitats gewosen, westen, alles dies die bis bistoria hernach sein wire geden.

Tarumben dieweil disse sachen erelerung zu bemjenigen, so ber ach von bem anssaug der burggraven aus dem Jollerischen geschlicht sollte gesagt werden, eine gute und richtige anseitung geben kan, will ich einen furzen bericht davon albser anzeigen, sowil ich in den bistorien und antianitiere sinden mögen.

Burggrav Gottfriben wird in alten briefen gebacht, aber faft bergeftalt als ber lang por taufer Friederichen bem anbern gelebt hat, wie bann in alten diplomatibus ju feben: als fonberlich in einem, bo fonig Beinrich, taufer Friberichen bes andern fobn und in abwefen bes vaters regent in Teutschlaub, auf einem reichstag gu Rurmberg bem aut zu fanct Gaibien baselbit neue privilegia gegeben und Die alten donationes confirmirt. 1) Da ftebet unter andern eine beftetigung uber funf manichaften, fo bor zeiten burggrab Gottfried gu foldem clofter acftiftet, welches alles als por langiten geschehen angezogen wirb. Dann in biefem brief bernach ftebet ein fonderer burggrave mit nahmen Conrad und werden die furften und beren alfo nach einander gefett: Engelbrecht erzbischop zu Colu. Beinrich bischope gu Epftett, Ludwig bergog gu Bavern, Otto bergog gu Meran, Dievold margaray zu Bohburg, Courad burgaray zu Nurnberg, Conrad grave ju Diet, Beinrich grave ju Ortenburg, Silpolt marchalf von Rechenberg, Conrad ichent von Winderstetten. Actum anno 1225, ben 7. iulii. Daraus ift nun wol ju ichließen, daß dije burggraven, fo Gottfrieden genant gemefen, weit elter feind bann Lagius bavon idreibet. Ja es ift noch zu beweifen, baß fie auch por bem regiment tanfer Friberichen bes erften gelebt haben, wie aus einem brief taufer Beinrichen bes funften clar ericbeinet, in welchem zu zeugen angezogen werben graf Ott von Salm, graf Friederichen von Mumpelaget, graf Bolmor pon Sennenberg und graf Gottfried pon Nurnberg, anno 1120.

Es ist aber mot glaublich, daß diese beede Gottstriben auch des Bobtergischen stammens gewesen, wie aus Lazie oben angezogen. Doch weren gleichwol mit der weis die Bohburgische herrn auch vor fanzer Conraden des britten rezierung burggraven gewesen, auf welches Lazius gar nicht achtung gegeben.

Alber under lagier Friderichen dem ersten wird hin und wider in alten briefen burggrade Courad gemeldet, als im jahr 1180, da der zohl und die flagitich, so hertog Seinrich vom Sachsen und Bayern, Leo genant, dem bischoer zu Freisugen genommen und vom Sechrigung nur Mindhern gelegt, dem bischof do burd gedochent nagier wider gegeben worden. 9) Da stehen unter andern fursten und berrn auch burggrad Courad zu Murmberg. Difer burggrade sich ans dem

¹) Mon. boi. XXX \*. G. 519.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sund, metrop. Salisburg. I. p. 115.

brieve jestgemelte taufer Friberichen, fo anno 1160 batirt, stehet mit austructichen worten: Conradus de Dornberg castellanus de Nurnberg.\*) Defigleichen in einem andern diplomate, barin auch bifer taufer bem clofter Barft in Ofterreich etliche privilegia confirmirt, findet man eben bife wort: Conradus castellanus de Nurnberg etc. anno 1180. Es melbet auch Aventinus bifen berrn Conraben pou Dornberg umb jest gefeste zeit in berfelbigen herrn genealogia. Difes ift wol au betrachten, bann bie graven ober vopate au Dornberg haben in berfelben gegend zu Dornberg, beffen vestigig ein halbe meil wegs von Onfpach noch vorhanden, gewohnet, haben auch gu Onfpach, ba ibr begrebtnus noch beutige tages im ftift zu feben, fampt vielen anbern gutern bafelbit berumb befeffen, wie ich bernach an feinem ort weiter bavon will angiehen. Und ift ber legte bes gangen ftammens, Bolfram genant, anno 1278\*\*) verftorben und in ber capelin s. Martini bes ftifte gu Onolgbach begraben. Ihr genealogia ift etlicher maßen von Apentino beidrieben.

Nach dies burggroven Contaden absterben ist gang vermutsstich, obs beit regierung sousier heinrichen bei schssten oder tonig Bhistopen die groven vom Jossen, als derer tagster landsteute und gefreunde, das burggroven Guurod garcig und Geren in betylein speires Othonis quarti das schlos Bischung, so er vom sitst Speiper zu sehen getrogen, dem bischoven Gunroden doelsteu ausgeden und resignist, wie solden alles mit helten beutstichen worten in dem ehronisch Hirsaugienst Johannis Trithemis geschrieben zu bestinden. Dann unter laufer Fribertichen worten in dem ehronisch Hirsaugienst Johannis Trithemis geschrieben zu bestinden. Dann unter laufer Fribertichen went dem anderen sindet man unter laufer und wenden unter sindet und eine untwelden, als solderstichen in einem privistigio, so dem partiarchen vom Alglad auf einem reichstag zu Klusspurg gegeben, das eines burggroven, Fribertichen nin adhmen, under andern surten und herrn gedocht aunno 1214.9) Und von bemissen siehen Schweierland zu der erziehen, da die alte verziehung in dem often geschen in den den gerieben, da die alte verziehung in dem often siehen siehen solls das die stelle eitzelen. In 218 obist

<sup>\*)</sup> Diefes Cunradi de Dornberg als eines burggraven zue Aurnberg würd von Aventino lib. 6 und von D. hund in sein bayrischen ftammbuch parte 1 bei dem Hirschergischen stamm gedacht anno 1180, ferner von Aventino anno 1186 lib. 7.

<sup>\*\*)</sup> Ift falich, ban bifer berr Boffram bat anno 1282 noch gelebt und bei hapliprunn ein briebe gesigelt.

<sup>1)</sup> recte 1210 (Mon. Zoll. I. 31). | 1) Spuillard-Breholles, Hist. dipl. I. 290.

Fridericus senior burggravius Noribergensis.\*) Daß aber bifer

Tieneti Gunckfelderus bijer vergistimus halben, die er zu domfürsum mich führe Momen, flest im zweiche gfeinderu und beine Friederum unter die burggraven Josephar die kern Sitonais Marii calendario anno 1608 erfimatis beigetrust dagimenten, die Pariikh farz von einem tob, da er die genedigen einstellt die Josephar der die Stein die die Stein die Stein die Stein die Stein die Stein die Stein die die Stei

Erftlich nun bije Bentiprunnische verzeichnus belangenb, ob fie ichon jego nicht mehr bor augen, ift boch herrn D. Moningern, ale eim pleiffigen mann, wie in Diejem gangen wert ju feben, nicht jugumeffen, bag ere aus eim finger gejogen ober felbft erbicht, weil fonderlich eben biefes Friderici nur vier jahr juvor unter tenfer Friberichs bes andern regierung gedacht murb: baraus unameinenlich volget, weil nach burgaraf Cunrado bes Dornbergifden geichtechte. welcher am legten anno 1186 gemelt, feines anbern burgaraben mehr gebacht murd big uf biejen Fridericum, bag er ber nechfte burggraf nach bemfetben Cunrado pon Dornberg geweft, wiewohl berr D. Moninger ber mainung ift, als man Cunradus grab von Rollern, beffen Tritbemius de anno 1200 gebentt, ber nechite burggraf nach beme von Dornberg gewest; welches aber baraus jn miberlegen, bag Fridericus in feiner allegirten Bentiprunnifchen verzeichnus senior burggravius genennet murb; braus ban volgt, bag neben ime noch ein jungerer burggraf muß gelebet haben, welches ban burggraf Cunradus ift, wiewohl herr D. Moninger bas mort senior in berfelben verzaichnus nicht alfo, fonben respectu junioris Friderici will verftanben haben; fo fich aber anderft verhalt, wie hernach an feinem ort von ben worten senior et junior, wie fie bei bijem geschlecht gebrauchtich geweft, fonberbarer bericht geschehen foll.

<sup>\*)</sup> Bon biser verzeichnus weiß ich nit was zu halten, ban fie nirgend nicht zu finden, oder fie mus hinweg tomen fein. G.

Friderich des geschlechts der graven von Bollern gewesen, ist daraus zu schließen, dann dieweil er der elter genant worden, so muß er ja finder und lebenserben gelaßen haben. Run worden aber nach ihme

den gawen von Jolfern ichon dezumaßi gefräuchlich, sondern auch von diesen friderien, als dem primo acquirente dieser dignitet, (demsetden gleichjam gut chru und gekechlinus) bei dieser dungstädlichen littien coations successione also gedicken, deß allegeit wo nicht zween oder dere, doch alle nenigli einer die namme deim gelöchet geneigt nich noch i demme rom beim gelöchet geneigt nich noch i dem own den die nenigdische fammi nicht anzuschlichen, sonderen für den stipstem und anfänger dieser iszo regierenden dungsgräußeit nicht nicht aus zu sexus.

Gurs anber nun burggraf Ennraben belangend ift bie frag, ob ber, beffen Trithemius de anno 1200 gebenft, und ber, fo bei ben historicis nach burggraf Frideriche tob von anno 1219 bis anno 1259 gemelbt wurd, nur eine ober gwo unterschiedliche personen feien. herr D. Moninger helts fur zwo personen, wie bie gu feben, bieweil er ber mainung geweft, Cunradus bem Cunrado und ban bem Friderico ein anderer Cupradus succediert; hat aber nicht in acht genommen, baß Fridericus in ber hanssprunnischen verzaichnus senior burggravius, bas ift der elter burggraf genennet wurd, respectu junioris burggravii, nemblich diefes Cunradi, welcher jugleich mit bem Friderico gelebt und bemielben als ber jungere fuccebiert und bie anno 1259 gelebt. Albo fich niemand irren lafen barf. man er gleich anno 1200 ichon ein regierender burggraf gewest und noch 59 jahr bernach gelebt, bag er barumb folch bobes alter nicht bette erraichen fonnen: ban wan man nachrechnen will, fo murb fiche finden, daß burggraf Friberich, welchem bernach fonig Rudolphus bas burggravetbumb geliben, und fein bruber Cunradus, ber bas collegium ju Spalt gestiftet, gleichmeflige bobes alter erlangt. Und ift one bas unferer voreitern lebensgil, welche meffig gelebt, gegen ber jegigen geit nicht ju schagen, bo man bie natur mit unmeffigfeit fcmacht, bag wir ber alten sil nicht mehr erlangen fonnen.

Go ift nun nach burgaraf Friberiche tob biefer Cunradus ber alter burggraf worben und alfo genennet, wie berr D. Moninger felbft melbet: aber nicht respectu junioris Cunradi, wie ere verftanben haben will, fonbern simpliciter respectu junioris burggravii, er habe gleich gebeißen wie er wolle; ban wau er respecto nominis, bas ift junioris Cunradi, ber alter genennet und feiner mainung nach ber Cunradus, beffen Trithemins gebenft, ein andere perfon fein follt, fo bette er billicher gegen bemfelben ber junger und nicht ber alter geheiffen, gleichwie D. Moninger haben will, bag Fridericus, ber bas burggravethumb vom fenfer Rudolpho empfaugen, ber jünger fen genennet respectu senioris Friderici, welcher anno 1218 verftorben. Drumb es mit bijem Cunrado, baft er ber alter genennet würd, ein andere mainung haben muß, nemlich biefe, daß neben ime augleich ein jungerer burggraf gelebt mit namen Friberich, ber fich neben bem burggrablichen titul auch von Abenberg geschrieben, wie aus feinem figill gu feben, von welchem swar herr D. Moninger gar feine melbung thuet, villeicht auch nirgend feine nachrichtung von ime gefunden, aber beim elofter Beuleprunn ift ein briebe borhanden, in welchem er neben bem Cunrado bem clofter ein privilegium gegeben

in ben diplomatibus gefunden: burggrav Conrad von anno 1225 is auf fein absterben, als nemtid; in einer Rurmbergischen befreuung, jo von tanjer Friberichen bem andern gegeben anno 1219.1) 3 ten in obgedachtem privilegio, twelches Tonig Heinrich, jest ermettes stepfers iohn, auf einem reichstag auf Burnberg bem abt gu i, Egibien bolelbsten gegeben anno 1225 ben 7. justii, in welchem sonderlich die alte litzung gemelder, io lange geit guworn burch burggraven Gostfrieden min feinen John, aud Gostfrieden genacht, geschöen. Berner istehet biefer burggrave Cunrab in einem briebe, jo jest gemelter fönig Denirtich bem closter Skalblachten gegeben zur Skarpung anno 1227.\*2 Icm in einer befretung, damit eben auch biefer fünig des elster Wiltfurt begnadet auf einem reichstag zu Altenburg in Wenssen 2334 ben 10. justii, auch gerand; in andern brieben, jo anno 1259 ben 10. justii, auch gerand in andern brieben, jo anno 1259 ben 10. justii, auch gerand in andern brieben, jo anno 1259 bette bauen dab berand betenda bierende burge-

und berde ite infiget angeldingt. Too bezitum ift anno 1246, indictione quarta, kal. mail. Toznas jau felen, mei Churaduu sorliefet und nor hem Friderico gefigett, doğ er ber älter burggsaf geneft und Fridericus ber jänger. 3ft auch vermutlich, doğ fie brueber und vitlesith burggsaf Jeteberich, netiger anno 1218 geflorden, följne geneft, und nicht unglaubtish, obi fie bob burggsarotshund bamalı figon etblich innen gefolk, don fie alle, bie bernach vom inen bertommen, bern burggsarotsher ittil gräffist, te Rudolphus and strich fommen.

Sads aber biefe berde burgarouen Cunradus und Pridericus fur gemady gedach, hat man fein gungdam andrichtung, one allein baß burgaroff Cunrados gemady gehrigen habe Clementa, wie Gurchfelderus an eine ut verzeichnet, ober web gehrigen habe Clementa, wie Gurchfelderus an eine ut verzeichnet, ober an nicht genennet, weil er sich dere von Khenberg gedurieben, ist vermattlich gan nicht genennet, weil er sich dere von Khenberg gedurieben, ist vermattlich hab sie befelben stamme gemeit und er mit ist wielerben gieter erzeich; dan eben umb biefelbe geit die gramen von Khenberg om männliche leiberben abgeflorben, wie D. Sumb im erden teht [einen beurfischen gammunders] melbe.

Rach biefen breien burggraven Friderico dem eisten, Canvado dem eisten ber fiederico dem andren boglie jese erft burggraf friderich, den man bissper sir den ersten burggravethumb, jo er umd feine vorlätern jedon lang gavot innen geholf, nur omstimiert umd olleit no deu jen mod bargu gefand, des fer inn, weilt rodaumalische feine mannliche klöberben gehobt, nuch uf die bedie er beite gemannliche klöberben gehobt, auch uf die döchster erblich gemacht, wie an seinem volgen wührt.

\*) Mehr in laufer heinrichs des 2. confirmatione privilegiorum herzog Leopolden von Defierreich sub anno 1228 \*) mürd Cunradus burggravius de de Nurnberg jum geugen eingeführt. G.

<sup>1)</sup> Mon, boi. XXX a. 82, (2) Mon. boi. XXXI a. 524.

graf Friberich von anno 1250 big auf fein erben, von welchen beeben gewiß ift, baß fie briiber und ber Bollerifchen aufunft gemefen, wie jest balb foll erwiefen werben. \*)

Bum andern feind ber durfurften bewilligungebriefe1) porbanben, fo anno 1273 ju Ach, ba fonig Rubolf gefronet worben, ausgangen, in welchen austrudlich ftebet, baß fonig Rubolph burgaraven Friederichen alle leben, fo fein bater und andere feine voreltern von fonialider maveftat und bem reich zu leben gehabt, gelieben 2c. befindet fich aber lauter in fonig Rudolphen briefe.2) baf er ibme bamale bas burggrapthumb mit feiner jugeborung gelieben: baraus gewiß volget, bag fein vater aud muß burggrav und ein graf von Bollern gemefen fein. Und bieweil bife beebe brubere Conrad und Friederich ftrade auf vorgefetten Friberichen ben eltern volgen, ift meines erachtens ohngezweibelt zu fchließen, baß er berfelben bruber vater gewesen fene. Bas aber von ben beeben brubern gefagt, erfcbeinet aus folgender beweifunge. Dann es ift ein alter taufbried porhanden uber Biernivera, Sgenhaußen und Dachftet, in welchem burggrav Conrad ber junger als faufer gemeltet werben, beffen batum anno 1259.8) Darauf polaet alibalben uber brep jahr ein lebenbrief bifchof Bertholben pon Bomberg. 1) in welchem bifer burgarav Conrad ber elter austrudlich burgarap Friberichen bruber genennet wird, \*\*) anno 1262; aus welches Friberichen infiegel aber und fouften aus gegrundten urfachen gnugfamb barguthun, bag er feiner anfunft nach ein graf von Bollern gewesen. Go erscheinet ferner an bes burggraven Couraden figill, bag er ber elter unter ben brubern gewefen : \*\*\*) bann er fich bes burgaravischen mappens mit bem lowen

<sup>\*)</sup> Geind nicht bruber, fonbern Fribericus bes Cunradi fohn geweft, wie mit briefen au Seilfpron au beweifen. Es ift aber ein anderer Conradus, fo bifes Friderici bruber gemeft, ber bas collegium ju Spalt geftiftet, wie bavon auch briefe vorhanden. Go ift auch fonften noch ein Friberich geweft, ber bes Cunradt, beffen von anno 1225 gebacht wirb, bruber mag gemefen fein, ber fich auch bon Abenberg geschrieben, wie fein figill ausweifet.

<sup>\*\*) 3</sup>ft anberft, bann burggrad Conrab ber elter anno 1262 nicht mehr im leben geweft. G. \*\*\*) 3ft auch nicht alfo. G.

<sup>1)</sup> Stillfried, Mon. Zoller. (1843)

I. p. 125 flgb. 1) Mon. Zeller, II. nr. 129.

<sup>3)</sup> Mon. Zoll. II. nr. 87.

<sup>4)</sup> Mon. Zoll, II, nr. 90.

Mus bifen erzehlten grunden, nemblich bieweil bife brubere Conrad und Friberich graven von Rollern gewesen und fie in ihres vatern leben vermög ber durfurftlichen briefe getreten, aber amifchen ihnen und bem burgaraf Friberichen, beffen anno 1214 gebacht, fein andere burgaraven gemelbet, tan ber perftendige lefer anugiamb urtheiln. bak berfelbe burgaran Friberich, in auch balbe bernach anno 1218 verftorben, ein grave von Bollern gewesen und bie beeben fohne Conraben und Friberichen gelagen. Unter welchen Conrad ale ber elter bas mappen und bie bignitet bes burgarapthumbs gefuhret, Friberich aber burch beurath und andere lobliche thaten also berfurfommen, bag nicht allein feines brubern und beken findern in biftorien nicht gebacht, fonbern baß auch fonia Rubolph feines brubers fohn von ber fuccefion bes burgarapenthumbs pericherget und biefelbe auf ihne, burggraven Friderichen, und feine erben gewendet. Daber er bann bigbero von menniglichen fur ben gehalten worben, ber bas burggravthumb am allererften in ben Rollerifden ftammen gebracht und aus fonig Rubolphen angbe eritlichen anno 1273 erworben. Obwol es aber nunmehr ichon genugiamb bewijen, baß folches geichlecht lange seit suporn bas burggraptbumb ingehabt, und aber ber mabn ben

<sup>\*)</sup> Dieser Friberich ift ber rechte regierende herr und elter bann fein bruder Conrad gewest, wie ein brief ben heilsbronn ein clar zeugnus gibt.

manniglich also eingerißen, daß er schwertlichen den leuten widerumd ansgireben, will aber noch serner ellsche alte mommenta angieben, mit weden electich dergutun, doß auch eben bier furggrave Friederich lang vor tönig Rudosphen belehunnge burggrav gewesen, damit dasseinige, so ich wider amberer sersbenten meinung angegrigt, noch serner gestertt werde. Varnach will ich on bem alten burggraven Eribericken anfangen und seines eltern sohns Conraden nachsommen erzehlen und serner von seinem jungern sohn Frieden anfangen und beimes eltern sohns Conraden nachsommen erzehlen und serner von seinem jungern sohn Friederichen anfasten, die succession des Gescheits und stenensmenen dervonsciast zu deburieren mit au vossinsten den von seinem jungern sohn Friederich und bedurieren mit au vossinsten den vor den kennen den vor den versche den vor den verschaft den verschaft den vor den verschaft den v

Erftlich ift vorhanden ein briev tonig Conraden bes vierten, fo taufer Friederichen bes andern fohn gewefen, in welchem er burggrav Friederichen und fein gemabl, Die ber fonig ein neptem ober nebin nennet, auch alle ibr finder mit bem ichlof Creuken und beffen angehörungen belehnet; beffen batum Munchen anno 1250 ben 1. feptembris. 1) Run ift aber ohnlaugbar, baf bifer burggraf Friberich aus bem Bollerifden ftamm geboren und bes bergogen von Debran tochter gehabt: bann ber lette von Dehran, wie man fchreibt, ift eben in biefem jar ober, wie etliche wollen, zwen jahr ziworn umbtommen. Go bat fich fein aubam ber burggrap, wie alle hiftorien zeugen, alsbalb umb ein theil ber herrichaft von wegen feines gemable angenommen: barans ihme under andern Bapreuth\*) jum theil worben, ju welchem ihme die berridiaft Creufen, fo nur ein meil wege bapon gelegen gewefen. Go nennet and der tonia des burgarafen gemabl feine neptem, damit er eigentlich bie von Meran meinet, Diweil fein vater tanfer Friebrid auch eine von Meran gehabt und die fcpreiber, fo banumal alle folde diplomata in lateinischer sprach geschrieben, nicht so eben achtung auf die aigentliche bebeutung ber worter gegeben. Wiewol fie gleichwol einander auch fouften nabe verwaudt gewesen, fintemal ber framen Elifabeth anberr bon ber mutter, bergog Otto von Burgund, und fonig Conraden anberr bom bater, taufer Beinrich ber fechfte, zwen bruber gemefen. Darzu ift auch bernach nicht allein eben bifem burgaraven Friberichen in fonig Rudolphen belehnung anno 1273 folde bonation bes ichlokes Crenken confirmirt und widerholet,

<sup>\*)</sup> Doctor hund schreibt, daß dieser burggraf Friderich Banreuth und Cabolhburg mit seiner gemahlin jur heimbsteuer befommen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die Urfunde ift batir1 apud Munchen, 1251, mense octobri. Mon. Zoll, II. 58.

sondern auch seinen nachsommen difer betehnungsbrief fönig Contaden durch die solgende kapier und fönig von wort zu wort in ihre privisegia ingeseibt mit ausbrudtlichem berundten, dog er istene progenitoribus, das ist ihren vorettern im geschsecht, von sönig Contaden seh gegeben worden, daß also an burggraven Friedrichen herfommen, dem diese and estabesch, tein aveiede mehr fan ersteheinen.

Beichließlichen und jun uberfluß barguthun, bag bifer burggrave Friederich bes Bollerischen geschlechts und vor fonig Rubolphen regierung burggrap gewesen, auch, wie oben anzogen, anno 1265 albereit eine ausgebeurathe tochter gehabt, ift ein brief porbanben, barin bifer burggrav Friderich, fein gemahl Elifabeth und ihrer beeber tochter Maria bem berrn Otten von Schwabsberg, abt au Ellwang, die guter, fo fie pon bem pon Meran ererbt, au leben gemacht, boch mit fonderm bedieng, wie ans bem briefe, ben ich jum theil tentich bierber feben wollen, ju verfteben, begen inhalt ungefehrlich ift alfo. 3) An Diefem brief bengt noch beutiges tage neben ben andern bes burggraven Friederichen figill, in welchem nur bas alte Bollerifche wappen ift mit difer umbidrift: s. Friderici burgravii de Nurnberg. Gergegen haben fich ber apt und bas convent auch gegen bem burgaraven reversiert, in welchem briefe bie bedieng und condition fein aigentlich ausgetruckt werden; von deme ich der geneglogig wegen etwas bieber feten mollen. 4)

Jolgt im Texte bie Urfunde vom 17. Juli 1265, gebr. Mon. Zoll. II. 101.
 Mon. Zoll. II. 372.

<sup>\*)</sup> Folgt im Texte bie Urf. vom 28, Juli 1265. Gebr. Mon. Zoll. II. 102.

<sup>\*)</sup> Rolat im Terte bie Urf. vom 28. Juli 1265. Gebr. Mon. Zoll. II. 103.

Diese alles bab ich zu becreftigung bessenigen, so ich oben angezigt, alfte vermelben wöllen. Aber nunmehr, wie ich oben verfeißen,
will ich sortsabren und wase vom diem geschiebet bis auf Feiberichen,
von bem die stammtlinien propagirt, zu sinden, mit vleiß zusammenieben und berichten.

Bon Friberichen dem alten, dog frein name bald im anfang des egiments faufer Friberichen bes andern gefunden umd daß dutggrave Contrad umd Friberich ofingszweiselt seine iddn gewesen, ab ich broben meines erachtens gunglame aussuchtung gethon. So werde ich von meigarenen Contraden nachfommen erzeichen und juter zu meinem lurnehmen schreiten. Doch muß ich gleichwol darneben melden, dog die Gebeb bruder anch eine schweiter gehabt mit namen Wochselt, vollech pfolgsanden Rappeten in Bapten und mangzawen zu Greindurg ist verseurstellt gewesen. Terielbe bert ist nach Vventini meinunge anno 1240, aber nach Lapii meinung glaublicher, dann die fraw Websped anno 1304 zu Wörnberg werschieden und ist gleichwol Lapii meinung glaublicher, dann die fraw Websped anno 1304 zu Wörnberg verschieden und in dem darssieren

Burggrave Conrab, wie oben berichtet, ift der etter bruber etvelen; darumb er anch anno 1225 ichon in den diplomatibus gemeldet, auch anno 1239 in dem kaustrie uber Vierniperg der etter genennet, dienvil er damals ichon einen mannbarn sohn gekabt, so auch Courad geheißen. Darnach wird sein serner gedacht in dem Bambergischen lechnöriese, darinnen er anstructlichen burggraven Friederichen sohn "9 genunet wird. Wher serner siede in beim Bambergischen lechnöries, das anno 1272, stehet nur burggrav Conrad der junger, daß anno 1272, stehet nur burggrav Conrad der junger, daß anno 1276, grüssischen schen jahrgasten 1282 und 1272 versierben. Wer sein gemuch, wird nur gegen gemelte. "\*\*)

Burggrav Courad ber junger hat dem vater helfen Biernsperg tausen von herrn Albrechten und Ludvigen von Uffenheim anno 1259, wie er es dann auch hernach jum deutschen orden gewendet. Darnach ift er in den lebeubriefen nach des vaters tod gemeldet anno

Gie ift anno 1269 icon wittib gewest, wie ein bried bet hallspronn ausweise (Mon. Zoll. II. 118), ergo muß ihr herr bamain icon tobt geweien fein.
 Brueber.

<sup>\*\*\*)</sup> Gein gemahl hat geheißen Clementia, wie Gurckfelderus an eim anbern ort aufgezeichnet.

1272, bann es ift porhanden ein alt biploma, barin bifchop Beinrich von Regenspurg burggraven Friberichen verheißen, ime ober feiner tochter einer bas borf Riebfelb gu lepben, befen batum gu Bien anno 1270, in die Thomae apostoli. Solches aber hat fein successor bifchov Leo von Regenfpurg erft in bas wert gefetet, ba er burggraven Friderichen mit fampt feiner gemahl Elifabeth und barnach burggraven Conraden ben jungern belehnet mit bem mart Riebfeld, Spalt und ber pfarr und bem britten theil gn Deringen, welches geschehen gn Regenipurg anno 1272 ben 9, octobris.1) Bon bifen ftuden bat burgaraf Conrab ben fleden Spalt befommen, bann er bernach anno 1295 ober, wie andere feten, 12992) baselbst ein stift von geben canonicis aufgerichtet, welche ftiftunge bifchof Reimbot von Auftett, ein geborner von Dulnhardt, im nechstgebachten jahr confirmirt bat, 29. julii, wie bann and pestgemelter bifchove bie ftatt Spalt fampt ben ichlogern Abenberg und Wehrnfels umb biefelbige geit an fich gefauft bat.3) Daß aber etliche ichreiben, burggrap Conrab, ber itifter ju Spalt, fen burgaraven Friederichen bee inngern fobn geweien, bas ift wider alle alte monumenta, foll auch bernach ferner widerlegt merben. Bernach wird beffen burgarape Conraden gebacht in fonig Albrechten lebenbrieve anno 1298,4) befigleichen auch in einem taufbriefe, ba Beinrich vom Berg, Betriffa, fein hausfram, und Beinrich, ihr fobn, burggraven Friberichen, ben man ben anbern nennet, verfauft haben ben Altenberg fampt bem holg und anbern autern, in welchem burgaraf Conrad als ein zeug gemelbet anno 1306.6) auch ben brief befiegelt. Und icheinet aus bemielben, bak er fich eben feines vaters fiegill gebraucht habe; benn es mit bem fchielb und umbichrift, auch an ber größ und andern umbitanden allerdinas bem gleich, fo an vielgebachtem fausbrief uber Biernsperg banget.\*)

Endlich hat er ju feinem großen alter fein testament gemachet und absonderlichen feinem vettern burgaraven Conraben, (ber) burggraven Friberichen fohn gemefen. \*\*) bevohlen, baf er ihme gu Spalt

<sup>\*)</sup> Geind ben Beilapronn gar ungleiche figill, bie bife amen burggraven gefuhret.

<sup>\*\*)</sup> Sat boch bifer burggrav Friberich feinen fohn mit namen Conrab gehabt.

<sup>1)</sup> Die Urf. batirt vom 7. Februar, gebr. Mon. Zoll, II. 123.

<sup>\*)</sup> Das Stiftungejahr ift 1294

<sup>(</sup>Mon. Zoll, II, 391).

<sup>1) 1295,</sup> Juni 28 (Mon. Zoll. II. 403).

<sup>4)</sup> Mon. Zoll. II. 423. 4) Mon. Zoll. II. 465.

in feiner ftiftunge begraben und fein beggnanus albg ehrlich laffen balten molte: meldes geicheben nach laut bes briefe am palmabend anno 1314.1) Deggleichen bat er bamale bem gottebaus sancti Georgii (bas ift bem thumb ju Bamberg) nach feinem tob legirt bie pogten in ber hofmart gu Gurth.2) Darauf ift er balb verftorben, ben 6. junii jestbemelte jahre, vermog feines epitaphii ju Spalt. Sein gemabl ift gewesen fram Manes, graven Craften von Sobenloe und einer margaravin von Runivera tochter, wie die monumenta au Spalt anzeigen. Diefelbe ift verftorben anno 1319 ben 21. aprilis. Ligen beebe ju Spalt begraben, wie bann ihr begrebnus und grabidrift baselbit noch porhanden. Mit welcher er gezenget bren fohne, Friberichen, Cunraden und Gottfriben und, wie etliche aus ben antiquitatibus ju Spalt anzeigen, funf bochter, barunber nur ber einen namen bewuft, nemlich Manes, welche erftlich graven Cunrab von Detingen, bernach graven Friderichen von Trubendingen gemahl gewefen, wie aust vielen alten briefen barguthun, fonberlichen aber aus einem briefe fonig Albrechten von Diterreich, welchen ich allerlen urfachen balben teutich bieber feten wollen, alfo lautend. 3) In bijem brief ift nicht allein frawen Nauesen und ibres patern und auch beren gemable, fondern auch ber beeben jungen burggraven gedacht, welche nunmehr nach ihres vatern burggraven Friberichen tob, fo nur bas nechite iabr anvorn geftorben, in Die brief gefett worben. Sonberlich aber ift in biefem diplomate zu merten, bag burggrav Sans gemelbet und vor burggraven Friberichen als ber elter ftebet, fo boch fonft bie andern feribeuten fein gar nicht gebenten. Die bren brueber find mit einander von bem vater in ben beutschen orden gethan und mit inen bie berrichaft Birnfperg bem orden geschenft worden, welches vermög bes bonationbrievs gescheben anno 1294, am negften tag nach f. Beits tag.4) Und ift ber eine, nemblich burggraf Friberich, alsbalb er in ben orben tommen, auch gu einem commeuthur que Birnfperg gesest worden, barin er nicht gar neun jahr gelebt und anno 1303 ben 23. martii verftorben. Rach ime ift fein bruber Cunrab bes ordens commenthur worden, aber nicht viel uber ein jahr in foldem ambt gelebet, foubern verschieden ben 17. julit anno 1304. Der

<sup>1)</sup> Mon. Zoll. II. 503.

<sup>9)</sup> Mon. Zoll. II. 504.

<sup>3)</sup> Folgt bie Urfunbe v. 20. Deg. 1298. Mon. Zoll, II. 423.

<sup>4)</sup> Mon. Zoll. II. 389.

Bon ben anbern tochtern aber feben bie Spaltifchen monumenta, baß beren noch amo verheurath gewesen, wie bann ihrer herrn mappen baselbiten angemablet fteben, und barnach zwo in bas clofter Risingen tommen, welches wol glaublich. Daf fie aber ferner furgeben, als folte burgaraf Conrad baffelbige clofter auch geftiftet baben, ift gar findifch, bann bag Ripingen viel ein andere und eltere ftiftung fepe, ift aus ben biftorien funtlicher, benn bag es allhier zu beweifen nötig. Barumb aber burggrav Conrab feine fobn alfo geiftlich werben laften und aller pofteritet und fucceffion fich verziehen, ift ohne zweivel bis bie urfach, baf fein bruber burggrav Friberich von fonig Andolphen bas burgaravenampt und einfommen auf feine linien erblich erlanget, also bak auch im mangel mannlicher erben bie tochter volgen folten. Derohalben meines erachtens burggrav Courab, als ber für fich und feine nachtommen teine hoffnung einiges anfalls mehr gehabt, feine fobne also ausgetheilt, auch feine land und berrichaft mapitlich ben geiftlichen augewendet, wie bann bie annales von Spalt bezeugen, bag er albereit bamit umbaangen, wo er lenger gelebet, ein gauges und berrliches ftift bafelbiten aufzurichten.

Deren epitaphia ich eines, wiewohl nicht von sonderer funft, sondern von ber autiquitet wegen hieher sezen wollen:

Lapsis millenis trecentenis duodenis

Transit ab hoc mundo post haec annoque secundo

Nobilis et fidus junii bis quattuor idus Noster fundator Cunradus pacis amator Ouondam burggravius claro de sanguine natus

<sup>1)</sup> Mon. Zoll. II. 534.

Supplicium gravius devitet qui tumulatus Hic iacet ergo pia genitrix virgoque Maria Sensibus impressit quam cordeque sedulo gessit Nee non propicius intercessor Nicolaus Orent ut citius per eum quibus hic honor et laus Hanc ob mercedem coeli translatus in aedem Sedibus angelicis Christi conregnet amicis Hoc sibi concedat qui fluctivagum mare sedat Ac escam se dat nee improperat bona quae dat Hine anno quinto tota quasi parte peracto Cuna sunt undenae praedicto mense calendae Agnes post moritur sua coniunx quae sepelitur Hoc tunulo secum Deus hos face vivere tecum Non simul est obitus horum sed bis celebrandus.

Tis habe ich also jum eingang und zu einer eresterung der angen sosgenden historien vorher seben wollen: aber nunmehr will ich zu meinem eigentlichen furmehmen schreiten und die chronologiam des burggravischen sammes und lands sturglichen erzehlen und continuiren.

# Friderich grave ju Bollern, fo biffero fur den erften burggraven bes geschlechts gehalten worden.

ju jahrn fur erweiterung und bermehrung ober auch enderung bes landes ben jebes leben und regierung angetragen biß auf fein abfterben und endlich jebes gemabl und finder gur richtigfeit ber geneglogien angeigen. Mus foldem wird ber lefer erftlichen vernehmen, welcher geftalt bife löbliche berrn burch gottes fegen und hober potentaten angbe, fo fie mit ihrer tugent und ruhmlichen thaten erwarben, von tag ju tag jugenommen und zu bifen boben ehren und bigniteten im romifchen reich erhoben worben. Und foll alfo bies mein furnehmen nur ein dronologia bes burgaravifden geichlechte und berfelben berrichaften fein. Darunter aber auch fonften manche andere biftorien und anftogenbe berrn und lanbichaften nuffen gemelbet werben. Daraus bann polaet, bag vieler geschlecht, versonen und benbel gebacht merben. welche auborn entweber aans unbefannt gewesen ober boch aans bunfel und irrig beschrieben morben, baft also bife chronologia an pieler anberer teutschen croniden und genealogien grundlicher verftand eine aute anleitung geben folle.

Bas unn bifes burggraven Friberichen aufunft aulaugt, ift von berfelben albereit überflußig anng gesagt. Run folte ich aber albier von bemfelben löblichen und alten ftammen auch etwas berichten, aber dieweil die autores hierinnen fo aar widerwertig mit einander fein und ohne erfundigung ber alten briefe und urfunden, fo man ben folden geschlechten pflegt zu baben, nicht mol etwas richtiges ober gemifies fan gefchloken werben, muß ich foldes ubergeben und in furgenommener intention fortfahren. Derohalben tomme ich wiber auf vorgemelten burggraven Friberichen, von welches patern ich broben meine meinung ichon ercleret. Was aber feine mutter belanget, wird fast uberall surgeben, baf fie eine gravin von Sabivurg und fonderlich fouig Rubolphen schwester gewesen fene, welches ich nicht wiberficht. Doch habe ich mit fleiß bie alte diplomata fonig Rudolphen burchfeben und gefucht, ob etwa bifer fippfchaft gebacht were, habe aber burchaus anberft nicht befunden, bann bag tonig Rubolph ben burgaraven geneinet bat feinen lieben getreiven; ausgenommen in ber confirmation uber bas burggravthumb unter ber gulben bullen, ba neunet er in consanguineum et fidelem, bas ift feinen blutsfreund ober obeim und getrewen. Und barnach in etsichen andern briefen bat er ibn avunculum, bas ift feiner mutter bruber genennet, welches aber entweber aus unverftand bes fchreibers gefcheben, ber es gar umbaetert bat, ober aus urfachen, ban bie ichreiber bamale bas wort avunculus fur das tentiche wort obeimb gebraucht haben: begen egempel ich in vielen briefen, so zu ber zeit ausgangen, besunden.

Ann will ich jorthin die dronoslogia von jahren gu jahren fur mich nehmen und fouil zu befinden gewesen von jeder person angeigen. Damt vom allen ihrem handeln zu schreiben, ist numöglich aus urfachen, daß derstelben in den deroniden aus manget vleistiger seribenten wenig zu finden.

#### Anno 1250

ist burggraven Friberichen das schloß Creussen mit seiner zugehorung gesehen worden von sonig Conraden, tausser Friberichen des andern oben, zu Munden den ersten sehen den bavon noch seutiges tages ben dem gemeinen mann die rede gebreuchtich, Creussen seh die ettest statt in dem gedierg, welches asso zu verstehen, daß Creusen der erste statt in dem gedierg, welches asso zu dem burggrauthumb zu Aurenderg geschlagen worden.

Dann obwol burgarave Friberich umb bie zeit ichon auch Benreuth gehabt, fo hat er boch foldes nicht von bem burgaravenambt befommen, fondern von bergogen von Meran von feiner gemaht ererbt, wie oben auch erwehnet worden. Und bieweil albier bes bergogen von Meran abermals gebacht wird und auch fonft beffelben gefchlechts gebachtnuß alte monument und ftiftunge in biefem land fehr viel vorhanden, folte ich wol billig von berfelben genealogia anch etwas melden; aber es wurde viel zu lang und verbriefilich fein, Diefelbe hiftorien and) hieber zu ziehen, fintemal wol ein besonderer tractat barvon zu ichreiben were. Bu beme findet man auch fonften bin und wider barron in ben cronicen Aventini, D. Caspari Peuceri, cosmographia Munsteri und andere ichriften. Derwegen will ich allbier nur ein wenig von bem bergogen Otten fagen, fovil fonderlich gu bifem meinem furbaben bienftlich. Des letten bergogen von Deran vater bat auch Otto gebeißen; fein gemabl ift gewesen Beatrix, bergog Otten von Buraund tochter, welcher taufer Friberichen bes erften fohn gewefen; und burch bife beprath bat er auch etwas in Buraund befommen, wie er fich bann pfalggrave gn Burgund geschrieben. Difer bat mit feiner gemahl Beatrice ben meiften theil an bem clofter Lantbeim geftiftet. ba fie auch beebe begraben ligen. Er ift aber geftorben anno 1238 und hat verlagen awen fobne, nemblich Otten ben letten und Bopponem, welcher

bifchof ju Bamberg gewesen, und barnach eine tochter Elisabeth, bifes burgaraven Fridrichen, von bem wir jenund handeln, gemabl; wiewol etliche noch eine tochter melben, nemblichen fram Manefen, Die faufer Friberichen bem anbern folle verheprathet fein gewesen. Dtto ber lette hat jum gemahl gehabt Mauefen bergogin pon Ofterreich und Raruten, wie Aventinus ichreibet, ober wie Lagius will, Blancam, graven Theobalbi in Campanien und Chabilon tochter, und folte app tochter gelagen baben, nemblichen eine, ber name nicht bewuft, fo eines graven von Orlamunde gemabl gewesen, burch welche baprath die graven pon Orlamund, jo fouften ihrer anfunft nach Thuringer fein, in bife landart tommen und barin Blagenburg, Culmbach, Berned, 3wernis und febr viel andere ichloger und fleden innen gehabt, die bernach bie burgaraven faufweiß an fich gebracht, wie in folgenden biftorien gu feben fein wurdet. Bon biefer ichreibt man eine unmutterliche und unmenschliche biftorien. Remblich ba ihr gemahl, ber von Orlamund, geftorben und ihr zwen finder verlagen, ein fneblein und megblein, fie bernach aber fo gar inbrunftige lieb auf burggraven Albrechten geworfen, welcher fich veruehmen lagen, daß er wohl luft bette, fich zu ihr zu verbenrathen, wo es ohne die finder were, daß fie dife finderlein an ibrem leib beimlich mit nabeln burchstochen und fo lang geveiniget, bif fie geftorben. Wie bann folder finder corper gen ber Simleron in das jungframenclofter (fo die pon Orlamund gestiftet) gebracht worden und noch beutiges tages alba behalten werden. Aber fie bat bannoch barmit nichts ausgericht. Dann ba burggraf Albrecht bife arewliche that erfahren, hat er fie barnach auch nicht nehmen wollen. Daruber fie bernach in große tummerliche rem gerathen, baf fie barfuß gen Rom gangen und umb absolution gebeten; ba ibr auferlegt worden, ein clofter zu bawen, barein zu geben und ihr funde iwie bamale die leut unterrichtet morden) barin zu bereuen und zu bueßen: wie fie bann bas clofter Grundlach foll gebawen haben. Dije hiftorien habe ich albier bergeftalt, wie fie von andern erzehlt wird, feben wollen, wiewol fie gang zweivelich scheinet aus urfachen, bag die zeit fo gar weit bon einguber ift. Dann ber lette von Meran ift anno 1248 umbfommen, burgaraf Albrecht aber ift erft umb bas jabr 1330 au feinen manbarn alter tommen; berwegen fich awifchen ihme und bergog Otten tochter folde fachen nicht haben gutragen tonnen. Dis aber ift ans allerlen angeigen vermutlich, bag biefelbige frame, fo ibre finder alfo umbgebracht, fen berer von Merans fohns, nemblichen graf Diten von Orlanumb bes jungern nachgelaßene wittib geweien, welches mit ben antiquiteten bes elojters Sjunderron fein frimmet. Zann Orlo ber elter, welcher bes legten von Merant tochter gehabt, und feine Johne Otto, Sermann und ber junge Otto, haben dasslichten elojter gestüftet anno 1280. Run tan man aber an den buchstaben, so auf den stein, der uber derstellen findelin sart ligt, gesauen, noch bise wort erteunen: Dito Otton sjon, darans word absunesmen, daß bei findlein seind des jungen graf Otton von Orlanund finder gewesen, wocksed von der auch Otto gebeigen und des seiten von Meran tochter zum echgemabl gehabt. Dies trifft also bester zu mit den gehabt wellen und dan der irtribumd vielleigt daßer tommen sein, das nach abster und dann der irtribumd vielleigt daßer tommen sein, das nach absteranische waspen geführet, auch von gemeinem vost gleichsstaß die graden von Orlanund das Metanische waspen geführet, auch von gemeinem vost gleichsstaß die grazien von Weran genemet worden.

Mis von bergog Otten bem letten von Meran ichreibet man, bağ er von einem ebelmann, Sanger genent (welches geschlecht noch lebt) in bem ichlog Rigben, unden in einem gewelb, dabin er ihme entfloben, foll erftochen fein worden, barumben bag er bem ebelmann guborn fein hausfrawen folt zu fall gebracht haben. Und foll bifes geschehen sein anno 1248 ober, wie etsiche wollen, 1250. Also ift bas alte berrliche geschlecht jämmerlich zu boben gangen, welches auch an landen und leuten machtig gewesen. Dann fie haben gehabt bie marggravichaft Ifterreich und bas bergogthumb Dalmatien und Meran, umb welches bernach die Benediger und ber fonig von Ungern mit einander gefrieget, item bas Etichland und bie grafichaft Torol. welche grave Meinbard von Gorg eingezogen; item ein groß ftud bes Baprlaude, ale bae Grafenthal, welches bie bergogen von Baprn eingenommen, und enblich auch ein groß ort bes Boutlands und Frankenlands, barein fich nach feinem tob getheilt baben ber bischof ju Burgburg, ber bifchov ju Bamberg, ber burggrave Friberich und bie graven von Orlannud, welche fonderlichen auch bas mappen behalten und bernach gefuhret, wie in ihren monumenten im clofter gum Sof zu feben.

Dann es ftunde dagumal ubel in Teutschland, beitweil der papfich so hart wieder lagter Arbeitschen den andern leget und die iden surften ihme abwendig machet, daß also damals das interregnum sast angleng. Und welcher sterker war, der hatte das sehr tercht, wie es in socken gerruttungen der monarchien pfelgt gaugeschen. Soviet

babe ich albier von bem berumbten Meranischen geschlecht logen wollen und will nummehr wider zu meinem surnehmen schreiten, ohn allein daß ich nicht unterlößen fan, unz jum gebechnus dies alten geschlechts und von ber antiquitet ber personen und sieden wegen einen brief berzag Diten bes leiten hieber zu sehen, welcher aus bem lateinischen transserriet also lautet. 1)

### 1259

ift burggrave Friderich ben dem tauf gewesen umb Biernsperg, Shenhausen und Dachstett, wie oben angezeigt.

#### 1262.

Berthold bischov zu Bamberg hat burggraven Conraden dem eltern und seinem brudern burggraven Friderichen sampt deßen gemahl framen Elisabeth und zweien töchtern Marien und Abelheit etliche leben geliehen.<sup>2</sup>)

## 1265

hat burggrave Friderich das eigenthumb, so er von dem von Meran ererbt, dem abt zu Elwangen zu sehen gemacht; ) aber dieweil er hernach männliche erben bekommen, ist solche handlung auch wider ausgehoben.

## 1270 und 1272

werden burggrav Friderich und sein gemahl und burggrav Conrad von dem bischwen zu Re(ge)nspurk belehnet mit Rietseld, Spalt 2c., wie oben darvon gesagt.

#### 1273

auf den festen septembris oder, wie ettiche wollen, den 1. octobris ift grave Andolph von Habspurg von den chursursten auf den gau Frankfurt zum römischen könig geweitet worden. Die wohl bar durggrav Friberich von Nurnberg ihme sur Vassel im lager verknudiget, wie dann andere auch bezeugen. Dann es melden die historien, daß gar neulich im septembri zworm grave Andolph von Jahlpurg und die statt Vassel ihre irrungen auf zwen schiedent geieget; da habe

<sup>1)</sup> Folgt die Urf. v. 25. Aug. 1244, gebr. b. Schultes, Diplom. Beitr. S. 104.

<sup>\*)</sup> Mon. Zoll. II. 91.

<sup>\*)</sup> Mon. Zoll. II. 102,

grav Rudolph von Sabipurg auf feiner feiten den burggraven Friderichen von Rurnberg, jo bamals auch mit zu velb gelegen, aber bie ftatt grave Beinrichen von Fnrfteuberg gegeben. Daraus bann befto mehr zu permutben, baß bie durfurften eben bijem burgaraven, als ber ben beme von Sabipurg fo gar wol angeseben, folde potichaft besto lieber aufgetragen. Aber bem fep wie im wolle, so melben bie annales, daß ber ermählte tonig Rudolph alsbald aufgebrochen und gen Nach auf die eroning gezogen. Do er bann ben 25. octobris gefronet worden und an bemfelben tag, wie von alters bertommen, gleichwie aubern fursten und berrn, also auch bem burggrave Friberichen feine von fein altfordern bergebrachte privilegia nicht allein eonfirmiret, fondern noch berrlicher gemehret und gebeffert, wie bann bas privileginm ausweiset, welches ich verteutscht nunmehr seten will, bieweil ich mich oben barauf referiret habe. 1)

Gein ander gemahl ift gewesen fram Selena, Albrechten bes erften durfürften und bergogen gn Gachfen (aus bem auhaltischen ftammen) boditer, ein fcwefter durfürften Albrechten bes anbern, welcher könig Rubolphen bochter jum gemahl gehabt und bifen burggraven in einem brief, ber auf tonig Abolphen von Raffam mabltag ju Frautfurt batirt, austrudlich feinen sororium ober ichwestermann geneunet anno 1292 ben 15, julii.2)

Dit franen Elisabeth hat er gezeuget nur brev bochter, nemblich Marien, Abelbeit und Glifabet, Fremlein Maria ift graven Ludwigen ane Detting albereit verbeprat gewesen anno 1265 und ift oben ihrer oft erwebnt worben, fonberlich baft fie mit ber fueceffion in dem burgarapethumb und andern reichsleben por andern iren ichwestern begnadet gewesen; beffen fie fich aber (nachdem ihr berr vater fohn und lebenserben befommen) alles widerumb vergieben under tonig Rudolphen insigel zu Gmund ben 15. augusti anno 1287.8)

Fremlein Abelbeit wird erftlich gebacht in lebenbrieven\*) anno 1262. 3hr gemahl ift gewesen graf Beinrich ju Caftell \*\*) vermog

<sup>\*)</sup> Bifchof Bertholben que Bamberg.

G. \*\*) Sat ime aubracht gum bebratgut 500 lb. heller und 700 lb. für alle andere anforberung. G.

<sup>1)</sup> Rolat bie Urf. v. 25, Oft. 1273 (Mon. Zoll. II, 129).

<sup>2)</sup> recte: 15. Mai (Mon. Zoll. II, 379).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Mon. Zoll, II. 317.

eines andern lebenbrieps.\*) barin diese beebe ebeleut nambast gemacht. beifen batum anno 1274 ben 26, maii.1) Go baben auch fie beebe in benfein bifchoven Bertholben que Bamberg aller anfpruch und forberung gegen irem ichweber und bater burggraben Friberichen fich vergieben mit vermelbung, fonften auch etlicher buncten, barüber gebachter bifchof and neben inen gefigelt; welches geicheben zu Bachenrob ben 1. feptembris anno 1283.2) Gie baben mit einander gezeuget awen fobne. Ruprechten und Berman, wie ban biefer graf Beinrich und fein gemahl fram Abelbeit, auch gebachte ire beebe fohn fambt ihren gemablen, fo beebe Margarethen genant, in einem diplomate Sifridi abte gu Schwarzach angezogen sub dato anno 1306, am abend s. Thomae apostoli. Go hat auch burggraf Johannes ber ander nach graven herrmans tob befielben bochter als feine mumen ausgesteurt und bie eine, mit namen Manes, berrn Gotfriben von Sobenloe, genannt von Brauned, in ihrer jugend verfprochen am tag Petri et Pauli anno 1334;8) bie andere, Annam, hat er in bas clofter f. Marg ju Burgburg gethan und ihr ein jahrlich beputat geben : baruber fich Gutha von Sunthoven, beffelben clofters priorin, reversiret anno 1339, binftage nach4) pfingften.

Frendein Elisabet wurd gemeidet in einem lehendrieve\*\*) anno 12729) und ist einem berrn von Hobensoe vor bernechte geweien, dem eine geborn, nemblich herrn Gosseichen, werd gegeborn, nemblich herrn Gosseichen, wocht gewein haus ausseichteln Würthurg, und herrn Albrechten: welche beede in einem brieve austrücklich durggraven Friderichen ihren auherrn oder großwater und frand Elisabet von Merchan ire anspan oder großwater und frand Elisabet von Merchan ire anspan oder großmitter nennen; desse den den 1298, mitwods von Richala (1)

Ban aber fraw Elisabet, des burggraven gemahl, verschieden oder wo sie bearaben, ist ungewiß: doch bat sie nach ausweisung alter

\*) Leonis bischofs zu Regenipurg.

G. G.

\*\*\*) Gotfriben dem jungern, wie an einem brieve burggraf Friberichs, begen ichwehers, sub anno 1269 zu sehen.

Die Urt. ift gebr. Mon. Zoll, II. 118, boch ift bie genealog. Rotig Gurffelbere im Original nicht enthalten, wohl aber in bem Abbrud bei Detter II. 555.

<sup>1)</sup> Mon. Zoll. II. 132,

<sup>4)</sup> recte per (Mon. Zoll, III, 60).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Mon. Zoll. II. 276.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Mon. Zoll. II. 123.

<sup>&#</sup>x27;) Mon. Zoll. III. 19.

<sup>9</sup> Mon. Zoll. II. 422.

brief anno 1272 noch gelebt, und ist allem anzeigen nach fast vermutlich, daß sie etwa umb das jahr 1274 verstorben.

Mit framen helenen hat burggraf Friberich sich etwa in bem och 1275 verestlicht, sintemal sie beede des volgenden jahrs hernachter das einfer Mittenfeld mit einamber gestijtet. Ind ist woch ju glauben, daß tönig Rudolph sethet in dieser heyrat gehandelt, dierveil er eben besselfelben 1275, jahrs eine dechter frameten Agnesen dieser bestehen.

Mit vieler frauen Helenen hat der burggraf erzeugt zwen sohne, Johannem den ersten und Friderichen dem britten, und zwo böchter, Annam und Helenam. Bas aber amdern noch den zwenen sohnen, als Cunroden und Albrechten, geseht, das ist gar salich und irrig, ") wie zum theil droben albereit augedeutet, zum theil bernachher soll erwebnet werden.

Burggraf Johannes ist der elter soin genesen, von deme gleichwohl der andern genealogienschreiber seiner gerwist. Er wurd erstlichen in einem lehenbrief begenetbet anno 1280, i) und scheinet den alten brieven nach, daß er nicht viel wer dem jahr 1278 geboren. Es hat sieme anch und seinem bruder Friderichen ihres daters bruder burggraf Cunrod etsiche seine ubergeben anno 1290, b). Sein gemaß ist

<sup>\*)</sup> Es ift nicht falich, ban biefer burggraf hat noch zwen andere fohn gehabt, welche in einer Rurnbergifchen dronid Robannes und Sigmund genennet und bon ihnen alfo geschrieben murb. Als fie in ihrer jugend eins tage uf ihrem jagthaus ju Rurnberg ihrem luft nach uf Die jagt ausreiten wollen und Die freubige hund, welche bie biener lebig laufen laffen, eines fenfenichmibs find umbgestoffen und ermurgt und bie ettern zugelaufen und ein geschrat gemacht und bas tobte find ichwertich ben hunden entriffen, bo fei bas unfinnige povelgefind bon fenfen- und fichelichmiben guegelaufen, Die beebe junge burgaraben, fo bernach geritten und gar nichts umb ben beichebenen laibigen fall gewuft, in ber unfinnigen weis tobt geichlagen, bo ber alle burgaraf nicht anbeimbs gewest; welcher, als er ju haus tommen und ben erbarmlichen fall feiner zweber junger beren erfahrn und hochbefummert geweft und die that nicht wollen ungerochen laffen, bo feien alle die, fo rath und that que foldem mord gegeben, aus forcht ber ftraf entlofen und alles babinden gelagen, barburch bas fenfen- und fichelichmibhandwert von Rürnberg hinmeg tommen. Aber benfelben baufern feind gu ewiger gebechtnus und ftraf etliche jahrliche beller auferlegt worben, wie folches weitlauftiger in ber Rurnbergischen chronid beschriben.

<sup>\*\*)</sup> Bifchof Beinrichs zue Regenspurg.

G.

<sup>1)</sup> Mon. Zoll. II, 222.

<sup>&</sup>quot;) Gemeint ist wohl die Urf. vom 20. Tes. 1298 (Mon. Zoll. II. 423).

gemelen fram Manes. Beinrichen bes finds bon Brabant und erften landgraven que Seffen bochter, welche fich erft gar lang nach ihres herrn tob ihrer anforderung gegen burggraben Friberichen bergieben, anno 1328, fonntage nach aller beiligen tag. 1) Und hat nber folchen vergig ihr brueber Lubwig bifchof ju Dimfter neben ihr gefigelt, bo fie ban noch witme gewesen, vermog ihres infigels, in welches ambitu bie wort steben; sigilum Agnetis relictae Johannis burggravii in Numberg. Anwendig aber hat fie das bild irer mumen f. Elifabeth geführt. Gie tonnen aber beebe ben einander nicht lang gelebt haben, ban es wurd fein am legten gebacht in einem ichulbbrief bes romifchen fonias Albrechten, beffen batum ju Rurnberg anno 1299 ben 30. jas nuarii,2) in welchem jahr er bernacher ungevährlich in bem 22. jahr feines alters, ben 1. feptembris verftorben, wie an feinem fchilt que Sapliprunn zu befinden, wiewohl bofelbit bie ichrift etwas buntel morben und die jahrzal von etlichen uf 1219, von etlichen uf 1298 aebeutet, welches aber mit jest bemeltem foniglichen diplomate eigentlich ju miberlegen und berhalben alfo mus gelesen werben: anno domini 1299 kal. septemb, obiit dominus Johannes filius senior Friderici burggravii de Nurnberg.\*)

Beil ban herr D. Moninger allhier weiter melbet, bag biefes burggraf

<sup>\*)</sup> Diefer Johannes ift ber, beffen oben in bem Saufsprunnifchen brief de anno 1295 ale eines geugen gebacht wurd mit bifen worten: dominus Johannes filius burggravii senioris. Bas aber biefe ichrift umb ben ichilt anlangt, ift beutlich zu feben, baß es alfo beift: anno domini 1298 kal. septembris obiit dom. Johannes filins senior Frideriei hurggrav (nicht hurggravii, wie andere gelesen haben) de Nurnberg. Rachbeme aber berr D. Moninger albier melbet, bag ime und feim brueber Friberich erft anno 1298 bon ihres baters brueber burggraf Cunraben etlich leben ubergeben und feiner noch anno 1299 gebacht werbe, fo bestertet biefe meinung auch ein brieve bei Sanlsprunn, welchen biefer burggrave Johannes gejigelt, begen batum ftehet Cabelspurt quarto idus januarii anno dom. millesimo trecentesimo.") Dus berowegen bie ichrift umb ben ichilt entwerber falich ober noch ein anderer Johannes fein, ber biefen brief bei Sanifprunn gefigelt; und fan boch auch ber Johanues nicht fein, welcher nach feines vaters Friderici tob im regiment fueeebiert und anno 1358 geftorben, wie bernach volgen murb : welches bie ungleichheit ber figill ausweifet, ban biefes Johannis, bavon bie gerebt murb, figill ift alfo. Aber ber anber Johannes, welcher, wie gemeibt, anno 1358 gestorben, bat alfo geführet, ba ban ber unterichieb beutlich gu feben.

Mon. Zoll. II. 661.
 Mon. Zoll. II. 425.

<sup>9</sup> Mon. Zoll. II. 433.

Burggraf Feiderich hat nach seines bendeen tod die fehen allein emplangen und ist in die successfion getreten, wie er den auch in tonig Albrechten schendrieven allein gemeldet, desen datum que Strasburg den 15. mai anno 1300. Ind bieweit der stamm auf ihm gestanden und er demselben vortgeseht, wilt ich seine nachtommen bald hernacher ordentlich segen.

Freudein Anna ift graven Emichonis zu Nassau gemacht gewesen, dem sie geborn zwere schne, so zu erwachsenen alter tommen: "Dohannen mit Emichon, mit der betre höcher, nemtlich freudein Margaretha, so einem graven von Hobenberg, mit streubein Jutten oder Geuten, so einem graven von Dize versperatet, und freudein Inten oder Geuten, so einem graven von Dize versperatet, und freudein Jutten oder Geuten, so einem graven von Dize versperatet, und freudein Anthen oder undes verschaften der State und zu Auftrage Mirmberg anno 1343 noch jungstrau versperaten. Es ist aber nach D. Peuceri anzeigen ihr gemaßt zig Gündigh oder etter versproten anno 1342 und zu Nürnberg im closter [. Gatharina begraden.

Was aber das epitaphinm, so in dem darspierclofter zu Aftiruberg vorshanden, belangt, ist dassiert einigt von diesem alten geaven Emidjon, sondern von seinem einen sönstlein, das gar in der jugend gestorden, zu verstehen. Dan es ist doselbst also geschrieben: anno 1342 starb gras Emidjo von Assisat was den anden jahr kard jungstaw Hener siem schwelter, beede burggraven Friderich emidfein. Es hat aber fraw Anna zwischen ihren timbern ein thestung gemacht anno 1349, am tag Wartini, und ist hernachber verstehen anno 1333 und im darspierclosser zu Altenderg begrober.

Frewlein Helenen gebenten Brufchins und andere, ist aber von ihr in der hertschaft monumentis nichts zu finden. Terhalben was andere von ihr geschrieben, daß sie noch jungfraw zu Rirnberg verschieben, das ist one zweitel aus irrthumb geschern, nemblich daß

<sup>\*)</sup> Sind one zweivel die, so zu hanlsbrunn begraben ligen, beren ber erfte anno 1358, ber ander anno 1362 verstorben. G,

<sup>&#</sup>x27;) Mon. Zoll. II, 435.

man erft gemeltes epithaphium in dem barfufferklofter nicht recht angefehen und nicht burggraven Friderichen enicklein, sondern burggraven Friderichen dochter gelejen hat, welches aber mit dem epitaphio selbst aigentlich absulativen. \*)

Alber biefer finber vater, burgagraf Friberich ber ander, nachbem er nicht allein in wettlichen händeln mit rath und that hochferismelt, sombern auch darneben gottspirchtig und andächtig gewelen, darums (wie auch obberührt) dod closter zur Birtenield neu gelitiket, auch hanfspronn und bei closter zur Altenberg mittiglich begabet, ist er ohne zweivel in grossen alle zur Rünnberg mittiglich begabet, ist er ohne zweivel in grossen allen und wher die achzig jahr alt vertievben, anno 1297 den 14. augusti, vermög der monument im closter Hollsprunn. De er aber zur Rinnberg, "Deussprunn ober Birtensteld begraben (wie dan fierin die annales nicht uberein stimmen), sau ich nicht auswiß erichten.

Das aber sonsten andere sehen, er sez anno 1290 mit tod abangen, ist mit den urfnuben uberschiffig au volverlegen. Dan er anno 1290
auf dem reichstag au Erjurt getwesen, auch vor sonig Rudobsphen in seinem
berausgung gestliben, wie ihme dan gedachter tönig auf derstelben rais
ein reichsslechen geließen zu Mainz anno 1291 den 3. junii, 3) welches
nit viel uber ein monat vor des sönigs tod gewesen, sintenahl er
bald hernach zu Gernach zu Gernach zu Gernach zu gewesen, sintenahl er
bald hernach zu Gernach zu er den sintenahl er
ich von der zu er den sintenahl zu er
ichvouch getwesen und er sonis dei seinen seben dunggraf Fribertichen
stets gerne dei sich gehabt, daß der burggraf vollend bei des sönigs
tod von esselben.

So ift auch oben erwehnt, daß biefer burggraf auf bes tonigs Abolphen zu Raffaw maßitag zu Frankfurt gewesen anno 1292.

<sup>1)</sup> Mon. Zoll. II. 369.

# Burggraf Friberich ber britte, welcher fonft ber anber genennet worben.

Diefer burggraf Friberich ift eben jung in bas regiment getreten, ban er im anfang bes jahre 1283 noch nicht geborn, wie bie monumenta grundlich ausweifen. Er ift aber nichts befto weniger zeitlich in groffer potentaten funbicaft und anab fommen, ban er, wie etliche ichreiben und awar auch aus ben fapferlichen privilegien, fo er betommen, ju urtheilen, fonig Johannsen, fenfer Beinrichs bes fibenben fohne, ju eroberung bes fonigreiche Bobem einen mohlgeruften geng jugeführt und groffen ruhm bamit erlangt. Da auch bernach bie amifvaltig mabl ber durfürften geicheben, eines theils uf bergog Lubmigen que Baprn und anbere theile uf bergog Friberichen gu Defterreich, hat fich bergog Ludwig bemühet, Diefen burggraven auf fein feiten gu gieben, welches auch gescheben. Und hat fich biefer burggraf bis an fein end ben bemfelben fenfer Ludwigen ftets in allen treuen bienften finden und gebrauchen laffen und viel ritterliche thaten in allen gebachts fenfere friegen vollbracht. Sonberlich aber in ber legten ichlacht, fo er mit bem bon Defterreich gehalten, in welcher auch berfelbig bergog gefangen worben, bat burggraf Friberich mit feinen reutern eine fonbere ehr eingelegt und por andern groffen preis und ruhm bavon bracht. Darumb ban auch fonig Ludwig bernach in ber ausbent bem burggraven bie öfterreichische gesangene berrn und ritterschaft gescheuft, beren in die 1160 person gewesen sein follen. Diefelben bat ber burgaraf alle bes lebens gefichert und fie one rangion lebig gelaffen, boch ber geftalt, baß fie und ihre erben, fo oft es ju fchulben fame, bas leben empfangen und alfo bie burggraven fur ire lebenherrn erfennen und berer gewarten follen; wie ban biefe berrichaft folde gerechtigfeit bei vielen geschlech'en beffelben landes

<sup>1)</sup> Wohl richtiger: 29. Mai (Mon. Zoll. II. 412).

noch bie auf diesen hentigen tog hergebracht und behalten. So hat auch gedachter fehrer Ludwig die zeit seiner regierung diesen burgsprachte sehr lieb und werth geschletten und ihme seinen innerfrent geber heimbsten rath genennet, auch mit wielen herrlichen privilegien und lehem begnacht und volft uberall in seinen brieben biese mansiche, sobsiche thaten bed burgsprome geperijet und bochminste angegen.

Es ift aber Diefes burggraven gemahl gewesen fram Margaret, welche er anno 1313 albereit gehabt, wie bie alten brieve ausweisen. Und aber von ihrem geschlecht gleichwohl ein zweivel fürfällt, ban Bolfgangus Lagius nennet fie eine gravin von Gorg, D. Bolfgangus Juftus und Reinerus Reineccius fegen, fie fen bergog Ulrichs gu Rernten bochter gemeien; andere haben andere gebanten. Aber bieweil fie in ihrem infigel neben bem burggravifchen bas mappen bes bergogthumbe Rernten geführet, wie an ihren brieben gu feben, \*\*) fo bleibt es wohl gewiß, baß fie ein bergogin ju Reruten gemefen. Doch baß man fie fur bergogen Ulrichen bochter halten folle, bas will fich ber zeit halben nicht wohl reumen, fintemabl berfelbig etwo umb bas ighr 1250 (wie aus D. Lagio gu verfteben) verftorben und aber fram Margret, bo ihr berr gemahl anno 1332 tobes verichieben, noch gar junge finder gehabt, auch etwo umb bas jahr 1341 geftorben. 3ft berhalben viel glaublicher, fie fen aus bem geschlecht bes graven Deinraben von Gorg gemefen, \*\*\*) welcher nach Otten bes legten von Meran tod bas Etichland und bie graficaft Tirol eingenommen und bernach fambt feinen fohnen Otten. Ludwigen und Beinrichen von fonia Rubolphen mit bem bergogthnmb Rernten belehnet worben gu Rurnberg auf einem reichstag anno 1284; wie ban eben bomghle tonig Rubolphen fohn Albrecht bergog gu Defterreich beffelben bergogen Meinraben bochter Elifabethen jum gemahl genommen und baft gu vermuthen, bag fonig Rudolph felbft bernach biefe benrat mit feiner

graffchiten Tirol und Görg mit einandre innen gehabt.

\*\*\*) In D. Hunds erstem theil des danrischen kammbuchs, dei des graven
von Görz und Livol kammen würd ihr herr voter genennet Klörechi herzog in Kernten, graf zu Görz und Tirol, berzog Meinharden des britten sohn, über mutter aber Manes, graf Klörechib von Dobenkorg und Daigerloch in Schwäder

bochter, frauen Anna, tonig Rubolphs gemablin, fcmefter.

Level to Coogli

<sup>\*)</sup> secretarium.

\*) Alfo ift sie auch neben ihrem herrn gemahl mit bem terntischen und tirollichen wappen in ber firchen zu Cadolzburg hinder dem altar an eim senster abgemahlet. Beren vater Albertus dozumahl das berzoglumuß Kernten und die

ichnurr gefreunden und dem jungen burggraden gestistet hobe. So sind and alte brief vorfanden, darinnen sauter zu befinden, daß diese burggraden voter mit bemelleten bergogen Meinraden in gang guter verwandsschaft gestanden. Dan nachdem bischof Bertsfold zu Bamberg den sollten den bergedenen vor viel jahren mit dem angeschaft die folges Löwenberg in Kennten belehnet, hat bernach gemelter burggraf obgedachtem perzogen Weinraden solches leben ubergeben, auch den lebengenen blischof krandben zu Bamberg gebeten, das er gemeltes sichlo dem berzogen teiten wolte, wie der bischof selbs mehre ischol den den berzogen gebeten, das zeiten die es gemeltes sichlo kann berzogen gebeten, das zeiten die einem selbschefe, weder ausgeben aus Bamberg gebeten, das zeiten.

(Fortf. folgt.)

## Barl Freiherr von Stein jum Altenftein.

Bumeift nach bieber unbenutten Familienpapieren

23. Germann.

## In und für Franken.

1. Altenfteine Jugendzeit, Ansbildung, erfte Anftellungen.

Bu ben ältesten und angeschensten Geschlechtern der Reichsritterschaft in Franken gäblte das nun ausgestorbene Geschlicht der
Herren von Sein, welches auch der Stammung Altenstein ihre dem
Baumachgrunde unweit Bamberg zum Altenstein zubenannt wurde,
um es durch diesen Jumannen von dem nicht veriger alten und angeschenen, auch häusig verschwägerten Geschlicht der Freisberren von
Zeiten zu Vordheim nud Ditheim im urblichen Franken zu unterscheiden. In Zus Wappen zeigt drei Zereithämmer mit goldenen Steilen im rothen
Feld, auf dem Jedm zwei rothe Büsselhöbenen ilt weißgescherten
Bleisen. Als gegen Ende des 17. Jahrhunderts die reichseriterschaftlichen alten Geschlechter zu Interschoedung vom sinageren Zundade den Reichsfreiherrnstand sich erbaten, vermehrte Knifer Leopold I. bei Berteslung der Reichsfreiherrnwürde 1695 dies Wappen durch zwei veiße Junden mit zuch gelem Softherner im ausdricten Echise.

Die in ben Stiftern Bamberg und Witzsburg zerstreut liegenben werten Beschungen verurschen im Mittelatter viele Zeiben. Bericht geworber ist die sagenumsponnene Zeibe mit Bischof Weinspurg, welcher 1266 unter bem Schein von Witzsburg, welcher 1266 unter bem Schein von Ariebensverbandlungen auf ihrer eigenen Burg zwöss Glieber bes Geschliechts, einen

<sup>1)</sup> Unrichtig nimmt Teil; von Stein-Rochberg in "Ein preußischer Staatsmann," Teutlich Revne VII, I (1882) S. 302 an, daß beibe Ammilien Stein urspringlich ein e Familie geweien seinen: "Godler theitle sich dies Gelchlech) in die Zweige-"von Stein zu Attenstein" und "von Stein zu Cftbeim und Vollershaufen."

nach bem andern tobtete, fo baß es nur burch ben in baprifchen Diensten abwesenden Johanniterritter Senfried von Stein fortgepflangt wurde.

In bas Reformationszeitalter trat bas Geichlecht in vielen Bweigen, welche alle am Stammichloß ale Ganerben Antheil hatten. 3m Bauernfrieg wurde bas Schloß gebrochen und bas Familienarchiv vernichtet, aber noch lange biente bie Schloftirche ale Begrabnifftatte des frühzeitig ber Reformation beigetretenen Geschlechts. Am befannteften von allen Familiengliebern ift geworben Bilbelm von Stein 311m Altenftein. Dem Reichstag von Augeburg batte er im Gefolge bes Burgburger Bifchofe beigewohnt. Bei Rarl V. ftanb er ale taiferlicher Feldbanptmann und Obrift in Unfeben und erlangte bie Erneuerung ber von ben Bauern vernichteten Brivilegien : Documente feines Gefchlechts. Bu feinem größten Schaben ichlug es ane, bag er ale Rath in Die Dienfte bes Martgrafen Albrecht von Branbenburg trat, benn von ber Achtserflarung bes Martgrafen nahm Bijchof Meldior Bobel von Burgburg Unlag, feinem Lebensmann Bilbelm von Stein die Leben gu nehmen, ber badurch wiederum ganglich gu Grumbach binübergetrieben murbe, bis er mit biefem bas tranrige Ende theilte und nach ber Eroberung bes Grimmenftein im April 1567 ju Gotha enthanvtet murbe. Gein birecter Nachkomme, ber lette nambafte Bertreter bes Geichlechts, ift ber preußische Minifter Rarl von Altenftein, beifen Bilbungegang und frantische Birtfamteit aus feinen binterlaffenen Papieren auf ben folgenden Blättern jo gu fchildern verfincht werben foll, bag babei bem Metenmaterial entnommen wird, mas es gur Erlauterung ber Beitgeschichte und fur bie handelnben Berjonen Charafteriftifches enthält.

Des unglässtlichen Wilhelm von Stein jünglere Sohn Sebation († 1614 als Sächf. Heinen knoburg) wurde durch seinen jünglen Sohn Giet Heinen jünglen Sohn Giet Heinen jünglen Sohn Giet Heinen der Heinen Heinen der Heinen Heinen der Heinen Heine Heinen der Heinen der Heinen der Heinen der Heinen der Heinen unter ihnen die Heinen der Heine der Heinen der Heinen der Heine der Heinen der Heinen der Heinen der Heinen der Heinen der Heine der Heinen der Heinen der Heinen der Heinen der Heine der He

bon Stein in Ditheim einfach von Altenftein. Gitel Beinrichs Gohn Cafimir Chriftian († 1647) und Entel Friedrich Sebaftian († 1700) waren beibe Amtmanner gur Lichtenburg, ihren Bohnfit aber batten fie in eignem ansebnlichen Schloß am Darft ju Ditheim, ber jest fogenannten Minge, über beren Gingang bas Altenfteiniche Bappen noch erhalten ift. Durch ibren neuen Wohnfit Oftheim gablte Die Familie jum Canton Rhon Berra ber Reichsrittericaft in Franten und befleibete Hemter und Chrenpoften in ber reicheritterichaftlichen Regierung. Co mar Friedrich Gehaftians Cobn Chriftian Mithelm. bes Minifters Grofvater, Trubenmeifter bes Cantons Rhon-Berra. Bleich feinem Bater beirathete er ein Fraulein aus ber Familie pon Stein in Bolfersbaufen. Bie Die Trauung, fo fand auch Die Taufe feiner neun Rinder im Altenfteinichen Schloft gu Ditbeim ftatt. Gein jungftes Rind, bes Miniftere Bater, Friedrich Ernft, murbe am 1. April 1732 geboren und war fruh eine Baife, benn am 28. Juni 1734 ftarb Chriftian Wilhelm und wurde in feines Großvaters Gruft in ber Stadtfirche gu Ditheim beigesett. Schon am 11. April 1736 folgte ibm bie Battin Bolprena Magbalena Cabing, geb. von Stein-Bolfershaufen, und im nachften Februar fein unverheiratheter Bruber. ber Dberft Abam Gottlob. Ber fich ber acht am Leben gebliebenen Rinder nach der Eltern Tode angenommen bat, ift nicht mehr an ermitteln. Die Alteniteinische Samilie verschwindet nach biefen Ungludsfällen aus ben Rirchenbuchern und ben Documenten ber Stadt Ditheim (bie Besitungen icheinen bald verfauft zu fein), und wir finden verschiedene Glieder wieder im Unsbachischen Sof- und Staatebienft. Bu hoben Ehren fam bort Chriftian Bilbelms altefter Cobu Bbilipp Gottfried (geb. 31. Juli 1722, verheirathet 1752 mit Cophie Amalie von Bobenhaufen in Rombild, ale Unsbacher Bofmarichall und Dberamtmann pon Baffertriibingen + 22. April 1768); Rarl Beinrich (geb. 21. Marg 1726) wird ale Oberft in Erlangen erwähnt 1787; Die jungfte Schwefter Chriftiane Cophie Juliane verheirathete fich am 9. Nov. 1750 mit Rraft Sannibal von Crailsbeim. Da bei Taufen und Communionen in ben erften Decennien Glieber ber Altensteinschen Familie in Ansbach erwähnt werben, mogen biese Unverwandten bie vermaiften Rinder aus Ditheim nach Ansbach gezogen haben, und die altern Geschwifter murben bann gum Salt ber jungern, Benn 1748-1754 unter ben Communicanten ein Falten: und Rammerpage von Altenftein genaunt wird, fo find wir geneigt, in

ibm bes Miniftere Bater ju feben; namentlich wird berfelbe erwähnt ale Taufzeuge bei feinem Bruber Philipp Gottfried im Juni 1755 "Garbelieutenant Friedrich Ernft von Stein" und im October 1766 bei einer andern Taufe bei bemfelben Bruber unter ben abmefenben Bathen "Berr Rittmeifter von Altenftein und Frau Rittmeifterin von Alten-Wann und wo biefe erfte Che bes Rammeriunters und Sufarenrittmeiftere Friedrich Ernft Freiherrn von Stein gum Altenftein geschloffen murbe, ließ fich bis jest nicht ermitteln, wohl aber Ramen und Tobestag ber Frau. Wilhelmine Erneftine Frieberite geb, von Appolt, zweite Tochter bes Unsbachifchen Birfl. Beh. Raths und Brafibenten Gottbard Friedrich von Appolt, Berrn auf Trendel und Dlabenberg, und feiner Gemablin Rofing Ifabella Freiin von Bartbeim, war geboren am 9. October 1744, ftarb am 20. December 1768 und murbe am 23. December von Schaftbaufen (1/. Stunde von Ansbach), wo fie ihre Wohnung hatte, nach Ansbach gur Beifetung in ber Stiftefirche übergeführt. Rinber biefer Che werben nicht ermähnt.

Die zweite Bemablin bes Rittmeiftere Friedrich Ernft von Altenftein, bie Mutter bes preußischen Minifters, war Juliane Bilbelmine Bhilippine von Abelsheim, geboren in ber Stadt Schwaigern bei Beilbronn in Burttemberg am 22. Juli 1748 aus ber britten Che bes Freiheren Rarl Friedrich von Abelsbeim, Geren gu Genfelb und Ebelfingen, Burtt. Rammerherrn, mit feiner zweiten Frau Schwefter Eva Chriftina Darianne geb. Freiin von Jartheim, Tochter bes Reichshofrathe Bolf Sigmund von Bartheim und feiner Gemablin Friedrite Dorothea Brafin von Reipperg. Schwaigern ift eine Reippergiche Befitung; Abelsheim, ber Stammort bes Gefchlechts, liegt im Großbergogthum Baben. Freiberr von Abelsbeim mar, ba fein naber Bermanbter ber regierenbe Graf Leopold Johann von Reippera fortwährend in Wien refv. an andern Sofen ale öfterreichifcher Gefandter abwesend war, pon 1733-1753 Abministrator ber Berrichaft Schwaigern. Cowohl burch bie Mutter feiner erften, wie feiner gweiten Frau mar alfo ber Rittmeifter von Altenftein in verwandtichaftliche Begiebung mit bem Gefchlecht von Jartheim getreten, vielleicht waren beibe Schwiegermütter Schwestern (bie Mutter ber erften Frau ift Bathin bei ben Rinbern ber zweiten). Go wird es erflärlich, baft

Rarl Sigmund Frang bon Stein jum Altenftein, ber altefte Cobn, beffen Jugend und fpatere Birffamteit uns weiter beschäftigen wird, bat fich ftete ale Onoldinus b. i. Anebacher bezeichnet und feinen Geburtstag am 1. October (nicht, wie mehrfach gebrudt, am 7. October) gefeiert. Gein Geburtsjahr ift 1770, bas feines zweiten Brubers Giamund Ludwig Auguft 1772. Der erfte bewußte Schmers im Leben traf ibn am Weihnachtsabend 1778, als fein funfjabriger Bruber Chriftian Friedrich Rarl Alexander vericbieb. Mus Diefen erften Jugendigbren berichtet bes Miniftere fpaterer Unebacher Rollege Rarl Beinrich Ritter bon Lang in feinen Memoiren I, 48, baß er mit feinem Dheim Sofrath Lang von Dettingen jum erften Dale nach Unsbach gefommen fei, als eben erft bie neue Berrieber Borftadt in Die Sobe ftieg: "Bir tehrten bei einem Sufaren-Rittmeifter von Altenstein, beffen Ritteraut Obermogersheim mein Dheim verwaltete, ein, und mit beffen beiben Gobnen, von benen einer ber nachberige preufifche Minister wurde, spielte ich in ber angelegten fleinen Feftung bes nämlichen Gartens, welcher grabe an benjenigen grengte, ben mir bas Schidfal fpater felber als mein Eigenthum jugebacht." Der Barten wird fich nach biefer Angabe bestimmen laffen; ob es ber Garten bes noch jest fogenannten Altenfteinischen Saufes in ber Karolinenstrafte Dr. 324 ift, welches 1773 von ber verwittweten Gebeimrathin und Sofmarichallin von Altenftein ertauft wurde? - nach munblicher leberlieferung haben wenigstens bie beiben Bittwen von Altenftein in einem Saufe gewohnt. Die Fran Rammer-

<sup>1) &</sup>quot;Dermogersheim durch eine Goldfteinische Tochter 1654 an John Bithelm von Jartheim, durch eine Jartheimische Enkeltochter an die von Altenfein." S. v. Lang, Sifter. Reb des Regattreifes p. 27.

berr (feit 1771 begegnet biefer Titel) und Rittmeifter von Altenftein ward ja auch fruh Bittme. "Anno 1779 ben 30. December ftarb ber reichsfreihochmoblgeborne Berr Friedrich Ernft von Stein jum Altenftein, hochfürftl. Braudenb. Onolab. Rammerberr und Rittmeifter, am 3. Januar 1780 beigefett, feines Alters 47 Jahre und beinabe 9 Monate" beint es im Tobtenregifter von St. Gumbertus, und um ben gangen Jammer, ber biermit bas Saus betraf, gu ermeffen, ift es nothig, zwei weitere Rirchenbuch Gintrage, für Diefe frube Jugend faft unfere einzigen Quellen, ju bernehmen: "1780 ben 8. Mai ift erft nach bes Baters Tob geboren und am 9. Dai getauft Friedrife Benriette Marianne von Stein gum Altenftein, Gingige Taufgeugin (bei ben übrigen Rindern 15-23 Bathen): Frau Rofina Ifabella, verwittwete Gebeimratbin von Appolt geb. von 3axtbeim, Schwiegermutter bes feligen Berrn Friedrich Ernft aus beffen erfter Che." Das Todtenregifter berichtet ben Tob biefer nachgeborenen Tochter am 24. Januar 1781. Der Bittme, Die aus ihrem Gut Obermogersheim nur geringe Gintunfte batte und die fich in Unsbach an feinen naben mannlichen Bermandten anlehnen fonnte, lag nun ob bie Erziehung ibrer brei Gobne Rarl, Sigmund und Louis (Friedrich Ludwig Sigmund geb. 19. April 1776) und ibrer brei Tochter Bilbelmine Quije Marianne (geb. 1. Dezember 1774), Friedrife Quife Marianne (geb. 14. Juli 1777) und Erneftine Bbilippine Darie Unna (geb. 23. Gept. 1778). In trefflichfter Beife bat fie ibre mutterlichen Bflichten erfüllt. Gie wird geschildert als eine ber gebilbetften und geiftvollften Damen ihrer Beit, Die auf ihren alteften Cobu, beffen Erziehung fie ausschließlich geleitet, eine moblwollenbe Gemutheart, feinen Tact, edles Berg und Dilbe bee Urtheils vererbt habe.

 den 7. Februarii Anno 1780, nuterfidrieben Alezander M. 1, 93. An Abwesembeit und auf höchsten Specialbeseld Ser, hochsürstl. Turchlaucht höchst dere derollmächigte Minister und Gedeime Kätse von Bendenborif, v. Wechmar, v. Gemmingen, Joh, Friedr. v. Unebel, School:

"Se. hochfürftl. Durchlaucht, unfer gnäbigfter fürft nub herr, naben der hinterkliedenen Witten des verfordenen Kammerherrn und Nittmeisters von Stein zum Atteustein in Rüdflicht seiner dem hiefig hochfürstlichen Haufte wen Augend auf geleistem trenen Dienste und Wittensteinen der Grieben und ihrer gablierden Jamille anden Verfulp des gemöhnlichen Rachfliges einen Gnadengehalt von 600 Gulden reinnigt an Geleb jahrlich gnadbigft verwilligt, werden auch deren Zöhne, sohald sie das erforderliche Alter werden erreicht haben, zu Bagen auf den andliche Art wie die Zöhne anderer hier wohnender Gawalfere auf; und annehmen

Das zweite Actenftud ift ein in febr feblerhafter Orthographie geschriebenes Concept einer Berfügung an bas Minifterium betreffenb "die Ausmufterung bes bisberigen Sofpagen von Altenftein und Ernennung jum Sofinuter, bann beffen Ausmufterung und Stubirungstoften Beitrag. Serenissimus baben auf unterthaniges Bitten Die Musmufterung bes bisberigen Sofpagen Rarl Gigmund Frang von Stein jum Altenftein, welcher bienachftens auf Atabemien fich ju begeben gefonnen ift, gnabigft ju resolviren und beufelben jugleich jum bochfürstlichen Sofjunter bulbreich ju ernennen geruht und ftelle ich alfo in Bemäßheit biefer bochften Entschließung hiedurch fowohl bie quabigit ju verfügende Musfertigung bes erforberlichen Sofiunter-Decrete ale bas benothigte Legitimatione: Decret gur bochfürftl. Rammer und Landichaft wegen Ausgahlung ber gewöhnlichen Ausmufterungsgelber à 136 fl. an bas hochfürstliche Dberhofmarschallamt ehrerbietigft anheim, wobei ich nach hochftem Specialbefehl gugleich in Unterthanigfeit melben foll, bag ben beiben vormaligen Sofpagen v. Grafax und von Dobernet bis ihren Abgang aus ber berrichaftlichen Bagenftube auf Die Friedrich-Meranbers Univerfität Erlangen einem ieben berfelben 3 3abr lang jabrlich 900 fl. ju ihren Stubirungs toften milbeft ausgesent becretirt worben . . . . . 1) Da ber pon

<sup>&#</sup>x27;) Das Folgende, durch einen Strich vom Borhergehenden geschieden, scheint Theil eines Gesuches an ben Markgrafen.

Altensfrein ein sehr hoffmungsvoller junger Mensch ift, so wird derleide einer gleichen höcklen Gnode nicht unwürdig sein und übertaliich also Be. dochsten Milte die guddigte Veremiligung auch für ibn und die genädigt verfügende Decretirung dieser jährlichen Studirungsfolten auf 3 Zahre an die hochsürstliche Kasse submitsest und verharre mit tiesster Berefrung."

Dem Anschreiben und Anfuschen entsprechend erging am 4. October 1788 das Decret als Hosjunker für den bisherigen Hospogen kart Signund Stein von Alkenliein "in Rücksch scheine Gegenschaften vorzüglichen Eigenschaften" und unter gleichen Datum: "Serenissimus abeben gandigt beschloften, den bisherigen Hospogen Karl Signund Franz Stein von Alkenstein wegen der an ihm bemerkten vorzäglichen Talente auf herrschaftliche Kossen den in jeder Wichte inspress der in den konstellen und ihm is solchen Vollehe inspress der in eine konstellen und ihm is solchen rechtigt ishtisch an hiesper Landschaften und binder konstellen in folder Wichte ishtisch an hiesper Landschaften und binder in folder Wichte ishtisch an hiesper Landschaften und ihm bechaften und Lind und der den der den der den der der den den der der den de

Dies Anträge und Berfägungen versehen uns als ich ich en ab elden eller Universität. Dem auf die Universität giehenden Hollen der Entwierer der Entwicker der Entwierer der Entwicken Entwierer der Entwierer der Entwicken Entwierer der Entwicken Entwierer der Entwicken Entwic

<sup>1)</sup> Abgebrudt in meinem "Altenftein, Sichte und Die Univerfitat Erlangen."

bielten. Das im Atteftat als ber fveciellen Abgangeprüfung porbergebend ermannte öffentliche Eramen wird alfo bie zu Michgelis vom Scholarchat in ber Bagerie porgenommene Brufung gewesen fein. Griechifch icheint nicht an ben Lebraegenitanben gebort au baben. Rwei Manner werben in fpateren Briefichaften bes Cultusminifters als feine Lehrer in Ansbach genannt, ber fpatere Appellationsgerichtsrath Benter in Ansbach und Decan Schniplein in Roth. Un Benter, ber eingebend über ben Schwauenorben berichtet batte, richtete ber Minifter am 9. Det. 1821 ein Danfichreiben, in bem es beifit: "3hr Schreiben bethätigt mir nicht blos bie Fortbauer 3brer mir früber io vielfach bewiefenen freundichaftlichen Gefinnungen, fonbern auch Ihre ewige Jugend, indem Gie den Gegenstand meines Schreibens vom 18. v. DR. noch jest mit eben ber Lebhaftigfeit und Rraft aufgefaßt haben, wie es ber Fall mar, ale ich Gie guerft als faum beginnenber Forider ber Geichichte fennen ju lernen und ale Lehrer an ehren Gelegenheit batte." Doch paffen bie Borte .. faum beginnenber Forider ber Beidichte" für ben einfach lernenben Sofpagen nicht recht, und wenn ber Ansbrud "Lehrer" etwa nicht im engsten eigentlichen Sinn ju nehmen mare, fo tonnte etwa an geschichtliche Studien in ber erften juriftifden Amtegeit unter Bentere Anleitung gebacht werben. Gang eigentlicher Lebrer aber mar Johann Bilbelm Schniplein, Cobn bes Ansbacher Confiftorialprafibenten und burch feine Mutter ein Entel bes Unsbacher Generalfuperintenbenten Anebel. Er pflegte feine Roglinge in Berfitatten an fubren, um ibnen eine praftifche Richtung au geben, auch öffnete er ale Botanifer ihnen bie Mugen fur bie Ratur. Altenftein ift Beitlebens mit bem gwolf Jahr alteren Lehrer, ber ihn aber um zwei 3abr überlebte (geb. 1758, † 1842 ale Decan in Roth), burch innige Freundschaft verbunden geweien. 218 ber Lebrer und Freund in Ansbache Rabe Bfarrer murbe, pflegte bie gange Altenfteiniche Familie ibn an überrafchen, namentlich auch bie brei Fraulein, und wenn fpater ber Minister nach Franten fam, fuchte er ben Freund und Lehrer auf und laufchte ibm naturbiftorifche Buniche ab, ja auch auf weitere Familienglieber behnte er feine Fürforge aus. Bon einer hochbetagten, ber Altenfteinschen Familie anverwandten Dame, welche ber Minifter als junger Chemann ans ber Taufe gehoben, murbe bem Berfaffer ber fpatere Bfarrer Rofteufcher au Rothenburg o. d. Tauber als Informator ber Altenfteiniden Rinber genannt. Diefe Nachricht bat fich bemabrt, und wir werben in ibm ben Lefter gefinden haben, der den Knaden von des Jates Zob bis jum Eintritt in die Pagerie geleitet und unterrichtet hat. Es hat lich ein von Zomf überfirdmender Brief aus dem April des Jadres 1803 erhalten, in welchem Altensfein den damaligen Richtenburger Archibafonus und Prüfsprediger an Et. Johann aureder "geflichtester Lebter meiner Jugend, unwergeßischer Lehter und Freund meiner Jugend, Ein, der mein zweiter Bater waren." Der Brief läßt teinen Jweifel, daß es namentlich religiöse Unterweisung geweien, welche ihn mit unaussölchischer Dansbarfeit beseitt. In seinem Antwortschreiben tellt Woltseuder sich als Samilienwater von bestim dieste Zochter liells Woltseuder sich als Samilienwater von bestim dieste Zochter lielby Woltseuder alt; sein Austritt aus dem Altensteinschen Saufe lag als weit zurück.

Dies mare alles, mas über bie erften achtzehn Lebensiabre MItenfteins fich erforschen ließ. Rein einziger charafteriftischer Rug ift uns aufbewahrt, und über bie Universitatszeit fliegen bie Quellen nicht reichlicher. Doch find die Immatrifulationspapiere von Erlangen und Göttingen und bie Abgangsgengniffe ber Profefforen erhalten. Um 20. October 1788 bezeugt Gottlieb Chriftoph Barles ale Decan ber philosophifden Facultat ju Erlangen, baf Rarl Sigmund Frang Stein von Altenftein aus Ausbach, nachdem er fich bem Examen und anbern Eintrittsgebrauchen unterzogen, in Die Liften ber philosophischen Facultat eingetragen fei. Die Matrifel bom 24. October ift bom theologischen Brofeffor Geiler als Brorector unterzeichnet. Die Abgangszeugniffe bon Erlangen find ansgestellt am 20., 21., 22. und 24. Ceptember 1790 bon ben Brofefforen Menfel, Giper, Glud, Dener. Geiger. Breber und Tafinger. Das erfte biefer Bengniffe, ausgestellt ben innigft verbundenen Brubern Rarl und Gigmund von Altenftein, offenbart unerwarteter Beife, bag beibe Bruber gufammen in Erlangen Die Rechte ftubirt baben. Rach Gottingen geben beibe Brüber gleich: geitig ab, fie baben alfo bie gange Studiengeit gemeinsam verlebt, wie fie borber gusammen hofpagen gewefen. 1) Ale beibe Bruber bie Universität Erlangen bezogen, war ber Rame Altenftein bort feit lange wohl gefannt. Ein entfernter Gefchlechtevetter ber altern Linie, welche auch von bem jungften Cobn Cebaftian bes ungludlichen Wilhelm von Stein fich berleitet, ber Rammerberr Gottlob von Altenftein,

<sup>&#</sup>x27;) Im Ansbacher Abrefibuch 1787 p. 89 fteben unter ben hofpagen beibe Bruber.

Herr zu Ditterswind, hotte sich in den sinsjager Lahren dort ein Paclais in einem großen Garten erdaut, an Stelle des jesigen Bahnfors, weiches 1806 durch die Bemildungen Fris Naglers, des Schwagers unsers Allemstein, als eine der letzten Rohlstaten der vernelisitien Neglerung Eigenfund der Angelen der Rohlstaten der Verschuter des Hontes von ichen 1762 gestworten, mohrscheinlich ist es darnach der Wittue verfeiben, wöhrend sammtliche Allensteiniche Stammgüter an den Fatbailchen Geheimrath und Devenatunann in Hammelburg Christian Abam Ludwig von Altenstein sielen. Sollten die Geheimen indit in diesem Altensteinsch Jaus Anfraham gefunden haben, so sanden sie der nach ihres Vaters Verder Art Seinrich als Ortift und Commandamen von Erlangen.) Mit dessen

Die Universitat Erlangen mar feit bem Musfterben ber Banreuther Linie und bem lebergang an Ansbach 1769 gu neuer Bluthe gelangt. Martgraf Alexander, ber feine Bilbnng bort empfangen batte, manbte ibr bie Gurforge eines zweiten Stiftere gu. Der freigebige und mobimollende Fürft manbte alles auf, um bie bem Untergang nabe getommene Sochichule ju halten und ju beben burch Berufungen und burch Fundirung neuer Stellen und Inftitute, auch burch Berordnungen über Lehrmethobe und Disciplin. Er erflarte fich jum Rector ber Universität und befahl, baß alle Landestinder bei Berluft ber Unftellungefabigteit minbeitens zwei Jahre in Erlangen ftubiren follten. Alle Orbensverbindungen wurden unterfagt. "Die juriftifche Facultät begann mit Glude (1784) und Rlübere (1785) Anftellung eine ihrer glangenoften Berioben. Der Ruhm biefer beiben Manner, Die gebiegene Gelehrfamteit Gluds und fein grundlicher, gewiffenhafter und erichopfenber Bortrag und bas glangenbe Lehrtalent bes gewandten und geiftvollen Rlüber zogen eine große Angabl von Ruborern uach Erlangen, Die von Beigere (ein Rurnberger, feit 1762) Belehrfamfeit und Tuchtigfeit und von ber Bebiegenheit mehrerer anberer Lehrer biefer Facultat Ruten gogen." 2)

Nachbem über Altenfteins Erlauger Studienjahre und feine ipatern Beziehungen zu biefer Universität in eigener Schrift's) gehandelt

<sup>1) 3</sup>m Anebacher Abregbuch wird er wenigftene noch 1787 ale folder aufgeführt.

<sup>\*)</sup> Die Univerfitat Erlangen von 1745-1843, von Dr. Engelharbt, G. 69.

<sup>9) 28.</sup> Bermann: Altenftein, Fichte und Die Univerfitat Erlangen.

ift, wird es nicht nöthig sein, zumal charafteristische Einzelheiten nicht ausbewahrt sind, bier darauf einzugeben.

So günftig die Erfanger Iluiverflätsverböltmijte noch lagen, als Mttenfteins ihre Studien dort begannen, so schnellt tat ein bedentlichen Riedergang mit dem nächsten Jahr ein, eine Folge der politischen Berchältmise. Der soult tichtige Martgras gerieth in die Reed verleben Genden entfrendete sich die Gemüther, sand Opposition, wurde regierungsmide, ging viel ins Ausland und betrieb, da er finderlos war, die lledergade der Regierung am Preußen. In dieser früstlichen Agie theging die Universätäseuratel starte Fester und verfalendet die fremden Studierunden. Die Indänder, und also anch die Attensteins, mußten bleiden, dies das vorgeschriebene zweigätzige intändische Studium absolutir war.

Mus sins am 21. und 22. Ectober 1701 ausgeschelten Khagangsgugutifien ersehen wir, wedag juriftische Collegien Kart von Altenstein in Göttingen gehört hat. Rütter begangt: "hat meinen Lebervorträgen über dos deutsche Estats- und Kürspeurcht und das allgemeine Richtenlaatsrecht mit vielem Zieig und rühmlichter Allmercflamstet beigewohnt und in meinen praftischen Lechstungen nach ibren zwei ersten Abbeitungen inwohl im minhichen Bertrage als in schriftlichen Relationen und andern Aussarbeitungen mit vieler Geschicklichkeit sich aufbaltend sießig gesibe, auch joult sich bier is betragen, daß er alles Abb verbienet: Bei Algarvelb bat er im Sommer praftisch-procefjualische Vorleiungen gebört und häusige Aussarbeitungen geleiert, bei Abbmer, wedeher rühmt, das er der Redsswissenlichkaft mit thätiger Anwendung obgelegen, Banbetten, fanonifdes Recht und Lehnrecht. Georg Friedr. von Martens fchreibt: "Berr von Altenftein aus bem Frantischen hat meinen Borlefungen über bas bentige europäische Bollerrecht, ingleichen meine frangofischen praftifchen Lehrstunden über biefe Biffenicaft mit ununterbrochenem Fleiß und Aufmertfamteit beigewohnt, auch burch feine mir mitgetheilten Ausarbeitungen mir von feinen Rabigfeiten und feinem anbaltenben Gifer überzeugenbe Broben gegeben." Bon Brofesioren anderer Facultaten liegt ein Reugnift bes Geichichtsprofeffore Gatterer por, baf Rarl pon Altenftein in ben Michaelisferien 1791 Die Diplomatit mit mufterhaftem Gleiß und Eifer bei ihm gehört habe. Anderweit, wohl auf Grund une unbetannt gebliebener Quellen, wird über Altenfteine Universitätegeit geichrieben: "Gleichzeitig beschäftigte er fich ichon bamale, was febr darafteriftifch ift, viel mit ben Gichteiden Schriften, mit Religionephilosophie und mit bem Studium bes Koran. Rach Absolvirung bes atademifchen Studiums erhielt er taum gwanzigjahrig bereits im 3abr 1790 feine Bestellung als Referendarius bei ber Kriege: und Domainenkammer in Ansbach." 1) Raturlich ift bas Datum bes zweiten Sabes ebenfo falich, wie bie vorhergebeube Ungabe, baf er feine frührite intellectuelle Ausbildung pon trefflichen Bebrern auf bem Symnafium feiner Baterftadt empfangen babe, und wie Die Daten bes gleich folgenden Canes, baf er ale Rath in Unsbach fich verbeirathet und feine Frau ichon 1805 (ftatt 1806) verloren babe.2)

Allerdings eilte Altenstein, sofort nach Absolvirung des aldden miden Trienniums in den Staatsdienst zu tommen, da seine Bermdgensberchältnisse weder längeres Studiern, noch weitere Studienreisen gestateten, aber so schnell, wie nach seinen Familienwerbindungen erwarte werden möche, ging dies dech nicht. Bielleicht daten die ibaatsicher Ummässungen, die mahrend seiner Studierst im Astersande vorgegangen waren und in der Zeit seiner Rüstlefer zum öffentlichen Absoldung gelangten, auf die langlame Entwicklung Einstuß. Martgraf Allezuber war mit Ladu Graven seinstiedung Einstuß. Martgraf Allezuber war mit Ladu Graven seinstied von Italien nach Berlin greift, Knigan 1780 der angesong und mit seiner "angenommenen

<sup>1)</sup> Bluntichli und Brater, beutiches Staatsworterbuch, I. Artikel "Alten-ftein," von Brof. E. helwing, S. 174.

<sup>1)</sup> Die Quelle aller falichen Taten ift wohl "Reuer Refrolog der Teutichen 1840. I. von Stein zum Attenstein S. 592—597"; dort findet fich der faliche Geburtstag 7. October, 1790 Referendar, 1802 Bruftleiden der Frau und 1805 ihr Tod.

Schwester" am Berliner Bofe febr aut aufgenommen worben. Er erbat fich einige preufifche Beamte, um eine burchgreifende Beranberung in feinem Lande porzunehmen. Dit bem General Trestow gurudfebrenb. entließ er nach einer Scene mit feinem Cabinetofecretar Schmidt feinen Minifter v. Gemmingen und ben Regierungsprafibenten von Bollwarth, aber gur Befeitigung bes verbienten Miniftere von Gedenborff wollte ber Berliner Sof nicht bie Sand bieten. Doch ber Martgraf beharrte auf einer, wenn auch ehrenvollen Entlaffung. Auch wollte ber prenfifche Domainenrath von Barenfprung bei ber ibm anfgetragenen Revision bes Raffenwefens Beruntreuungen entbedt haben. Die Beleidigung ber vornehmen herren in Ansbach berührte bie reichsritterlichen Familien Frantens. Der preufifche Gefandte beim frantifchen Rreise Bohmer war icon wegen feiner Theilnahme an Diefen Berwidlungen nicht zum Unsbacher Minifter geeignet. 3m Juli 1790 gelangten bie preufischen Berbandlungen mit bem braunichweigischen Gebeimrath Frb. v. Barbenberg jum Abidbluß, und ber Martgraf genehmigte beffen Unitellung ale Minifter; am 28. Muguft 1790 erhielt Barbenberg feine Beftallung und Ende October 1790 begann ber neue Minifter in Unsbach feine Umteführung. Um 16. Januar 1791 trat ber Martgraf zu Berlin in einem geheimen Bertrag fein Land ab gegen eine Jahresrente von 300 000 Gulben. 3m folgenben Monat ftarb feine ibm völlig entfremdete, aber von ben Unterthanen febr geliebte Gemablin, eine Bringefin von Roburg-Saalfelb; nun tonnte ber Martaraf eine zweite legitime Che ichließen und Die frantische Linie ber Sobensollern por bem Aussterben bewahren, aber er mar gu febr in ben Banben ber Labn Craven. Er verließ balb barauf fein Laub. und eine Befanntmachung aus Dftenbe vom 9. Juni 1791 verfundete feinen Unterthanen, bag er aus besonderem Bertrauen gu ber Rechtichaffenheit und bem treuen Dienfteifer bes Ron. Breuf. Birfl. Beb. Staats., Kriegs: und birigirenden Miniftere Grh. v. Sarbenberg, Geines wirflich birigirenben Staats. und Finang-Minifters, benfelben beauftraat babe, in Geinem Namen iebe landesberrliche und gefetliche Gewalt auszuüben. Rachbem im Geptember beffelben Jahres burch ben Tob bes Lord Craven bie Sand ber Laby ju nener ebelicher Berbindung frei geworben mar, und ba Sarbenberg wegen vieler Schwierigfeiten auf Rlarung ber Berhaltniffe burch öffentliche Befitergreifung brang, fo entfagte Martgraf Alexander am 2. December 1791 formlich feinen Landen ju Gunften Breugene. 2m 5. Januar 1792 murbe bie preufifche Befibergreifung ber Fürftentbumer Ansbach und Bapreuth (c. 160 Quadratmeilen mit 385 000 Einwohnern) perfündet, und im Februar nahm Sarbenberg im Auftrag bes Konigs Friedrich Wilhelm II. Die Suldigung entgegen. Für Die Bermaltung ber Fürftenthumer begann eine neue Mera, ba nun Barbenberg bie gesammte Landesverwaltung in feiner Sand vereinigt fab, als Cabinetsminifter im Grunde fich nur dem Könige perantwortlich fühlend, wenn auch Giferfucht ber übrigen Cabineteminifter feine Berwaltung bem Berliner General - Directorium als Centralbehorbe unterftellte. Alle Staatsbiener, welche burd Renntniffe, Geschidlichfeit und Arbeitfamteit auf Beforberung Unfpruch batten, und alle aufftrebenben Elemente waren mit Diefem Wechfel wohlaufrieben. Bas unfer Altenftein, ber burd manche Unabe und Bobltbat an bas martarafliche Saus gefeffelt mar, perfonlich bei biefen Ereigniffen empfunden bat, findet fich nirgende angebeutet. Dag er mit poller Singabe in Die neuen flaren Berhaltniffe eintrat, beweift fein Dienfteifer vom Moment bes Eintritte an.

Auf feine Melbung jum Gintritt in ben Roniglichen Dienft erging folgender Befcheid:

Un ben Sofjunter von Altenftein biefelbft.

Da ber Hofiqueter Nart Sigmund von Sein jum Altenstein nach feinen nunmehr vollendeten Studien in Röniglichen Dienstein angestellt zu werden vonlicht, so werden demfelden, um vor allen Dingen eine Probe seiner Jähigkeiten und erstangten Kenntnisse mußigkeheranderi abgulegen, andward die in der Worde von Missischen Ersteilungslache verhandelten sämmtlichen Acten nach anseigender Zesspantion mit der Berordnung zugesetzigt, einen Ketenauszug dergelalt zu sertigen, das solcher des Jactum, das Berigher vor und gegenwärtig nach antomut, mit möglichfer Kürge und Präcissen der gegenwärtig nach antomut, mit möglichfer Kürge und Präcissen der für und vieder fürzisch ausgrüssen und ein verchstliche Schlachen der jeden und viede Kirch und der eine Punkte die Gründe für und vieder fürzisch ausgrüsser und ein rechtsiches Grutadien der jusigen, auf wecke Art am bestem und ein erchtstate verben fönne.

Unsbach, ben 19. Marg 1792.

Auf Seiner Königl. Majeftät allergnädigften Specialbefehl E. A. v. Harbenberg.

Rach bem beigegebenen Bergeichniß vom 28. Marg 1792 erhielt Altenftein an jenem Tage minbeftens gebn Banbe. Da bas Inventar ber Major von Buififden Berlaffenichaft vom Jahre 1755 batirt, wird auch ber Brocen feitbem geschwebt haben und muß ber Minister und Brafibent, wie auch Regierungerath Schniglein barin verwidelt gewefen fein; unter ben nachträglich am 4. April 1792 übergebenen Acten befinden fich nämlich auch "Acta ben von ben v. Buififchen Inteftaterben auf bie Web. Regierungerath Schniglein'iche Berlaffenichaft impetrirten Urreft betreffend. Rene Ranglei Ao. 1786 Rr. 71". Die Arbeit Altenfteins, welche bierburch eingeforbert marb und bie ibn megen ber barin verwidelten Berfonen perfonlich intereffiren mußte, ift uns, wenn fie erhalten fein follte, nicht juganglich geworben. Singegen enthalt bas Decret, burch welches Altenftein am 20. Auguft 1793 jum Referendar bei bem Rammer- und Landichafts-Collegio auf allerhochften Specialbefehl burch Barbenberg ernaunt murbe, eine Unerfennung ber eingelieferten Arbeit: "nachbem berfelbe um Auftellung bei einem Unferer Landes : Collegien allerunterthanigft gebeten und Die ihm ausgetragene ausführliche Broberelation zu unfrer volltommenften Bufriedenbeit gefertigt bat, in Rudficht beffen und feiner übrigen auten Gigenichaften zc." Die Ansbacher Intelligeng Reitung Mittwoch ben 28. Anguft 1793 perfundete an ibrer Spite Beforberungen: "Die Candidaten der Rechte, Berr Rarl Freiherr von Gemmingen und herr Sigmund Ludwig Auguft von Stein jum Alteuftein find gu Referendarien bei ber Koniglichen Regierung zweiten Genats, und herr Rarl Sigmund Frang von Stein gum Altenftein ift als Referendar bei ber Roniglichen Rammer und Laudichaft angestellt worden." Um 10. Geptember empfing Referendar &. von Altenftein pou feinem nunmehrigen Chef von Aufin die Aufforderung gur Berpflichtung, melde bann am folgenden Tage im Roniglichen Rammerund Landichafte - Collegium porgenommen wurde. Der Sportelgettel über 86 fl. 30 fr. marb am 23. October prafentirt und am 9. December 1793 bezahlt. Kriege- und Domainenrath Lang in ben "Unnalen bes Gurftenthums Unebach unter ber Breugischen Regierung von 1792-1806" ichließt feinen Bericht von 1793 mit ben Worten: "Btvei Manner fangen zu gleicher Beit ihre eilige Laufbahn an, Ragler, ber Cobn bes fo eben geftorbenen gefürchteten Inquifitors, als Gecretar, von Altenftein als Rammerreferendar. Revifor Senbe murbe gum Rechungerath ernannt." Raglers und Altenfteine Beidide maren lauge

Beit an einander gefettet, wegen Ragfers, bes ipateren Generalpostmeisters, theilweiser Unbeliebtheit nicht zu Gunften Altensteins; auch Beudes Rame wird wieder begegnen.

Mus ber Referenbardzeit liegt ein Tagebuch vom 1. Geptember bis Jahresichluß 1794 vor, mit hochfter Aufrichtigfeit geführt, aber bas erfte Blatt enthalt eine fo feierliche Berwahrung gegen jebe Mittbeilung, bag jebes Bort baraus indiscret mare. Statt vertrauter Selbftbeurtheilung tann ein Schreiben feines Chefe, bes herrn bon Mufin gegeben merben: "Da ber Berr Softammerrath Lehner bei ben ibm bon bochfter Beborbe übertragenen mancherlei Arbeiten auf feine Rammer - Collegialaeichafte nicht bie erforberliche Beit und Sorgialt verwenden fann, fo merbe ich Em. Sochwohlgeboren nunmehr bie meiften ber in bas Lehneriche Benfum einschlagenben Sachen gum Bortrag gufdreiben und bin im Boraus verfichert, bag Gie felbige mit bem bisber ju meinem Bergnugen mabrgenommenen Fleiß und Grundlichfeit fo prompt ale moglich bearbeiten werben. Em. Sochwohlgeboren nunmehr von ben Secretariatsarbeiten ganglich bispenfirt babe, fo tonnen Gie Gich nun gang bem Bortrag im R. Rollegio widmen. Much aus bem Benfum bes Berrn Softammerrath Balbierer1) werbe ich Ihnen, um binlangliche Beichaftigung gu baben, Decernenda gutheilen, wenn Gie bie Rudftanbe bes Geren Softammerrath Lehner, Die er mir beute auf mein Berlangen jugefenbet und Die ich Ihnen größtentheils mgetheilt babe, fammtlich merben erlebigt haben. Bei ber Bertheilung, welche in Abficht ber herren Correferenten getroffen habe, werben Gie auch burch biefe nicht aufgehalten werben. Ansbach, ben 2. Februar 1795."

Gin ganged Jahr, feit Juni 1794 war Harbenterg in allgemeinen volitischen Geschälten, erft in Frankfurt, dann als Friedenshifter in Balet abwesend geweien, umd die Fürfennshimmer hatten unterdeßt eisen Friedens sich erfreut. Unsekach war die Zufluchstblätte vielet hochfürftiger Fücklenshiftler mit neuen Ehren und größerer Machtvollfommenheit jurich, befreit von des Vinisters Schalenburg eiterführfügen hemmungen. Sofort nach seiner Mäckler am 3. Juli 1795 solgte eine Reubildung der gangen Landebsversaltung nach preußischen Missischen und Formen. Das fränktige kandesmissischer um nich wer gestellt den Weibildung der gangen Landebsversaltung nach preußischen Missischen und Formen.

<sup>1)</sup> Starb bereits am barauffolgenben 13. Februar.

benbera im Binter refibirte, mabrend er im Commer bie Eremitage bei Banreuth bewohnte, mar leitende oberfte Behorbe. Schmidt, Saulein, Rrader und Roch, Sarbenberge Bertrauter, maren portragenbe Rathe, Ragler Geeretar mit bem Titel Rriegerath. Die Rechtepflege murbe gwei Regierungen übertragen, Die Bermaltung gwei Rriege- und Domainentammern. "Ru einer Rriegs- und Domainentammer wird bas bisherige Rammer- und Lanbichafts-Collegium umgeftaltet und erhalt auch bie ber Regierung fonft jugetheilten Bolicei-Angelegenheiten, fowie fie auch nach alter Breugischer Form eine Rammer-Juftigbeputation bilbete, für welche beim Ministerium eine bobere Revision beftand. Brafibent blieb von Auffin, Biceprafibent murbe von Dornberg, vorher Rriegerath in Samm, ein Dann, ber balb in ftiller Emfiafeit bie Teber bes Uhrwerts warb. Der Beteran Schegd erbielt bie Burbe bes Directors und ben übrigen bleibenden Rathen murben als neue jugegeben Benbe, mit einem icharfen Muge fur feine Begenftanbe, und Labenberg, ber auf einem reichen Schate aller Gub-, Dit- und Beftpreußischen Formeln um fich fab; von Altenftein ichloß fich ale Affeffor an." 1)

Am rechten Zeithpuntt, als die eble Mutter, der nammetlich er jüngste, zum Officierdorps getretene Sohn Louis viel Kosten machte, taum mehr sich zu bessen beite, fam die Ernemung des ältesten Sohnes zum befoldeten Mission der die die von eine Tennenung des ültesten Sohnes zum defoldeten Mission der für die die Renntutife und bisher bevolgenen Mpplication durch Deeret vom 7. Juli 1795 mit 600 Gulden rebein. Besohung vom 1. Juni d. 3. au. An Tauen waren 115 Gulden au absen.

Es mag leintich scheinen, auch die Gelvberchlirtiffe zu berühren, ber Altențiein, nie ani feine Bereicherung bedocht unb für sich spar- sam bei unendich wohlmollendem Herzen für fremde Roth, hatte in leiner langen Vientschaldhalm nie mehr, als er brandich, und in spener ersten Jahren lagan ihm der Mutter Sorgen schwere mich einem Herzen beim Herzen und jede Memmeration besonderen Rieises empfand er danstor als Geschwert einer gittigen Vorschung. Er sichter damusl genan Buch über Einundeme und Ausgade. Die Rechnung von 1796 hat solgenden Uittrag: "Gebe der Himmel, daß Cromung und Sparfamsteit in Der Ausgade berricht, so wird die Kinnen, sei sie noch of tefen, der Musgade berricht, so wird die Kinnen, sei sie noch of tefen,

<sup>&#</sup>x27;) Lang, Annalen G. 12.

stets genügen —! mößig sind meine Binfche wegen vermehrter Einnahme — nur meiner Mutter, meiner Geschwister willen wünsche ich sie — der himmel, der bisher so wunderbar geholsen hat, wird weiter bessen ;

Ein nah me: Die gange Einnahme ift jahrlich 600 fl., babon an Manna 300 fl., bleiben ju meinen Ausgaben 300 fl. Das thut auf einen Monat 25 fl., und ich will mich bemühen, Aleiber und Bilder damit besteiten zu können."

Gine Erweiterung feiner Amtethatigfeit, aber ohne Befoldung, war ibm icon fruber, am 2. Juli 1795, an Theil geworben burch Ernennung jum Affeffor cum voto et sessione bei bem Sapnifchen Abministratione-Rathecollegium in Anebach, mit Berficherung, baß er nach ber ibn treffenben Ordnung feiner Beit in eine Ratheftelle und Gehalt treten folle. Dem Marfarafen von Ansbach gehörte nämlich bamals noch (bis 1803) bie Grafichaft Capu-Altenfirchen, aus beren Einfünften er früher, neben ben englischen Berbegelbern für Die nach Amerita gestellten Unsbachischen Truppen, Die Schulden bes Sauptlandes abgetragen batte, und Sarbenberg war jur Laudesregierung ber Graficaft Capn-Altenfirden bevollmachtigter birigirender Minifter. Die Ernennung jum Capnifchen unbefoldeten Mifeffor mit Erspectang war alfo ein verfonlicher Gunfterweis Sarbenberge. Dennoch beburfte es fpater einer Einaabe, um in die perbeifene Ratheftelle nach Ableben bes Abminiftrationerathes Greiner einguruden. Gie batirt bom 27. December 1796: "Dein eifrigftes Beftreben mar bisber mich biefer Gnade murbig zu zeigen und alle mir bei biefer Stelle augetheilten Geichafte, meinem gewiß nicht unbetrachtlichen Rammer-Benfum unbeschabet, mit ber gewiffenhafteften Bunttlichfeit gu bearbeiten. 3ch glaube mich beshalb zuverfichtlich auf bas Beugniß meiner Borgefesten bei biefen beiben Collegien begieben gu burfen. Das Bewußtsein bes unausgesetten Beftrebens meine Bflicht gu erfüllen, giebt mir Duth Em. Sochgeboren Ercelleng bei ber nunmehr ergebenen Erledigung um Die anadige Erfüllung iener mir in bem Beftellungs. becret ertbeilten bulbvollen Ruficherung unterthanig gu bitten." Um 20. Mars 1797 erfolgte Die Erneunung gum Capnifchen Abminiftrations. rath mit einem Behalt von 200 fl. rhein., gablbar nach Ablauf bes Bittmennachfiges bom tommenben 24. Juli an. Huch borber hatte Barbenberg icon gethan, mas fich thun ließ, und eine außerorbentliche Remineration erwirft: "Ge. Ron. Daj. von Breugen, unfer allergnaddigfter Hert, hoben aus einem erstatteten Bericht bes Kammerdiectorii mit Wohlgesallen ersehen, daß der Kammer-Affelio war Assentier ihm obliegenhen Geschäften mit Fless und Geschäcklichteit sich widme. Allershöchst beiselben begeusgen dem von Altenstein bestalls die höchste Zustriedenskeit und bewilligen demiselben eine Kennuneration von 250 fl. rehein x. Knebach den 5. Kov. 1796."

Eine bauernbe Erhöhung war erft bei Ernennung jum Rriegs: und Domainenrath gefehlich ju erwarten, und Altenftein ließ es natürlich, als bie Beit tam, an Bemubungen nicht fehlen, aber bas 3abr 1796 batte außer anberen Berwaltungeanberungen auch eine weitere Centralifation, Die Unterftellung ber Ansbacher Rammer (von Muffin murbe ale Landesbauptmann nach Erlangen perfett) unter bas Brafibium bes Babreutber Rammerprafibenten pon Schudmann gebracht, ber, ein Medlenburger von Geburt, bann Dber-Amts-Regierungsrath in Schlefien, bei ber Organisation von 1795 nach Franten berufen war, nach Lang "ein Dann von ftrengen Borten, aber weicherem Sinn, ber mit ber Rraft eines bellen Berftanbes feinen Gegenftanb fühn ergriff." Er ift fein Leben bindurch ftarrer Bureaufrat gemefen. Diefer neue Chef, ale wenn er bie fich fpater fo icharf aufpigenbe Gegnericaft Altenfteine abnte, legte bem Auffteigen Altenfteine und Raglers Schwierigteiten in ben Beg, wie ein Brief bes Biceprafibenten Dornberg an Altenftein vom 1. November 1796 erfennen laft: "Unbei, lieber Altenftein! erfolgt ein nicht angenehmes Refeript, von bem ich mit Ihnen abfichtlich nicht fprach, in ber Soffnung, bas gange Befen abzumenben. Berr v. Gd. iceint aber bagu feine Luft gu baben und bezog fich bei Meufierung meines Buniches auf bie Regierungsaffefforen - im Grunde wird Ihnen bas Egamen auch eine Rleinigfeit fein, wenn Gie bon besonbern Brobearbeiten bispenfirt werben - ich ftelle Ihnen und herrn Affeffor Ragler aber anbeim, ob Gie unter Berufung auf Schunter und hornberger auch um Dispenfation bon ber munblichen Brufung bitten wollen."

Altenstein bittet am 3. Rovember um Dispenstion: "Jusolge ber den ersten d. M. mir gugegangenen Höcksterbeichen Aufstoderung Eines Kön. Hochstölklichen Rriegs- und Domainentammer-Directoriums, mich zu erklären, ob ich wünsche, daß höchsten Erts unverzüglich der Antrag zu einer mündlichen Kissung dei der sür die Benerber um Antshiellen neuerlich angesordneten Ezaminations-Commission gemacht werbe, zeige ich hierdung unterthänigst an, daß es bei der nunmehr

porliegenben allerbochften Bestimmung mein eifrigfter Bunich ift, fo ichleunig als moglich ju biefer Brufung jugelaffen ju merben. Schon langit murbe ich ungufgeforbert mir bie Erlaubnik erbeten baben, mich ju biefer Brufung melben ju burfen, wenn ich nur batte vermuthen fonnen, bag folde noch von mir wurbe geforbert werben. Die bierüber ganglich fehlenbe Bestimmung und bas Beifpiel ber Rammer-Affefforen Schunter und hornberger ju Babreuth, welche ohne weiteres Eramen ju Ratheftellen beförbert wurden, berubigten mich ganglich. So ichmeralich es mir fallen murbe, wenn ich bie nunmehrige Abanberung bei mir ale ein burch mein bieberiges Betragen erzeugtes Miftrauen in meine Renntniffe betrachten mußte, fo wenig erlaubt es boch mein Gefühl, mich auf bas Beispiel ppraebachter Rriegsrathe ju begieben und mich vielleicht bem Bormurf auszuseten, als icheue ich mich por ber munblichen Brufung. Richts beruhigt mich babei als bie bobe Ruficherung, bag E. R. S. Kriegs: und Domainen-Rammer-Directorium mir bas Atteft über meine Qualification gern ertbeilen und fogar es barauf antragen wollen, baf ich von ber Fertigung einer eigenen Brobearbeit bispenfirt werbe, welches mir bas unichatsbarfte Reichen ber Rufriedenbeit ift. Rur bie Angabe ber bisber pon mir gefertigten Arbeiten, pon welchen ich muniche, baf folche ftatt ber Brobearbeiten angenommen werben mochten, fest mich in einige Berlegenheit. Roch als Referendair hatte ich Gelegenheit, verschiebene ausführliche Relationen und Gutachten ju liefern. Dein Gutachten über bie Borberifche Birthicaft ju Cquarhofen erhielt nicht nur ben Beifall bes Ron, Collegiums, fonbern auch ber höberen Beborbe burch bas unterm 10. Dct. p. 3. erfolgte allerhöchite Refcript. Ingleichen murbe meine Relation über bie Beichwerbe ber Berbeder Frohnbauericaft bem Kon. Landesministerium originaliter porgelegt und ber Antrag burch bas allerhochfte Refeript vom 10. Auguft v. 3. voll= tommen genehmigt. Mus ben neuesten Beiten tann ich mich blos auf bie bei Bearbeitung bes mir anabigft anvertrauten Departements fowohl in Umgelbe- ale Roll-Sachen erftatteten weitläuftigen Berichte begieben. Go wenig ich bie Ausgebeitung einer Brobearbeit icheue, mit fo vielem Dant werbe ich es erfennen, wenn ich burch ben Untrag E. R. S. Rriege: und Domainen-Rammer-Directoriums von beren Ansertigung quabigft bispenfirt werbe, ba es mich von anbern mir fehr am Bergen liegenben Arbeiten fur ben allerhochften Dienft abgieben würbe. Das mir vorgelegte allerhochfte Refeript mit ber hoben Decretur wird ber Rammer-Affeffor Ragler mit feiner Erffarung gurudaeben. Unterthania

Rarl pon Altenftein."

Ob die Probentreit erlassen ist, od eine mündliche Prüsung statt gestuden das und wom und wie sie ausgesollen ist, vermag nicht gesag zu werden. Hat möchte man weiteres Ausbalten durch Schuckmann vermuthen, da Harbert der Stades ausdricht: "Wir haben deschieden Lauch wegen des rühmlichen Frießes und der vorzäglichen Schlichteit, womit Ihr Euch die Stades ausdricht: "Wir haben deschiedlichteit, womit Ihr Euch die Stades ausdrichte sach zu der weiter desch zum Beweis Unsere gestallt die volle Aufabsesoldung zu bewilligen, wie Wir Euch denn auch nächstens den Vallschausdere zu ertheiten Bedacht nehmen werden, und da Ihr inc. der aus der Sannitägen der Ausdrichte der Verlassen der Ve

Kaum zwei Monat später, am 30. December 1797, wurde Aller den Keiftel bes Ministers erfreut: "Sw. Hogdwoffgeboren zeige ich gang ergebenst an, das des Königs Wasjelät Sie zum Kriegs und Domainen-Rath ernannt saben. Ich wünsiche dazu von gangen Herzen Gläd. Harbenberg." Die Bestäumg datiet vom 19. December 1797 und verlicht ein Gehalt von 1600 fl. frein. und 3 Simmern Kern und 6 Simmern Korn in Natur vom 1. Juni laufenden Sabres. Nuch Schusdmann ließ es an einer Gratulation nicht seichen, fie deutst Vanneut b. 3. Januar 1798:

w. Hochwohlgeborner Herr, Hochzwerechender Herr Kriegstahl in hochwohlgeborner winsche die Austrer verdienten Bestörverung aufrichtig Mid. Sie muß Ihnen ohne Zweifel doppell erfreulich sein, da sie Wirtung der Morgenröthe einer so hossumansevollen Regierung und ein angenebmer Beweis des Bertrauens des Konigs zu ben Worschlagen unfers wirdigen Chefs ist, Ich bin mit vieler Hochachtung Ew. H. gehorfamer Diener Schudmann."

Das Gratulationsschreiben nimmt Bezug auf den am 16. November 1797 erfolgten Regierungsantritt Friedrich Wilhelms III., den aber bekanntlich Harberbergs frünftischer Berwaltung im Anjabar durchaus nicht günftig gefinnt war. Es heißt richtig und pröcis in Langs Annalen zu 1798: "Der Ansang einer neuen Megierung schien

bem Minifer in Franken nicht bie Plätiche einer neuen Gunft. Die Bertvolfung ber Proving wurde nunmehr bem Generalbirectorium untergeordnet, und der bisher in Ansbach resibirende drigiterade Minifers, sieden mit bei beishelten Erünig ber Landsschoeftsischen, in Berting au wohnen, wohin ihm im September Roch und der bald nachger erretverbene Schaper als Departemenstätigke begleiteten. Artigestend Nagaler war als wortragender Nach in Landsschoftsissächen bestimmt, von Altenstein bei der Kammer ernannt."

28ir haben nun dos Monnement als Anertennung der Leistungeriogt. In Allensteins Arbeiten selbst ließ bisher nur sein das Rathsegamen betressendes Schreiben einen Bild thun. Gine Selbsbeurtsseilung jener gangen Ansbacher Beriode giebt die Ginseitung eines mit bem 1. Desember 1798 beninnenden Jacobuches:

"3d fühle, baf bei bem reblichen Gifer, nicht nur meiner Bflicht nachzufommen, fondern auch mich für ben Dienst aufzuopfern, ich bennoch außer Stande bin, bas gu leiften, mas man von mir forbert. Deine icon burch fo viele burchwachte Rachte gerruttete Gefundheit verfagt mir bei dem beften Billen ihre Dienfte und nach wiederholter Anftrengung folgt endlich Rrantbeit, Die mich in ben Geschäften weiter gurudwirft, ale mich eine unnatürliche Anftrengung vorwärte brachte. Gine ifolirte, von Lebensfreuden entfernte Lage, eine in fo vieler Rudficht unangenehme Lage tragt bagu bei mich abgufpannen. Gin lebhaftes Gefühl fur bas Gute findet feine Befriedigung. Dem nach Mittheilung lufternen Bergen, bas mit gleichftimmigen Geelen reger ichlagen murbe, bietet fich nichts als angitliches Formularwert, Rleinigfeitsgeift, Rabale mit feinem gangen Gefolge bar. Anch bier finde ich nichts, was mir ju Gulfe fommen tonnte. Unbefannt mit ber Runft, Anderer Arbeit fur die meinige auszugeben, wichtige Begenftande nur als zu erledigende Rummern zu betrachten - arbeite ich por ben Augen bes Bublicums nicht fo raich als mancher andere und beshalb blos, um mich theils por Anfallen ficher au ftellen, benen, wie ich leiber nur ju febr überzeugt bin, jeber ausgeset ift, ben man vielleicht megen Gerabheit und Bieberfeit, megen nicht ganglicher Unbrauchbarfeit für manchen Blan, fei es auch nur ein paar hundert Bulben ju erhafden, gefährlich balt, werbe ich genau Buch über meine Arbeiten halten. Es foll Diefes gugleich in Ermangelung ber Richter,

wie sie sein sollten, mein Richter vor bem Gerichtshof bes Gemissens sein, dem einzigen, dem ein ehrlicher Mann zu sürchten hat, vielleicht dazu dienen, durch erhöhtes Bewußtsein der Unschuld für die Erfüllung ber Pflicht selbst ausglicher zu sein."

Rach bem erften Gintrag bes fo feierlich eingeleiteten Tagebuchs arbeitete Altenftein bamals gerabe an einem Forftplantage-Butachten, bas er am nachften Tage mit fieben enggefchriebenen Bogen vollenbete. Aber es folgen ber Eintrage nicht viel, ber lette ift fcon bom 15. December 1798 über eine angefangene Arbeit. Dann ein etmas fpaterer Bufat: "Gine ichredliche Rataftrophe von Arbeiten und endlich bie Abreife nach Berlin macht, bag es Fragment bleibt. Unbermuthet tam am letten Jahrestage ber Befehl, fofort auf einige Monat jur Mushulfe nach Berlin gu tommen." Und bamit fchliegt Altenfteins Dienft in Franten, wenn auch nicht fur Franten, bem er vielmehr in ben nachften Jahren bie wichtigften Dienfte leiftet. aus Berlin nur vorübergebend jurud. Bir fchliegen biefen Abfcnitt mit einer rudblidenben Ergablung aus einem Briefe, ben er im April 1803 an feinen Freund und Lehrer Rofteufcher ichrieb. um bann im nachften Abschnitt einige Gingelheiten über Die amtliche Thatigfeit bes Referendars. Affeffore. Rrieges und Domainenrathes su geben.

"Das lette Dal habe ich Ihnen bei meinem Gintritt in ben Dienft im Jahr 1793 als Rammer-Referenbar gefchrieben. Der Unfang war bornig und hart. 3ch fand rings um mich febr gewöhnliche Menichen, Die gröftentbeils im Schlendrign ergogen, in ben Acten perroftet, obne einen bobern 2wed au tennen, ibr Tagewert erfüllten, mit wenig Bilbung von innen und außen ihre Dafcbine in Gang erhielten. Dit Energie marf ich mich in bas confuse Chaos. Dhngeachtet ich wußte, bag es ein Chaos war und es beshalb nicht lieben und achten fonnte, fo bielt ich es boch für erforberlich. foldes in ben einzelnen Theilen genau fennen zu lernen, ebe ich barüber herr an werben verfuchte. Dein Gifer und meine Beicheibenbeit, mein fichtbarliches Beftreben zu fernen, Die Achtung, mit ber ich jebem begegnete, ber auch nur bas unbebeutenbfte Berbienft hatte, erwarb mir die Achtung und Liebe meiner Borgefetten und Mitarbeiter. 3m 3abr 95 murbe ich Mffeffor. Der Beift unferes vortrefflichen Miniftere fing an mehr Ordnung und Licht in bas Chaos zu bringen, er sog Danner bei, welche mit freierem Geift arbeiteten, und ich fand

ein neues Felb gur Bilbung und Thatigfeit. Deine genaue Renntnif ber einzelnen Theile bes Chaos festen mich nun icon in ben Stanb mit mehr Musgeichnung au arbeiten, felbftftanbiger aufautreten. Gie, verehrtefter Freund, hatten mich großere Gefichtspunfte fuchen gelehrt, auch angewöhnt vorurtheilsfrei ju benten, Denfchentenntnif nicht ju vernachläffigen, für bas mabre Gute ju erglubn. Jest fing ber bon Ihnen ausgestreute Same an Fruchte gu bringen. Dit Unftrengung gelang es mir porgutommen. Diefe Beit mar bie mubevollfte meines Lebens. 3d burdmachte Rachte am Schreibtifd, um am Tage nicht an folden gang gebannt Beift und Ginn fur alles anbre gu verlieren. Mein Bruber mar Regierungsaffeffor in Babreuth mit ichmaler Befolbung. 3ch hatte ebenfo wenig. Deine Mutter erlag unter ber Laft bes Aufwandes, ber burch bie Unterhaltung unferes jungften Brubers (Louis) als Officier unerträglich wurde. 3m Jahr 1798 wurde ich Rriege- und Domainenrath. Meine Umftanbe verbefferten fich - ich fublte bas Bunehmen meiner Brauchbarteit und bie machfende Achtung meiner Borgefetten. 3ch hatte icon viel bewirft, und ba auch mein Bruber Regierungerath geworben mar, fühlte ich mich leichter. Bloblich entriffen mir bie Dafern meine ewig unvergekliche Schwefter (Marianne), beren Anbenten ich noch Thranen weibe. Mutter und Schwestern maren bart gebeugt, gitterten für mich - ba werbe ich, ber jungfte Rath in ber Rammer, unverhofft von unferm Minifter nach Berlin gerufen in feinem Departement auszuhelfen, ba einer feiner Rathe erfrantt."

## 2. Altenfteins Birtfamteit in Franten. Serantreten an Sarbenberg.

Altenstein gehörte zu ben Naturen, benen Arbeit innersteß Bebiftlich ist, de fich merelich unbesteibtg fählen, wenn sie nicht wirken finnen. Der steiligie Stubent ich sich zu einer fast zweißinzien Unthätigkeit verurtheilt, benn die Probearbeit über die Guisssschaftsgen Unthätigkeit verurtheilt, benn die Probearbeit über die Guisssschaftsgen licht fonnte voch unmöglich an andertschaft Sapte in beschäftigen. Bas er in dieser Bartegeit getrieben, läßt sich nicht mehr sagen, er schäftlich ist zu eine Berten gemacht mehr in denne zu das siehe auf seine Geschaftschaft gemacht habe, die den do, dog er steilig Ausgüge aus Werken gemacht habe, die den Romeralisten interestienen. dass er auch sie sich damenen diese tische, obnomische, philosophische Auftäpe gesertigt. Charatteristisch im Altensteins Reigungen ist eine Abhandlung über "Gartenban", gesertigt im Juni 1793, als die Ernennung jum Resernban noch immer auf sich worten ließ. Es bandelt sich und bie heben zo Kartenbaues in Ansbach, welches er in dieser Beziehung von Aürnberg unabhängig machen vollte. Er stellt die Bortseite nach allen Seiten hin dar und giebt prattische Austhickläge, wie mit nächstem Früsspär der Ilmschwung einzuseine durch Aufteltung eines Wannes, der zumächt auf Rezierungskosten die besten Sännerein bezieht und wieder abzieht, und Seuterrassell in neue Garten, Prämien, alle möblich seigendem Schusspall auf Arzeiter Gemüle.

Endlich ist die Ernennung jum Reserendar da, aber die Csinistung läßt auf sich warten, da sertigt er mit dem Motto "sie steiner die Ursche, deite wichtiger die Hoses "eine Abhandlung "Bersuch einer Beantwortung der Frage, in wie weit sann haltung der Lauben durch landwirtsschädigtliche Boslice in hiefigen Landern geselhlich bestimmt werben". Berantssitung aber dien Resigerungsberrodnung wom 11. Mai 1793, welche das Taubenhalten zu sehr erschwert zu haben scheint. Wir geben dem Begleichrief, weschen an 6. September 1793 der junge Meierendar an den Minister d. Darbenbera zu schreiben ist erstünste:

"Em. Hochgeboren Excellen, so allgemein anertannte gnädigite gegen ein den geförigen Grenzen des Anstandes sich äußernde Freimittlissteit und das unermüderte Bemiffen, das Gläd und die Ruhe hiesiger Lande auf den höchten Gipfel zu dringen, geben mir den Anth Em. Hochgeboren Excellen, beisolgende Neine Abbandbung zur höchsten Kritung vorzulegen. Die in hiesigen Landen vor einiger Zeit erschienen Berordnung über Haltung der Auftung der Ausben vor einiger Zeit erschienen Berordnung einiger Tecknommen über Dachung das mir Gelegenschaft die Meinung einiger Tecknommen über die Gegenstand zu prüffen, und da ich nach meiner Weinung vorzig Befriedigendes darinnen fande, so nachm ich mir vor, die Krage, inwieweit Jahung der Tanden ein Gegenstand der landwirtsschaftlichen Policie sien dürfe, dem Publicium in einer Meinung vor-

gulegen. Go febr ich mich auch bemüht baben murbe, feine Rritif bes allerhöchft emanirten Landesgesetes barin einfließen au laffen, fo fürchtete ich boch, es mochte bie Untersuchung biefer Frage bie obnebies über biefe Berordnung herrschende Ungufriedenheit vermehren und ber Sauptzwed allgemeiner Gemeinnütigfeit baburch nicht erreicht werben. Uebergengt, bag eine fleine Brufung von Em. Sochgeboren Ercelleng mehr werth fei als bas allgemeine Urtheil, gab ich meinen Bebanfen auf und unterwerfe meine Borichlage blos Em. Socha, Ercelleng Burbigung. Biele werben es allgutubn von einem jungen Menichen finden, allerhöchit ergangene Berordnungen einer weitern Brufung unterwerfen gu wollen - allein &. S. E. werben, boffe ich. aus ber Abhandlung felbit feben, baß ich mich nicht leichtfinnig bagu wagte - es betrifft einen Gegenstand ber Defonomie, meiner Lieblingsbeschäftigung, in welcher ich mich beinahe von Jugend auf bemühte, Erfahrungen zu machen und Reuntniffe zu fammeln. 3ch babe meine unmagaebliche Meinung mit Grunden unterftust, babei blos bie Boblfahrt bes Landes, burch Beforberung eines Rahrungezweiges und Bermeibung pon Ungufriedenheit, ohne alle Rebengbficht in ber beicheibenften Sprache vorgetragen. Gollten E. S. E. Die Brunde verwerfen, fo bitte ich unterthanigft mir bie Uebereilung, wogu mich blos Liebe fur bas allgemeine Befte, fur ben gnabigften Ronig und E. S. E. gebracht baben, ju verzeihen und ber guten Abficht, bem Trieb nach Erweiterung ber Renntniffe biefen Fehler ju gute ju rechnen, ben ich burch boppelte Anftrengung meiner Rraft vielleicht bereinft fo gludlich bin vergeffen au machen. Inbem ich mich E. S. E. au fortbauernber Gnabe empfehle, perharre ich zeitlebens mit tieffter Berebrung E. S. E. unterthäniger R. von Altenftein, Rammerreferenbar."

Bu einer andern Köhandhung "über Gerebereien in hiefigem Lande"
"Dicht in dem Bahne, als fönnte ich etwas bichtiges sir den Etaat,
"Dicht in dem Bahne, als fönnte ich etwas dichtiges sir den Etaat,
etwas gang neues über die Weiße und Rochgerbereien in hiefigen
Zanden sagen, die allerhöchst ausgeiehte Breisschrift sertigen und den
Preis davon tragen, nein, ich senne die Schwachseit meiner Kräfte
und die Schwierigseit eines solchen Unternehmens: blos um zu seigen,
da ich mich mit Gegenstäuschen, die das Wohl bes dandes betreffen,
gerne beschäftige, Kenntnisse zu gammeln suche und in der "doss nur
den bich wieden die der der der der der der
koch vielleicht hier und da etwas nußtsche Sesummelt zu haben, mach
es mich wogen beien unwollständigen Verland, als einen Veitrag zu

iener Breisichrift au liefern. Es ift eine ichmere Aufgabe und ich will beren Beantwortung gwar berglichft munichen, bege aber große Bweifel, ob fie vollftanbig beantwortet werben fann. Es geboren bagu große Sulfemittel und Quellen, bie nur burch öffentliche Autorität, unterftust burch ben gemeffenen Befehl an Ditafterien und Beamte, hülfreiche Sand zu leiften, ericopit merben fonnen." Reben Rotigen über Brauereien, Fabriten, Fulterfrauter finden fich am gabireichften Spuren eines eingebenben Studiums bes Abagbenwefens und alles verrath eifriges Streben. Dan erwartet nun ju finben, baf fold ftrebenbe Rraft, von weifer Erfahrung geleitet, machft und wirft, wirb boch häufig gerühmt, bag Barbenberg fich in Franten jenen ben 3been ber Reugeit juganglichen Beamtenftanb berangezogen habe, ber bann bei Musführung ber Reformgefengebung in Breugen fo mefentliche Dienfte geleiftet, aber ale Altenftein eintrat, ftanb Barbenberge Bermaltung noch in ben bas Bergebrachte forgiam ichonenben Anfangen, maren bie Ansbacher Rollegien noch recht perrottet, ber Brafibent v. Auffin befondere feiner Stellung gar nicht gemachien, mabrent es in Bapreuth icon beffer ftanb. Rur pom birecten Gingreifen bes Miniftere mar Menberung und Befferung ju hoffen, ba tam wie Donnerichlag Die Rachricht, bag Sarbenberg wieber nach Frantfurt reife - wir miffen fcon, es wurde eine lange Abmefenbeit. Es war am 6. Juli 1794 Abends, als die Trauernachricht befannt wurde. Seimfebrend firirte Altenftein feine Gebanten: "Gegenwartige Lage. Wie traurig find bie Refultate ber biefen Abend geborten Rachrichten! Der Minifter reift wieber ab - er, auf bem bas Bobl und Beb bes gangen Lanbes rubt, obne ben es fo aut ift, als batten wir feinen Regenten! Der ohnebies ichwerfällige, verwidelte, langfame Beichaftsgang noch mehr erichwert. Die Ausficht ber hoffnung fo vieler auf ibn, auf Organisation, Berbefferung ber Befoldung vereitelt und Muthlofigfeit tritt an ihre Stelle, ber Bobel ungufrieben, ber in ihm feinen Schat, feinen Abgott entfernt fiebt, es Raltfinn von feiner Geite gufchreibt, ber weniger Liebe gegen fie - und bas in einer Beit, wo bier, mo in Fürth fo viel Unrube berricht, Schwabach ernftlich Diene macht und ber Rrieg gegen bie Frangofen bie Lebre beftätigt, baf bas Mufmachen eines Bolles ichredlich ift. Und welcher Erfat! Einer fchlimmer als gar feiner. Die Brafibenten, Rathe und bie Collegien, auch bas Landesbirectorium, Brafibent Rober ausgenommen, Die ber Minifter pon ber ichmachen Geite tennen muß, Die bas Bolf fo fennt, Bas lant fich Gutes von biefen erwarten, mas Schlimmes fürchten?"

In biefem Mageton gebt es weiter, aber in flüchtigen, nicht ficher, au entiffereden Schriftigiern, namentlich voll Ungufriedenschei mit dem Profibenten, der Leute, die er nicht gang feben fibme, vole Ragfer, gurudfebe, damit ein Scharnweber glange, einen Bever beseidige, um einen Bebern den Sopf und hers, mit mittelmäßigen Goben au beforn.

Die porbandene Aufregung wuchs wirklich nach ber Abreife bes Miniftere, Die Ansbacher Burgerichaft perlangte am 3. August 1794 Untersuchung, warum Brod und Gleifch fo theuer fei und bas gute braune Bier fo fury geschenft werbe, und Borgeben gegen bie Bucherer. Burgermeifter und Rath fagen bie Berufung eines Gemeintags gu. Die Burgerichaft unter Lofchge fnupfte Begiebungen mit Erlangen. Schwabach und Roth. Die Erlanger Schützengefellichaft bestellte fich in Reuftabt eine Schieficeibe, auf welcher oben Franfreich im Licht : Freiheit halt bie einbringenbe Tyrannei ab, im Mittelpuntt Deutschland in Finfterniß, bagu bie Umfdrift: "D mach boch, bag bas freie Blei Deutschlande Finfterniß burchichlage." Die Scheibe murbe bem Minifter geschickt als Beichen, bag es im Lanbe nicht fo rubig fei, wie er glaube. 3m October mablte bie Unsbacher Burgerichaft. entichloffen, fein Gervis mehr au geben, wenigftens nicht obne Befreiung pon Bachaelb. Deputirte an ben Minifter. Altenftein batte icon am 6. Geptember 1794 begonnen ju fchreiben: "Gefchichte ber Unsbachifden Burgerichaft mit Sinficht auf andere Lanbftabte bes hiefigen Fürftenthums. Dit Urfunden." Bir geben Die Ginleitung:

 die Absicht dieser Blätter, es sei bas Resultat einer actenmäßigen Geschichte —! ohne Passinon, ohne Borurtheil niedergeschrieben, in wahrer Wenscheuliebe, nicht Schwäche."

Ob die Abhamblung dem Akinifer eingereicht wurde, vermögen wir nicht ju sagen, ebenso wenig von dem solgenden, direct an den Akinister sich vernebeden "Borschlag in der jehigen Lage" mit der Naudhglosse: "It es besser zu stieden? It es besser aus dann mid von Grund aus zu danen? Besser von Grund aus zu danen. Besser von Grund aus zu danen, be Undequemischeit schwindet, wenn alles bereit, alles wohl serbei-geschaft, sider berechnet ist und hollt au besten, tostet nicht mehr als sektigt, sider berechnet ist und hollt au besten, tostet nicht mehr als sektigt.

"Bei bem jest immer mehr und mehr in jedem Lande mantenben Staatsgebande mochte es auch wohl bier Beit fein, mit Dacht ben noch anbrechenben Beiten ber Unrube abzubelfen. Sierzu alaube ich Em. Ercelleng einen ganglichen Umfturg porichlagen gu muffen. Jest fampft Ungufriedenbeit ber Burger und Mangel an Rabrung, Ungufriedenheit bes Bauernftandes und Uebermuth burch theure, ihnen portheilhafte Beiten und Ungufriedenheit über hundert ihnen nun aufgelegt werbenbe Laften ift gegen alle guten Ginrichtungen, und mas bas Schlimmfte ift. Ungufriebenbeit ber befolbeten Diener und Mangel ber Rabrung gegen alle guten Unftalten. Dieje guten Unftalten, neuen Einrichtungen find meiftens obne Wirfung, ba fie nicht in unfere Lage paffen, find baber laftig und erweden Ungufriebenbeit, ba man ihren wenigen Erfolg und Birtung nur allgubalb einfieht. Diejem mare jest abzuhelfen febr Beit. 3ch murbe rathen alle preußischen Einrichtungen genau zu prufen und untersuchen zu feben, was ihrer Einführung entgegen fteht, ob bies nicht gehindert werben tann, und was nicht aus bem Beg zu raumen ift, auch bei ganglicher Reform nicht zu beben ift, auf immer verwerfen. Bas aber einzurichten ift, als mabre Bobithat, um Die ungewiffen Schritte, Die beim Bublicum, in Berlin felbit üble Genfation machen, ju vermeiben, ichnell einführen. Den Ertrag ber Ginrichtung fur Die berrichaftlichen Raffen genau ausgumitteln, mas fehlt von Unterthanen gu erheben ober an bes Martgrafen rente viagere 1) gu furgen, Die er fich gefallen laffen muß, langen die Revenuen nicht - ber Konig mehr feinem Bolt als feinem Bort an einen Fürften iculbig.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Die Leibrente von 300000 fl., welche ber Martgraf sich ansbedungen hatte. Nartitrifin von sie unter allen Umplanben umfürzbar, und ber Gebante für einen martgräftigen hopfjunker umb balbigen Saupsichen Affesse fart revolutionär.

Die gange Menberung liegt (?) 1a) genaue Sichtung bes bienenben Berfonals. a) Rein Unwürdiger, beffen Blat burch einen andern beffer ansgefüllt werben fann, werbe berichont, aus Furcht bor Benfion - ju berechnen, wie viel betragen ber Unwürdigen Benfionen. 6) Rein Burbiger bleibe in ber Duntelbeit, weil Stand, Geburt ober Armuth ihn binbert, ohne Befoldung gu bienen. Gumme ausgeworfen, bie fur fie nothig ift. b) Beffere Befolbung allen Dienern bes Staats, Die ben Brobierftein ansgehalten. Auszumittelnbe Summe. 2. Alle Abaaben auf ben Guft gu feben, welchen fie baben follen. Es giebt garmen, noch ift bie Beit gut, ber Burger nicht gang arm, ber Bauer reich. Der Schlag tommt rafch, erftaunt, ift nicht fo gang flar, nur buntel, noch die Erbitterung nicht fo ftart, ale fie es nach und nach werden wird -! Dagegen alles, mas nur Drud ift, aufgehoben. Sandlobn abgeschafft, alles Bild unentgeltlich meggeschoffen. Erheben vom Bauer, fo viel er geben tann - mehr thut nicht gut. 3. Dem Burgerftand aufgeholfen. Gummen zu beffen Unterftubung festgesett. Die Burger und Bauern muffen fie geben. nur bie Reichen, benn bem Urmen, ber mit beitragen muß, fliefit bie Boblthat gu. Bramien fur Landwirthichaft, fur Runft und Danufactur. Armenanftalten. - Go bie einzelnen Rweige, nach biefem Blan ausgearbeitet . . . . . Gin Rapital aufnehmen, um Die Roften ju beftreiten. Die Beit ber Bollenbung feft bestimmt. Anftalt burch Solbaten, burch Boltsichriften, Brebigten nach einem Thema, felbit Die Bredigt porgeichrieben - mas Roth ift, geboten und ber Erfolg wird gut fein!!" Ein Marginal ju Rummer 2 "NB. eine hauptfache bei ber Organisation ben Dungfuß gu andern, fein Rachtheil. Borichlag ber Rammer und Angeige an Softammerrath Rern ben 7. Juli." Das Marginal, welches etwas fpater beigefügt fein mag, erflart mit feinem Datum Die Situation. Sarbenberg war nach einjähriger Abwesenheit aus Berlin gurudgefehrt, und am 3. Juli 1795 erfolgte Die erfte Gerie Berordnungen, welche bas Land nach preufiiden Bermaltungenormen umgestalten follten, in Folge welcher Umgestaltung Altenftein Affeffor wurde. Die in Aussicht ftebenbe ober eben erfolgte Ernennung jum Affeffor icheint alfo Altenftein Duth gemacht zu haben, an ben Minister mit jenen weitergebenben, jum Theil recht charafteriftischen Borfchlagen auf eine fofortige burchgreifenbe Beranderung berangutreten.

Seit mit harbenberg ber Schwerpuntt ber Bermaltung ber

frantifchen Brovingen nach Berlin verlegt mar, mußte es bas Streben ber frantifden Beamten von boberem Geiftesflug fein, an ben Centralfit ju gelangen, fobalb fie fich bie nothigen Localtenntniffe erworben und die Bermaltungeichnle burchlaufen batten. Bubem verloren bie Berbaltniffe in Franten nach bes Miniftere Ueberfiebelung ihren intereffanten boberen Charafter, es wurde alles gewöhnlicher und, mas bie perfonlichen Begiehungen ber Beauten gu einander betraf, fleinlicher. Bum Glud für Altenftein batte Sarbenberg, wie icon ermabnt. Frit Ragler ale portragenben Rath in Landeshobeitefachen nach Berlin gezogen, und biefer fein Jugenbfreund und fünftiger Schwager wußte nach wenigen Monaten gelegentlich ber Ertrantung eines Rathes Die Cache fo einguleiten, bag Altenftein gunachft auf einige Mougte ale Sulfsarbeiter nach Berlin berufen murbe. Rach einem Bierteljahr murbe bem proviforifden Gulfsarbeiter ber Spegialportrag beim frantischen Departement anvertraut mit monatlichen Diaten unter Fortbegug bes Gebaltes in Ansbach. Es haben fich nicht nur die amtlichen Benachrichtigungs- und Ernennungefchreiben erhalten, fonbern auch ein in vielfacher Sinfict intereffanter Brivatbrief Raglers, aus bem ju erfennen ift, baf, wie früber ale Affeffor, io auch ale Rath Altenftein fpeciell die Umlage- und Bollfachen gu bearbeiten batte, mas fur bie Rufunft porgemertt merben moge. Gin Brief ber Mutter Altenfteins gemahrt erwunichte Ginblide in Die Familienverfaltniffe. Der Bortritt gebührt zwei amtlichen Erlaffen pom 22. December 1798.

Bom Bottes Gnaden Friedrich Wilhelm Köuig von Preußen u. j. w. Infern gnadigen Gruß guvor. Bester Rach, lieber Getzeuer!

Ben unsern framflischen Rümisterial-Texpartements haben die seit einiger Zeit erwochsenen Rümisterial-Texpartements und die die seit einiger Zeit erwochsenen Rümisterial-Texpartements und die Bester einiger Zeit erwochsenen Rümisterials beim die Bester gekracht verben sonnten, sich sehr gekäult, so die her hochte gekracht verben sonnten, sich sehr gekäult, so die her soch von die Leitung der Frankflichen Auftige mit geställichen Texpartements bei die gemeinen Frankflichen Auftrige werden noch die zeitung der Frankflichen Auftrigen Wertberlichen größen wir der geschlächen Gerenkande beit größen werden der größen werten der größen Kanttengung der Kesternten numöglich sit. Wir haben daher beschlächen, einen mit der derstigen Berfasiung bekannten Rach laefere fränkflichen Rammera unt einige Reit dieser sonnen und der

Unifern Ministerial-Tepartement mit arbeiten zu lassen, um Sach aus besonderem Vertrauen dazu ausserschen. 25 h habt Euch als bald der boldmöglichst in obiger Absücht hieber zu begeden. Es sie Veranshaltung
getroffen, daß Euch zu dieser Neise ein Verschussen von 200 Teden
Freuß. Gun. von Uniferer dortigen Houpel-Domainentalist, desgleichen
ein Wagen und so weit es geschehen tann, Quupferde abgegeben werben. We Ihr sehrer nicht erholten stant, habt Ihr Euch der Wost
zu bedienen und Uns Eure Ausstagen zu berechnen. Während Gures
bieligen Aussentidates werden wir Euch Diebten demissigen und bescheiden
tuch hierdung gadiossis, Euch Welte sodied des möglich anzuterten nud
zu beschlenzungen. Sind Such mit Guaden gewogen. Versich ben
22. Terember 1798.

Auf Seiner Königlichen Majestät allergnäbigsten Special-Befehl [eigh.] Hardenberg.

An den Kriegs- und Domainen-Rath von Altenstein zu Ansbach, bessen temporäre hiefereberufung und Beyziehung beh dem scänflichen Ministerial bevortements betr.

Am Erlöß von gleichem Tage an das Kammerprösstum ganknache beite es: "Se entgeht Uns nicht, das Ihr des pp. Attentein Witwirtung ber den Geschäften Eures Collegii nur ungern eutbeberen werdet. Indelsem werdet Ihr durch angemessen finner eutbedigen bereiden mit dem mehr vorkeugen sonnen als Ihr aus der Regierung ein neues Witsiglied und durch Unstern Asammer-Direttor Kradre einen Witardeiter erholtet, des in Geschäftlich und ansgezichnete Thätigliet in betand ist, auch eine Wichildet und ansgezichnete Thätigliet in der Arabei fein, wodere Leich Witter einen Witardeiter Erdist. Kammer burch Beställen wodere Leich Witter den die hand zu geben im Zeinde seines Witardeiters aus der anderen zu hefeln ein. Die Gründe, woch und geställen Geschäften der einen Kammer durch Beitardeiters ans der anderen zu hefeln ist. Die Gründe, werde Uns zu oberer Abschied wicksieß fieder nach der die Verlinden werde der Abschieden d

Bor biefen officiellen Benachrichtigungen, die grade am letten Tage des Jahres in Ansbach ankamen, traf ein Privatschreiben Naglers ein, das einestheils die geringe Frende ertennen läßt, welche der Ruf in die Spupptfadt feit den speciellen Collegen und nächsten Borgefehten bervorrief, anderntheils einen Einblick in die Arbeiten gewährt, welche Altentiens in Berlin warteten.

## Berlin, b. 20. Dec. 1798.

Beftern ichrieb ich Ihnen mit Saenlein, ber Rachte um 9 Uhr abreifte. Mus bem Brief, ben er 3hnen mitbringt, erfahren Gie, bag Gie auf etliche Monate hieber fommen follen. Gbe er abreifte, fagte ich es Rrader, bag mir ber herr Minifter 2 Stunden vorber biefes gefagt habe. Er war gang toll und fdrie mir bie Dhren voll: Dies follte ich bintertreiben. 3ch autwortete: 3ch habe es nicht gu bintertreiben, will es übrigens auch nicht beforbern; es ift bes Minifters 3bee. Er ftellte mir vor, Roch und Schaper murben mir tobfeind werben. 3ch erwiederte, ba thun fie beibe mir unrecht; ich thue, was ber Minifter befiehlt und furchte feine Feinde. - Er meinte, Schudmann und Dornberg und die Rammer murbe ichreien, ba es in ber Rammer ftoden murbe, besonders im Roll und Ungelb. 3ch antwortete, bag es in jebem Stall bier ober bort ftoden murbe, bag im Rolle jest nichts au thun fen, mas 3bre Gegenwart erforbere, und im Ungelb murbe ja einer ober ber anbre auch vorfahren fonnen, obne umauwerfen. In Controle und Direction von bier murbe es nicht feblen. Bas ben San bes herrn von Schudmann und von Dornberg betreffe, welchen er fur mich fürchte, fo merbe ber nicht fo groß fenn. Dich wurde in jedem Fall bergleichen Rudficht nie leiten. Mus Uebergenanna, nicht aus Furcht würde ich bem Minifter, wo es mir nothia icheine. Gegenporitellungen machen. Run tam ber lette Burf: "ber Rretichmann wird lachen, wenn er bort, bag man fich Behülfen verschreibt"; wenn er bas thut, fo fann ich baben ruhig fein, fagte ich, und lacht er ju laut, fo fagen Gie ihm leife - bag, wenn er weniger angefangen und mehr ausgemacht hatte, ich jest teines Gehülfen bedürfte. Es liegt Ungeld, Rachftener, Gerichtebarfeit ber Jufaffen, Die Berhaltniffe ber Bogtl. Ritterfchaft, Die Stenerfachen, Auffeg, Rungberg, Genber, Die Sulbigungs-Renitenten, bas Gefchafts-Reglement, Tanbergell, Rothheim, Die Bfalg. Sachen und noch über 10 bergleichen Baren ben mir - ich habe für bie Actenabgabe an ben Grostangler Din. Red und Arnim gu forgen, betomme vom Brafibenten Saenlein die Conferengen mit Rircheifen über

bie mit bem Grostangler gemeinicaftlich abgumachenben Baren und bie Conferens mit Scheibler über bas Debicinglwefen. Beber ift noch nicht hier, Schaper ift trant, Wechmar und Defterlein belfen mir faft gar nichts und außer obigen Rudftanben babe ich feit 9 Bochen 650 Rummern ohne Expedienten. Dag es immer beifen, bag ich nicht burchtomme." Rrader borte biefes nur balb und fagte immer: "Gie werbens ichon feben." und fo jog er enblich ab. 3ch entwarf bas Refeript an Gie und eines an Schudmann und brachte es bem Minifter. Saenlein meinte por feiner Abreife, ich mochte fachte thun u. f. w. 3ch erwieberte, baft ich fest bleiben und nach Ueberzengung banbeln wollte. In ben Referipten an Gie und Schudmann erwähnte ich aus Menagement Schaper's Rrantheit nicht. 3ch gab fie biefen Morgen bem Minifter und fagte ihm Rraders Bweifel und meine Untworten. Er blieb feft. 3ch ging ju Roch, ber Morgens beim Minister war und nichts von ihm barüber gehört hatte. 3ch fagte ihm bie Renigfeit und Rraders Zweifel. Er war gang mit mir einverstanden und versprach mir es Schapern zu eröffnen. Der Minifter verfprach mir aber biefes per Billet doux ju thun. Salten Gie fich paffiv liebiter Freund und fagen Gie, baf Gie 3br Ungelb ungerne verlaffen, aber geborden mußten. - Mancher, befonbere Dornberg, Labenberg und mein übrigens lieber Freund Benbe, ber jeboch, wie ibm Roch ichreiben wirb, ber ber Rechnungscommiffion unentbebrlich ift, werben Gie etwas beneiben und thun biefes, glauben Gie mir, nicht obne Grund. Debr über alles munblich. Gollte Schaper, ber wieber gefund (frant?) ift, fterben, fo wurben Gie bier bleiben; außerbem bauert 3hr Aufenthalt bier 3 Monate wenigftens. Gie befommen viele neue Unfichten, werben bem Minifter naber befannt, babnen Sich bierburch ben Weg jum portragenben Rath ben ihm und werben in biefem Berbaltnift großen Gewinn baben. Rach meiner innigften Uebergengung ift bies ber eingige Weg, worauf Gie porruden, Ihre Buniche und meine Buniche fur Gie balb erreichen und 3brer Familie nüklicher werben fonnen, wenn fie auch bie Unnehmlichfeit Ihres Umgange verliert. Gebnfucht nach biefem habe ich, aber Gie murben ungerecht fenn, wenn Gie biefe als bas Triebwert meines bermaligen Benehmens betrachten und mir gutrauen wollten, bag ich Gie ben Ihrigen entziehen tonnte, um Gie bier zu haben. 3ch laugne nicht, baß unter allen Ginwendungen, Die man mir machte, mich feine auf einen Mugenblid mehr getroffen bat als bie "Altenfteins Mutter und

15\*

Schwester find zu bedauern". 3ch lachte aber balb barauf und fragte, ob besmegen, weil Gie auf 2-3 Monate eine Reife nach Berlin machten? - Beraeffen Gie nicht beim Abicbied von ben bortigen Geichaftsleuten einen Accent auf bas balbige Bieberfeben gu legen. 3ch bin überzeugt, bag Ihnen bie Cache lieb ift und bag Sie ben Befichtspuntt nicht verfehlen, übrigens Anfechtung nicht fürchten. Der Minifter ichreibt Schudmann privatim, wie er mir beriprach, und Dornberg wird fich geben. Beichleunigen Gie 3bre Reife möglichft. Sie befommen 5 fl. (? rb.) taglich bier, vielleicht noch eine Ertra-Remuneration : ich babe barüber ichon mit bem Minifter geiprochen. Es beifit im Rescript blos Diaten (nicht à 5 fl.), vielleicht tann ich fünftig, wie ber Minifter fich ichon geneigt erflart bat, bewürten, bag Gie mehr als 5 fl. betommen. Gie haben bier nicht mehr Ausgabe als ich und faft zweimal fo viel Einnahme. Laffen Gie fich baber nicht bange fenn. Begen Borichuffes von 200 Thir, Breufifch gur Reife, wegen Bagen und Bierbe ift bas Rothige an Schudmann verfügt. Rrader wird lachen, wenn er in Ihrem Auftrag fein eigenes Lob lieft bie zweite Blattbalfte abgeschnitten, feblen alfo 2 Geiten] feben. Deine Sachen find vermuthlich alle abgefegelt ober ber Abreife nabe. Bas Gie für mich ausgelegt baben, laffen Gie fich pon meiner Schwefter begablen ober von mir, wie Gie es lieber wollen. Empfehlen Gie mich Ihrem gangen lieben Saufe, Frl. Bofe, Fr. v. Anebel , Fr. Reftel und bem Mettichl. (?) Saufe, befonbers unferm Ferbinand. Fürchten Gie Gich nicht bieber. Roch wird Gie lieben, freundichaftlich empfangen und aufnehmen und Schaper wenigftens fo thun. Dit Schaper bin ich auf gutem Juke, mag ibn aber boch in ben erften 6 Tagen nicht fprechen. Gie werben jest bie Geschichte meiner neueften Gehbe in Sanben baben, welche Die Rachftener betraf und febr friedlich, ihm aber arger als alles Borbergegangene war. Der Minifter behandelt mich mit einer Artigfeit und Feinbeit, Die unendlich icon ift. Bulft Ihnen Ihre Sieberreife gar nichts, als baß Gie eine Beit lang um biefen grofen liebenswurdigen Dann find, fo ift bieß ichon ein grofer Bewinn. Baren Gie jest bier, fo tonnten Sie allerlei Schonheiten feben, Die boppelt intereffant fur Ihre Frl. Schweftern maren.

Den 22. Dec.

Damit Gie miffen, mas megen Ihrer Reife an bas Brafibium erging, fo lege ich bier Abichrift bom Refcript ben. Behalten Gie es für Sich. Beforgen Gie Die Mulage an Berrn b. Gichler. 3ch muß noch Saenlein und meiner Line fchreiben, brum Adieu. 3ch habe mich fo abgebest, baß ich Ropfichmers babe. Bringen Gie Bafch-Servietten mit. Alles übrige babe ich, und mas ich nicht babe, giebt mir bie aute Cousine. 3ch lege auch jur Lecture fur Beren b. D. ein oftenfibles Schreiben an Gie ben und richte bief fo ein, baf Gie bas Rescript an bas Brafibium ibm lefen laffen fonnen ober nicht wie Gie es nothig finden. Obstacles werben unterbleiben. Morgen wird ber Teufel bei Schaper, Scharnweber und Bapard los fenn und in etlichen Tagen auch in Ansbach. Dieß gilt mir gleichviel. Ihre liebe Frau Mutter und Grl. Schwestern werben hoffentlich mir nicht gram fenn, wenigstens nicht über biefe Sache. 3ch will Ihre Grl. Schwestern mit etlichen Beilen gu troften fuchen. 3ch febne mich nach balbiger Antwort von Ihnen und bin unter 1000 Empfehlungen an Unfere Lieben und Freunde

3hr treuer

Nagler.

Altenfteins eigenh. Dantidreiben an Barbenberg.

Sochgebohrener Frenherr!

Gnädiger herr Staats- und Rabinets-Minifter!

Die sochen erholtene gnöbige Beessung mich zu Gwer. Hochgeohren Egt. Deportement nach Bersin zu begeben und einige Zeit
unter hochgemischen unmittelbar ben solchem zu arbeiten, erfüllt mich
mit den innigsten Zauf-Geschisten sie biese neue Wertmal hochberer
Gmade. Bergefolch wirbe ich mich bemissen Gwer. Hochgeborten Egt.
bie hohen Geschiste, wecke mich stets und in beiem Angenbild is
ganzlich für Dochbeischen und den allendehlich Zeine Beschen, und
nur durch das eitziglte und strengte Besteben meine
Plicht zu erfüllet und hochbere gnabiges Intranen zu verbeimen
bestie die solche würdig an den Zag legen zu finnen. 3ch wirde
nicht einem Angenbild zägern, meine Beise anzutreten, wenn nicht ein
nach Zage erforbertsch weren, meine berschiedenen Departement in

einiger Ordnung abzugeben. Ich werde inzwischen alles aufbiethen, um biefes Beschäft in 3 bis höchftens 4 Tagen zu Stande zu bringen und meine Reife sodann beschlerungen, daß ich bis zum 10. fünftigen Monaths in Berlin einzutressen hosse.

Indem ich mich zu hochberselben hulb und Gnabe unterthäuig empfeble, verharre ich in tieffter Chrfurcht

Ansbach, b. 31. Dec. 1798. Euer Hochgebohrnen Excelleng unterthäniger Karl von Altenftein.

Drei Monate später, und Altenstein batte sich eine so feite Etellung amlich und persönlich bei harbemberg errungen, daß an Ridktehr nach Altebach nicht mehr zu bennen war, wenn auch officiell nach Alusweis solgender Ordre er nur als abbeordert im Gehalt bebandet wurde.

"Nachdem Seine Königliche Majeftalt von Perußen z. Unfer allergnädigter Serr, in Sinflicht der von dem Kriegs- und Domainenrath von Alltenstein im Ansbach bisher erproblem Kenntnisse und Vecchiichassensteilt und seines großen Fleisse zu bestimmen gerubet hoden, obh derstelle zum Specialovertong beim franklichen Peopretenent des General-Direttorii vorerst hier bleiben und neben seinem, in Ansbach sortbeziehenden Geholt an spirten Didten monatsich fünstig Tholer Courant and der Solarien-Roßie des franklichen Minissein-Separtiements erhalten soll: So wird sickes dem ze. von Altenstein bierdurch zur Nachricht und Nachachtung besamt gemacht. Berein, den 20. April 1799. Auf Seiner R. M. Altergu. Specialb.

Harbenberg (eigh.)."

Daß biefe Orbre eine ihren Wortlaut weit überragende Bebeutung batte, ergiebt sich aus solgendem Brief von Altensteins Mutter, nach welchem ichon ju Ansang April ihre Uebersiedelung nach Berlin beichlossen Sache war.

Ansbach, b. 4. April 1799.

Gott fegne Dich, mein lieber Sohn, mit feinem besten Segen. Er hat meine Bunfche schon erfüllt, indem er Dir die Gelegenheit gegeben, durch Dein ebles Betragen das so sehr verwundete herz Deiner Mutter gu beilen. Der Tob Deiner Geschwiftrich bat mich viel gefoftet, aber ber Gebante, fie find nun über alles Leiben, über alle Berfuchung meg, troftet mich über ihren Berluft. Und ber Bebante, Du haft ber Welt einen rechtschaffenen Dann gegeben, baft vielleicht burch Deine Erziehung, burch Dein Benfpiel etwas bagu bengetragen, baf er einem eblen Manue, bem Baterlaube und ber Billiafeit gegen anderer Ansprüche fo willig feinen großeren Bortbeil aufgeopfert, ift Balfam bor jebe Bimbe. Alle andern Sterfungsmittel, wozu mich Deine Schwestern bereben wollen, maren bev mir verschwendet geweßen. 3ch werbe Dir mit Bergnugen folgen, mein lieber Cohn, werbe mich gang Deiner Leitung überlaffen. Bas find alle Schwierigfeiten, bie ich ju überwinden haben werbe, gegen ben Bebanten, Du wirft ben Deinem guten Rarol fein! Much ber Bebaufe beim guten Ragler ju fein vermehrt bas Angenehme meiner Musfichten. Cage ihm Diefes nebft meinem berglichen Dant por alle feine Theilnahme, alle feine freundschaftlichen Bemühungen. Auch im Beitlichen hat ber liebe Gott über alle unfere Erwartung ben Deinen Sabren, ben unfern magigen Bunichen por Dich geforgt. 3ch bante ibm berglich bapor, aber eben fo berglich auch bapor, baf er Dich ans allen Deinen biefigen Berhaltniffen geriffen, Die mir immer mehr ale ich Dir gesteben wolte brudent por Dich maren und bie Du mehr fühlteit als Du mir gesteben nochteft. Diefes Blud icheint ber qute Sigmund auch am meiften vor Dich ju fühlen. Er preift Dich gludlich, bag Du aus bem Berbaltnig mit fleinlich angitlichen Denichen gefommen, ba Du es uoch mehr fühlen mußteft als er, ber boch taglich barunter leibe. Er scheint weber beiter noch gefund zu fein. Bieleicht macht mich Gott noch fo gludlich, bag ich mit ber Reit auch biefen lieben Cobn ben mir baben tann, und ich mag alebann leben ober fterben, fo bin ich ben einem Theil meiner geliebten Rinder und bie binter blieben werben einander gewis fo gludlich machen als Menichen fich burch bie gahrtlichfte uneigennützigfte Liebe begluden tonnen. Die gute Caroline und ber gute Better Frit tragen recht viel ju meiner Aufheiterung ben. Aber ich ergreife auch jebe Belegenheit jum Lachen begierig, um mich fo lange als möglich bor meine gute Rinder ju erhalten, Die mir bas Leben trop aller Bieberwartigfeiten mit benen ich von ber Biege an ju fampfen babe, noch munichenswerth machen. Gie empfehlen fich Dir und bem auten Ragler berblich.

Lebe mit Deinem lieben Freund so vergnügt wie bisher in Teinem vor Dich in allem Beitracht so angenehmen Berlin, bis ich das Gliff dabe Dir mündlich zu sogen, ohn ohnmöglich eine Mutter sich glüdlicher durch ihren Sosn sühsen tau als die Deinige.

v. Altenftein.

## Personen und Justände in den Ausbach-Bayreuther Landen im Jeitalter des Hapoleonismus.

(Aufzeichnungen bes bormal. Kreisbireftors Freih. bon Luttwip ') ju Baffertrubingen.)

Durch Batent, vollzogen von Konig Friedrich Wilhelm III., ward ich am 2. April 1797 jum Rreisbirector bes Rreifes Baffertrubingen (in ben bamals jur Krone Breugen geborigen Fürftenthumern Unebach und Bapreuth) ernaunt. Gin Feuer im Rreife gab an folgenbem Erceft Beranlaffung. Gin auslandischer Bauernfnecht von ber naben Grenze wiberfette fich meinen Anordnungen zur Lofchung. Er erhielt baffir pon einem meiner Unterbeamten einen Sieb, bewarf aber mich bagegen mit vollem Baffereimer, fo bag ich nieberfturgte. Meine mir febr anbanglichen Rreiseingeseffenen ergriffen auf ber Stelle ben Thater und einen Theilnehmer bes Erceffes, und nur mit Dube und auf Befehl rettete ich beibe por ber Befahr bes Tobes, Gie wurden gur Rreisftabt abgeführt, erffarten gu Brotofoll, baß fie fich obne gerichtliche Untersuchung einer willfürlichen Strafe untergieben wollten, und ich entließ biefelben nach einigen Gefängniftigen mit 20 Sieben, Die ihnen auf bem Martt ber Rreisstadt ausgetheilt murben.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Ter Befaller obiger Aufgeichnungen entstammte einem atten schleisischen Bedegesischen. Bei dem Kniedl der preußsich-franktischen Provingen an Bagern (1806) fehrter er in seine schleisische derhands paried und bijetile bort in den Benefallen 1807—1816 eine nicht nunschäftige Rolle im politischen Deben. Bom örtiebried Willehm III. erhölte er alse Ausrehunung ietner mannettlich in den Friechteitstriegen gleitigkene Treinfel bis 1811 eingegagene, ebenade gefüllige Prerfüglich Gorfau weber der Begreichen Epitze wurde er Rogierungs-Bulleberg auferdem Deplier wurde er Rogierungs-Bulleberg außerfehn Deplier wurde er Rogierungs-Bulleberg außerfehn den Kriechte und der Bunde in Bolfeine einzele der Ausgeben der für der Bunde in Bolfeine einzeleigte dasste.

Riegen diese Serfahrens wurde ich auf Bericht der Rammer und Vessch des Winisterii ab officio cum esseut jinspendirt und siskalische Unterfuchung gegen mich verschangt. Richt halb, sondern ganz wurden alle meinte Emolumente mir entgagen und ich mußte sone bitten, daß man mir sir meine Teinssperiede des Futter besaffen möchte, die ich sie hie beretanst hätte. Der nachherige General Staatscontroseur und Präschent der Oberrechnstammer, Kademberg, der mit Recht ein guter Gorprost im Geitblieht genannt werben sonn und den Grundsche; quilbet praesumitur malus zu seiner amslichen Richtschmur sücht, erschien als Verpartmentstrasch meines Kreises und nahm mir alle Geschäfte sonnlich da.

Auffrend biefer Euspenston im Jafter 1800 retirtten bie Sestereicher vor Moreau von Ulm jur Schlacht von Hochenlinden zum Zheil durch meinen Kreis, von dem Frangofen verfolgt. Die Bestitutzumg der Beamten im Kreise war jo groß, doß ich mir — obwoßt imspendirt — ohne Anfrage die Freiseit herauskamm, die Leitung der 
auf diese Auffrend Sezug habenden Angelegenspieten zu übernehmen. 
Man solgte mir wissig und gern. Ich erlangte von dem Bestisksabern Bons, so spalenten in 11/3 daar begahlt wurden, war überall zu Pierde, und, nachem der Auchmarsch, der einige Tage domerte, 
vorüber war, erstattet ich Bericht und erhielt Beisall und Beseh, 
die auf den Kreiz Bezug habenden Angelegenspieten ohnerachtet der 
Enspension zu beforgen.

Gin öfterreichischer Dfissier slächete in Baueruffeldung mit einer letträchtlichen Bantnoten-Kisse zu mir. Die Frangosen hatten Nachricht davon erhalten, rücken mit bewassineter Hand in die Stadt und sorderen die Kusssesterung. Auf behaupete Reutralität mich slügend verweigerte ich bieselbe. Das Commando schiefte sich au, Gewalt zu gebrauchen. Ich ließ die There schließen, die Bürgergarde ins Gewocht treten, worauf der commandirende Ofssier mit mir höslich zum Rückan cavinstirte.

Dief vielleicht etwas gewagte, aber ber Ehre bes Staates angemessen Magnegel bewirfte Bertrauen six nich. Die Fürsten von Ertingen um Bealtersein und mehrere schwäbische ritterschaftliche Landesherren stückstehen mit ihren Schäben in meinen Kreis; nicht minder der jehige Kdnig von Büttenwerg, der jeboch mit Jarich lassung eines Theiles seines hofstaates und seiner Equipage in meiner Mittongung sich bald nach Erkangen begad und nach erfolgtem

Frieden mir eine goldene Tabatiere<sup>1</sup>) übersandte; und so tann ich zu meinem Bergnügen sogen, daß ein König, zwar bomals noch Rurstritt, und zwei Königsiumen, die Tochter des Königs von England <sup>2</sup>) und die jehige Königin von Welfstafen, <sup>8</sup>) Schub bei mir suchten und fanden.

Nêin benacherter preußische Sollege, Kiberte gu Beißenburg, betam ipäter bie Auflicht über bie natürliche Schweiter bes Königs, Gräfin von Stollberg, welche auf die Feitung und Vülsburg bei Beisenburg geschiet worden war. Ich soh sie den in einem Gollegen, und als bort meine Krau meinen atteine Goh in ihrer Gegenmart sängte, wurde die Gräfin so sehr gerührt, daß sie, Inicend vor ber tränkenben Mutter, saut in Thränen sich ergoß. Sie hat in Paris ifte Leben geembigt.

Mis ber Minifer Harbenberg auf Verantassung bes Anitsters von Schulenburg jum Generabsrectorio nach Bertin berufen wurde und die Froving verließ, begleitete ich denfelben mit seinem Gesolge, worunter auch seine Frau und Tochter, die Gräfin von Pappenstein, und beren Gemahl waren, dies in das Schloß berer von Phinit zu Frankenberg. Sonderbar genug — beide Chen wurden von biefem Zitymntt am geschieden, obwohl ich dort noch Jeuge guter Harmonien ur. Der Ministe ich seitem eine Gemahls in nicht wieder. Sie ging bekanntlich mit einem verheiratheten Flagonettenbläser des in Ansbach cantonirenden Regiments von Laurens durch. Er vor aus weinem Kreise gebitrigt, und ich mußte auf auft Weste seinem Khosel

<sup>\*)</sup> Charlotte Angufte Mathilbe, Gemahlin Ronig Friedrichs I. von Burttemberg, Tochter Georgs III. von England.

<sup>&</sup>quot;) Ratharina, Gemablin Jerome Bonapartes, Tochter Ronig Friedrichs I.

Ter Minister verließ ungern die Perving, Cigentlich war seine Kntsermung auf Tennariation des Oberjägermeisters von Setein, Bruder des Ministers, geschehen. Als der König selbst nach Franken sam die Krovingen im Wohlstand und Hafriedungeri sand, besinder odmake Teisebors (die er pletstein siemes Sachmagerin als Pringeß von Solms) zum Sommerausienthalt anwies), wo der von Setein damas twooden, und gad demelten einem Lugnade in Betreff der Tenunciation zur vollen Genugthmung des Ministers mit dem Kefest zu erkenner: "Trieskorf zu räumen." Sein ichat es auch wirtlich. Ers starb angeze — sonder Beweist an einer Borton wirtlich. Ers starb angeze — sonder Beweist an einer Borton Gist, die er zu sich genommen. Sein Leichnam zeigte die Spuren davon. Ach nahm ihm mit dem Ballmeister von Lindner im Mugeusschein. Seier trand dem Arte in Mugeusschein. Seier trand dem Kontikt im Trieskorf vor.

Der König sam 1802 jur Redue nach Fürth, und erflätte, von a die Proving zu beteigen. Ich von mit Urlaub auf dem Bege nach Schleichen, körte aber auf die Nachricht sofrer und wie Bege nach Schleichen, körte aber auf die Nachricht sofrer um, und dinnen 28 deutwehr vor ein schlechter Weg von 5 Sumben bis auf dem Gipfel des Berges chaussenwarer Thor in Berlin, auf den höhrften Punkt als Betweber ausgespiellt und Alles zu einem große Chrenvjorte, ähnlich dem Brandensturger Thor in Berlin, auf dem höchsten Punkt als Betweber ausgespiellt und Alles zu einem großen Wolfssss der vorbereitet. Es bedurfte teines Befehße, sondern an 10 000 Kreiseingessigen finnen fich freiwillig zur Arbeit ein, und zur Zeckung der bedutenken den sich berichtigen unter den reichen Bauer eins Euksprichtion unter den reichen Bauer eins Euksprichtion unter den reichen Schausen erössen, der kieden der eine Euksprichtion unter den reichen Schausen erössen, der kieden der eine Euksprichtion unter den reichen Schausen erössen, der Kieden der Erstelle kannt 200 sie des kieden der Geschausen erstigtet. Punk ich hatte 100 sie dagu gegeben. Metalwood erbeitet ich von dem Präsildenten Verweise, als ich ihm bei der Antunit des

<sup>1)</sup> Therese Mathilbe Amalie, alt. Schwester ber Ronigin Louise von Breugen, Gemablin bes Furften Narl Alexander von Thurn und Tagis.

f) Friederite, fung. Schwester ber Ronigin Louise, Gemahlin bes Bringen Griedrich von Solme Braunfels.

Konigs im Kreife die festliche Voerbreritung meldete. Er eilte sogar auf den Berg vorans, um das Zest abzweitellen, weil er beforzte, daß der Konig damit ungufrieden sein dirste. Ich versicherte ihnn, daß ein Gegenbeiehl vergeblich sein und das Voll sich das Fest nicht nechmen (assen würde.

Jugwischen nahmen die hochsten herrschaften ein Fruhftud im Schloft bes Grafen von Pappenbeim zu Dennenlohe ein, eine Meile vom Berge entfernt.

Mls ber Konig tam, mar ber Morgen febr trube. Obwohl ich felbit im Trabe ben Berg beruntergefahren mar, murbe bas Reiten porgezogen. Die Konigin Luife mit ibren Schweftern, ben Fürftinnen bon Tagis und von Colms, bestiegen am Juge bes Berges gleichfalls ihre Roffe, und ebe ber Gipfel erreicht murbe, ichien gludlich bie Sonne. Gegen ben Andrang bes Bolfes maren auf ber Sobe bis aur Chrenpforte 2000 Mann Landmilig bes Areifes in gwei Reiben aufgeftellt, beren gute Cquipirung mit einer von mir icon früber geftifteten Janiticharen-Mufit ben Ronia angenehm überraichte. Obwohl ich burch ein porgnaliches Mufit-Corps bes Gurften von Ballerftein auf ber Spite ber Ehrenpforte eine icone Somphonie bei bem Empfange fpielen ließ, tam nach Beenbigung berfelben bie Ronigin an mich heran und fagte: "Der Ronig wolle lieber bie Janitscharen-Mufit boren." 3ch ließ biefe "Freut Guch bes Lebens" fpielen, und Die Ronigin ließ fich vergnugt von mir ein Glaschen Liqueur des Isles einschänken, ber bem Ronig geschmedt batte. Dehr als 20,000 frohlodende Menfchen umlagerten ben Bipfel, ber gleichfam von Menfchen mit feiner Colonnabe getragen zu fein ichien und and fpaterbin fo ju Augsburg in Rupfer gestochen murbe.

· Ein großer Stein auf biesem Berge, auf welchem Gustav Abolph vor der Schlacht von Lühen gefrühstädt hatte, war mit solgender Juschrift um Empfang des Ronios eingeweibt:

> "hier ruheten: Guftav Abolph 1632 und Friedrich Wilhelm 1802. Ehre dem Kämpfer für Freiheit und Recht,

Beil ihm, ber fie mit bem Delgweig befchutt!"

Der herzog von Beimar 1) vermeinte hierbei : "Guftav Abolph werbe wohl vor ber Schlacht bei Rördlingen auf dem naben Berge

<sup>3)</sup> Rarl Auguft.

gewesen sein"; als ich aber erwiderte, daß Gustav Abolph bei dieser Schlacht schon todt gewesen, und der Abnherr des Herzogs die Abrolinger Schlacht geschlagen habe, sonnte der König das Lachen nicht unterbrücken.

Kine Keine Tentschrift von mir über die Geschichte bes Sessischereges und seiner Umgebungen, die nicht ohne historisches Interssessische Saus Brandenburg war, erward vollen Besiglia aller höchsten und boben Herrichten, unter benen außer dem Herzog von Weiman, Kürtt von Hochen her Ingeschieder Ingeschieder Buriebensche Ligne, Fürst von Lettingen waren. Seine besondere Justiedensche gad mir der Minister mit den Worten zu ersennen: "Sie haben heut merveille gemacht." Jum Arbensten an beises sichen Fest stittete sich für dernselben Tag mit des Ministers Genesmigung und Unterstützung ein jährliches Vossische bes Weiners. 9

Der jehige Krompting vom Schweben, Marichall Bernabotte, rüfte, wie bekannt, 1805 and bem Wege nach Ulm trot erflärter Rentralität unerwartet ins Unsbachsche in. Der Herzog vom Nagula, Marischall Marmout, traf gugleich mit seiner Abantgarde in meinem Kreise ein.

Radbem ich diese untergebracht batte, begab ich mich in das Sambtouartier bes Marsschale nub betwog, benselben, mit unter der Bersicherung, sir die Berpstegung seiner Aruppen, wenn sie bivourauiren würben, geforig zu sorgen, einen Borschus von 12000 fl. ausstagablen, um meine Rreiseingesseignen durch Bersicherung der Zahlung unter verabredeten Preisen zu besto schneiber Bersich zu besto ich neuen zu fehren.

Das Bivonal wurde mit 30000 Mann, norunter das gange pollandische Corps, auf einer Höße bei meiner Kreisstadt bezogen, und die Klends 6 Ulnr war die Krenes gehörig verpstegt, ohne daß Excesse vorgesalten waren. So sicher tonnte ich mich auf meine Untergebenen verlassen. Alles wurde sogar angewogen und augemessen und des Worgens dem Commissär-Ordonateur die von seinen Unter-Commissarie mit mit gefertigte Rechnung, bekgt durch die Vons der Regimentsmit mit gefertigte Rechnung, bekgt durch die Vons der Regiments

<sup>1)</sup> Friedrich Lubwig, .preuß. General, befannt durch feine Riederlage bei Jena und die Rapitulation von Prenglau.

<sup>7)</sup> Rinbet unferes Biffens noch heutzutage ftatt.

Schefs, vorgelegt. Rach biefer Rechnung sollten über jene 12000 fl. noch an 2000 fl. noch dan 2000 fl. noch biefe und scheft bign, baß ich bie verlaugten Bagen nicht eher würde verabsolgen lassen, bis das Gelb begahlt sei. Sierauf ließ der Bartfach mich zu fich ruhen und logte mir: "Vous avereirt une lettre impertimente; croyez Vous, que je serai banque-route?" "Non, Monseigneur, mais j'ai pretendu le payement refusé, suivant l'ordre, qui m'est donnée." "Helas! on Vous pagera,1) mais suivez moi pour le bivoue aujourd'huit!"

Ach fragte: wohin, vermuthend, daß dasselbe noch in meinem Kreise bezogen werden würde, weshalb ich auch ichou vorläufige Ankalten getroffen hatte, erhielt aber zur Antwort, daß er dies selbst noch nicht wisse, noch Achricht von Appoleon erwartend.

Die Armee war schon abmarschirt. Ich solgte. Die französischen Truppen gingen bis Kappenschin, die holländischen aber bezogen noch in meinem Areise, an der Gernge des Texenschingen ein Bewood. Ihre Berpflegung wurde aus Grund jener Boranstalten schnell beforgt, und ebe es Abend wurde, schieden zu mir, seinen nochseidenden Truppen nach Kappenschin zu sehem Kreise dem mit sehr höftlichen Erfunden zu mir, seinen nochseidenden Truppen nach Kappenschin zu sehem Kreise Gebensmittel zusommen zu falsen.

Da meine Borbereitung auf bos gange Corps berechnet wor, connte ich sogleich helfen, nud die Bezahlung ersolgte wullfandig, selbst mit Erfah einiger auf den Märsichen zugestigten Schäben. Die Wärlichen zugeschlichen undehte große Freude und ersolbete ier Zutrauen zu mit, zumad it andbez große Freude und ersolbete ihr Zutrauen zu mit, zumad it andbez große bereibe und erhöhete wer Kude ertheilte mit die Kammer beshalb den Auftrag, mich nach Augsburg in das Hauptquartier des Kaijers zu begeben und die in andern Kreisen nicht geschenen Sachtungen einzgesober.

Dbwohl ich der Rachte nicht gefchafen und nur wenige Zeit wom Pferde getommen war, suhr ich sofort ab. Auf dem Wege dahin, wo einige Gerps gusammengeftoßen, waren große Excesse in Ermangelung von Boranstalten geschehen. Um feinen Preis war ein Stid Brot zu erhalten. Der Landesdirections-Brässente Grab zu Kendung, einer icon debeutenden Stadt, hatte selbst feines ich

<sup>1)</sup> Die Jahlung erfolgte auch wirtlich sofort auf Anweisung auf die Kriegstaffe bes hollandischen Corps unter General Dumouceau. (Anm. b. Schr.)

mußte hungern bis Mugsburg, Sier begob ich mich sofort in dos Eluartier des Fürsten von Wagram, Marchalls Verthier, ließ mich nuelden und begehrte ein Früsspläte. Er wor beim Aufer. 3ch schrieb an ihn und erhielt sofort schriftlich ur Antwort, wie der Kasifer sehr ungern erschner dobe, doß wieber einen ausbrachtliche Order Sachsungen im Ansbachischen rüchtländig geblieden wären. Ein großes Augsburger Handlungsbaus wurde zur Jahlung angewielen, leistete aber doch jeiterfein biesteben nicht, weil Wach in Ulm conpitustre.

Bugleich inchte ich von bem ans dem Antsdachichen mitgenommenen Gespann sowiel als möglich zu retten. Der General-Cedonateur des Marmontschem Gorps hatte mir die Rückselbung des aus meinem Kreise mitgenommenen Borspanns versprochen, aber nicht gefeiselt. 3ch daute beierchald die von Wöstgaung der Armen uchgesofiaten Jwiedachs-Transporte trop der begleitenden Gendarmen in meinem Kreise arreitren sassen, was der Der Derdonateur norn anch der Beggerieten dom mir und, der beiserhald mit ihm geholtenen Unterredung so boshost, den ihn begleitenden Justaren zu lagen: deh ich Zerienige wäre, wedcher den Bwiedach sicht fährt verachsosgen und die Armee sungern sassen, da, war ohne alle Begleitung, und die Disoren sanden überall sitt gut, auf mich derb zu schrieben und zu sagen: "il devrait Vous sachere":

Dbichon bei diesen und anderen noch ju erwähnenden fehr gewagten Bieustverrichtungen meine Gesundheit fehr gelitten hat, bleibt bennoch die Erinnerung an diese Begebenheiten mir jum Trost und Erfat.

Ramm von Angedvarg merde, hörre ich früh am Worgen eine Kanonade, die mir nicht weit entsernt sichen. Ich eint ihr sofort auf der Illimer Etraße entgagen, ader school Schunden vor der Kreissladt, an der Greuge des Kreiss begganet ich änherft flüchtigen Franzsofen mit einigen Kanonen und Munitionsvoagen. Ich glaubte, die französliche Kreme sei geschlagen, oder es war diefe Trupp nur ein Rachzug zu der französlische Kreme, und nicht weit von ihm wurde ich die örlerreichische Armee tatt iener gewahr. Ich nachet mich ihr und er sutz, daß erzherzog Fredwand sie en restrade commandire.

Wir hatten inzwischen Besehl erhalten, gegen jeden ferneren Aurchmarsch zu protestüren und uns bei fruchtschem Ersoge über die eingelegten Brotestationen durch schriftliches Amerikenntnis der Beschlebaber auszuweisen. Dieserhalb begab ich mich josort zu dem Erzherzog und protestirte. Da dies natürlich nichts half, suchte ich ihn zu bewegen, seinen Marisch bald fortzusiegen, um wenigstens meinen Rreis vor einem Hauptischlag der beseindeten Corps zu schieben, und verlorach. für beite Betrifeaung zu forgen.

Diese Interredung geschaft Morgens 9 Uhr. Der Erzstergo nahm zwar sehrers Amerbieten an, blieb aber, wo ich ihn sand, an Cettingen, den gangen Zag mit seinem Gorps und warschiete erst andern Worgens auf guter Chausse in der mehr wie 3113. Stunden Begard nach dumgeschausen an der Altmubli in meinen Andhartreis. Ich beim Einrüden ins Bivoual gestüttet und gegessen wurde. Alls aber gegen 12 Uhr der Erzsterga gun Tasse gehem wolke, wurde berichtet: die Franzosen wören im Anmarich. Ich wurde erfacht, Jimmerseut zur Alwertung der Brüde zu beroddern, derweigerte dies aber, auf Neutralität mich stügend, umd ber dort commandirende preußische Derift von Schauroth rücker mit seiner Jusaren Geaduroth rücker mit seiner Jusaren Geaduroth die mit seiner Jusaren Geaduroth berücker.

Letyteres geschah und die bartigen Guiden des Generals brummten bei mir vorbei.

Mein Kreisansreiter, obwohl einft Badytmeister unter Bluder, bat mich, fortgureiten. Ich blieb und ließ bas gange Corps von

<sup>1)</sup> Derjelbe, der als Feldmarichall bei der Schlacht von Leipzig commandirte. (Ann. d. Schr.)

3000 Mann Cavallerie (ohne Infanterie und Artillerie) vorbeireiten, solgte bann seitwärts.

Die österreichische Armee batte sich indessen inner voertressischen Spitton sinter dem sehr dere anskertrenen Altumbsstus im Geschachtordnung ansgestellt. Ohnweit der Beüde machten die Franzosen Hauten
und das Parlamentiren ging vom Verenn um. An Jerge bessen wurde,
gavar nuch Convention geschossen, des je songe das vereissische Gebiet dauere, nicht geschlagen werden sollte, die Teuppen des Prinzen
Moham aber ausgeschiefert wirden.

Diese Connention wurde auch dis hinter Närmberg gehalten, wo auf einem Strich Laudes, der espelm jum Nürnberger Webiet gehöfte, aber von preußischer Seite occupiet worden und auf alteren Karten noch nürnbergisch bezeichnet war, die Franzosen ben Angriss wiederschlen, worauf Erzbergg Freidmand befamutlich mit seiner Cavallerie burch Awerent noch Caer retiritet.

Murot (ber jetige König von Neaper) nahm dos von mir für om Erzherzog Jerdinand in Gungenbausen bestellte Cisen in Beschlag. Ich beschwarze die Vertritung bei Durat über die Arreitung des gedachten österreichischen Wohntanten und Trompeters und ersink space in von General Busche, dab der Konigen dem General Resent fotwohl darüber, als auch, daß er sich durch mein Parlamentiren habe auf- und abhalten lässen, dem Erzherzog schon bei Gungenhausen zu werfen, seine ernstlich verwieden habe.

Der Erzherasg hatte mir Zastlung versprochen für bie seinem Gorps bei Gungenhausen geleisteten Lieferungen. Das Kommen ber Frangesen hatte dieselbe geschiedert; gleichwohl wurde mir spliterbin das Gelb uachgesaubt. Auch erhielt ich gleichgeitig ein hölliches Dantlaumseldereiten des Erzherass.

Das Corps besselben war zu Gunzenhausen wenigstens noch 10000 Mann start, viel Cavallerie, auch Artillerie.

ad ritt sofort nad bem Abmarld der Cesterreicher von Gungenhaufen nach Innsbad und melberbe en Bereich dem General Tanentpien. Dieser hatte auf königlichen Besieht sein Regiment bereits nach Bayreuth marichiern lässen. Aus dem Wege dahin machte dassselbe gwischen der Franzessen und Desterreichern Chaurtier.

Refruten und Pjerbe mußten balb darauf schnell für die preußische Arunee geliefert werden. Ich befam auch Ordre, ein großes Magagin von denjenigen Lieferungen, welche dem Areise für 8 Mo-

agentally (inte

nate auferlegt waren, au errichten. Ich unterließ joldhes, formitet der in jedem Ort ein tleines Wagagain feiner Lieferungsrate, theilte ben Steis in Tilfricke, beftellte für jeden einen Diftricksommissarias und gad voraussischtich sier den John bes Chimmarches geheime Infruction, weskabl bis dere encoulties Berneier entaseanemenn muste.

Bergebens hatte ich mich bagegen verbindlich erklart, binnen 24 Stunden die gange Lieferung des Areifes, wohin es fei, in Bewogung zu sehen. Blücher verlangte jedoch bald die gange Lieferung nach Laprenth, und in 4 Tagen war sie bort.

Der Minifter verlangte ausführliche Berichte über alle von den fraugösischen Eruppen verübten Erceffe.

3ch schloß den meinigen mit der Bemertung, wie die in meinem Kreife vorgesallenen nur umbedeutend schlenen und vielmehr zu erwosgen sei, das bei der übssichen Krt zu marschieren und auf Kaquistion ohne Boransbestellung die Truppen zu verpflegen, die wenigen Excesse feine Rücksich verdennten. Ich sade also nichts zu dem absichtlich gesätzten Unwillen des Königs über diesen Durchmarsch und bessen

Bernabotte 1) tam nach ber Schlacht von Aufterlit ohne In-

<sup>3</sup> Alls Bernabotte von ber Uiner Capitalation barch des Unedenfieles one imp, dag er nicht barch die Geben Anschaffen noch im, dag er nicht barch die Geben Unterdenfielen leifen michte, wo er auch fale. Zweisiger Beite liefe er fest die vernäsigen Beldren michte, maden der aufgene Lede fin mare falm bei den michte, im Maded eigenschaffen? Micht er das erfer Balt im Unterdenfiele eine Bedeuten der Anschaffiger ein der Bedeuten der Anschaffiger frei der Anschaffiger freie Kingen frei der Anschaffiger find mitterhieft, liefe er seine Armer rechts und lints der Chanifer.

meldung vieder. Die gange Thöffion Suchet, die bei Aufterliß nicht wiel gelitten hatte und 8000 Mann ftart war, bezog meinen tleimen Kreis, wo sie 8 Monate cantonirte. Suchet nahm sein hauptquaartier in der Rreisstadt, Mortier zu Dintelsbühf, als Oberbeschleb, werter wie bei Berbeschleb, werter geschlicht gehörte zwar nicht zu meinem Kreis, doch mußte ich das Hauptquartier des Marchfalls mit verforgen. Wit hilfe meiner Areis-Karte brachte ich in Zeit von einer Stunde die gange Divission unter Duartier, so daß es dadei durch die 8 Monate verbissich, wordber mich Guder obt betoden.

Die Disciplin ber Truppen war über alle Erwartung fortgefest aut, und jeber Erceft murbe auf bas Strengfte gerügt; ich murbe mit vorzuglicher Achtung behandelt. Gine Gemeinde bes Rreifes batte fich auf Anftiften ober mit Unterftubung ber bort liegenben Commanbo's einer meiner Anordnungen wiberfett, und ber commanbirende Cavitan war grob gegen mich geworben. 3ch beschwerte mich barüber bei bent Marichall und General Suchet perfonlich. Anderen Morgens ritt biefer mit mir in großer Begleitung an Ort und Stelle, commanbirte unterwegs 2 Compagnien, welche ihm im Erab folgten, ließ bie beiben an bem Ort bes Borfalls einquartirten Compagnien ausruden und unter Gewehr treten. Sierauf übergab er bem Capitan meine idriftliche Rlage gur Berantwortung. Diefer wollte leugnen und mit Difberftandniffen fich entichulbigen. Für bas Erftere forberte ich ibn fofort auf Biftolen, bas Lettere überließ ich ber Untersuchung. Guchet legte ihm einige Fragen bor, und ba er fich in feinen Antworten widersprach, so fagte Suchet: "c'est assez, vous avez tort. Soldats, aux armes!" Run bielt er ben Compagnien eine portreffliche Rebe über Disciplin, verfette fie an einen anbern Drt, befahl ihnen, acht Tage lang bis an bas Sauptquartier ju maricbiren und über Racht jur Strafe gu bivouafiren. Der eine Sergeant wurde por ber Front fofort caffirt und ber Capitan ju 4 Bochen Arreft commanbirt. Um Schluß bes Afte mußten bie beiben Compagnien por mir bas Gemehr prafentiren, um, wie Gudet fagte, mir zu beweifen, baf feine Truppen mir für bie Gorge um fie besondere Achtung iculbig maren.

Diefer Borfall wurde fogar in ben frantifden und ichwäbischen

vorbeimarschiren und emplass fich gulest bem Scadrons-Chef. Bei seiner Zusammenkunft mit bem General Tauenpien in Andbach voor ich auch jungern, als er seine Armee vorbei befülleren ließ. Tauenpien zog ben hut ab, Bernadotte aber legte blos bie Jinger an bie Spise bes guerausgesetzen hutes. (Rum. b. Schr.) Zeitungen bedannt gemacht. (Bamberger Zeitung Nr. 124, 4. Mai 1806.)
3m Benreis der Dischifin muß ich noch bemerken, doß ein Sosdoat,
ber in meinem Kreise einen Bauern durchfiedem hatte, sofort erschoffen
wurde; doß der General Bedef, wescher zuselt im Spanien gesangen
genommen wurde, wegen einer wider meinen Wilsen gehaltene fostspieligen Jagd sofort aus dem Kreise auf 6 Wochen entfernt umd
General Dumoustier) in meiner Gegenwart wegen späterhin gamz verbottener (Jagd dem Mrchreim itt Arress bedocht under

Alle Offiziere wurden bataillonsweise naturaliter gemeinschaftlich verpflegt. Die Kosten beliefen für jeden täglich im Durchschnitt sich nicht mehr als 2 fl. rheinisch.

Die in ber Kreistabt cantoniemden Offisie ersparten sogen anem ihnen bewilligten Weine 6 Wochen lang, um damit auf einem Balke, den sie goden, beweirthen zu fonnen. Alle Wochen wurde durch den gangen Kreis Rechnung abgefchlosse, zu welchen Jweck der Kreis in 14 Officient vertheitt war, um biedem Flistet wurde ein Beannter des Kreises als Districts Commissarius vorgeseht. Kein französischer und Untercommissar ersielt, selbst dei Nacischen und Revuen, irgend eine Einmisschung.

Alls ich auf Befehl des Marschalls Bernadotte die preußischen Ablere donehmen und die dauerischen Bappen ausschagen lassen mußte, legte ich mein Amt nieder. Mit der Berpflegung der französsischen Truppen ging es sogleich anders, aber dennoch weit besser von weiniger tostbar, als nachher in Schlesien.

Spierauf machte ich eine Reife zu Pferde nach der Schweiz. Bei weiner Rücklehr fand ich den ganz ungesehlichen Auftrag des Hernen Ragler, die fürstlich Dettingsche Domaine Anhausen, worvauf einst aus Knäufschen Jonds Ekber geborgt worden waren und die nache des Abassertungsche Lag, ihrem Gebiet nach aber zu Ansbach gehörte, in Auflicht zu übernehmen. Da ich dad verfuh, daß die vonerfiche Bedörde dies die den die kontentier der Anden des ihm nie überreichgenden Unterkommen und reifer ab. Derfelbe, ein Rammer-Galculator, der mit hierdei zugegeben wurde, wollte Besig meinen, wurde aber sofort von den Bangern arreitet, und die Angeringde mutten, wie vorauskausleben, aufgacaben werden.

<sup>&#</sup>x27;) Derfelbe, welcher in Schlefien nachher eine Tochter bes Grafen Maltgafin beirathete. (Ann. b. Schreib.)

Das Benehmen des Herrn Ragfer bei Abtretung der Provinci) tung überhaupt nichts dagu bei, die Witte des Prenkijchen Hofeichtich gu behaupten. Er führte chartes blanches bei fich und theilte sehr generös Gnadengeschente, Pensionen und Dienitgehaltszusagen aus, die späterhin von Banern nicht anertannt werden wollten Ge erhielt unter andern sein Schwager, der nachmalige Minister von Altenstein, einen beträchtlichen Zehenten zu Derr Wögersheim in meinem Kreife zum Geschen. Diesen Kreis trasen in tieheer Zeit nech größere Geschanfaussteilungen, 3. B. die an den baherischen Minister von Montgelas, bestehend aus einzezogenen geststüchen Gütern des Bisthums Eichfabt von Untaken im Gebiet des Färstenthyms Klusbach, die theuer von Banern erfault worden waren.

Gin gleiches Geschent wurde zu berselben Zeit dem General von görtrig, Generaladyintanten des Königs, gemacht, und sedem biese betren fatzer natze mar fre Tebel furz vor dem Kriege von 1805 um 200000 st. daar wieder ab. Rödrig vergad dagegen eine sehr einträgliche Platzer von mehr als 3000 st. jährlicher Rebensien in seiner Zomaine dem etwas simplen herrn Bruder des herrn Ragler. Sie eunt sata hominum.

Ende Juli 1806 303 ich mit meiner Familie noch Benpreuh und bot bort den Vehfeden meine Dienste an. Schudmann? hatte eine Militär-Teputation der Kammer organisirt und beschlossen, mich zuspielen und mir, solls der Krieg ausbrechen sollte, die Kerpstegung follte mit der marchierenden Gerbs mi übertagen. Dur Vehrereitung sollte mit der Kommerdirector Tornesi Krten überschieden. Wom abgerte aber damit und Schudmann wollte, weil es den Schwager betras, nicht durchgerien. Ich die ber Schwager betras, nicht durchgerien. Ich in der abstenden, Abg ihn der selbes, de bei Schlossen der ansitzen der anfrüheren Bericht des Tornesi vom Missteren Bericht des Tornesi vom Missteren der abst. Der Schussen der auf früheren Bericht des Tornesi vom Missteren der abst. den Schussen den den der auf früheren Bericht des Tornesi vom Missteren der abst. den der auf inlikeren Bericht des Tornesi vom Missteren der abst. den der auf inlikeren Bericht des Tornesi vom Missteren der abst. den der auf inlikeren Bericht des Tornesis vom Missteren den der auf inlikeren Bericht den Abst. den der auf in der auf inlikeren Bericht den Abst. den der auf in der auf in den der auf inlikeren Bericht den Abst. der der auf in der auf inlikeren Bericht den der auf in der auf inlikeren Bericht den der auf in der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bernabotte, ber jesige Rönig von Schweben, ber mit Napoleon, obwohl ungern, wegen biefer Abtretung verfandeln mußte, ichenfte ihm — vielleicht aus Gründen — ein Baar Biftofen und seinem Gehlifen, herrn Jordan, jest Gesandter in Treiden, eine Tollette. (Anm. b. Schr.)

<sup>9</sup> Kaspar Friedrich v. Sch., feit 1795 Prafibent ber Rriege- und Domainentammer ju Bapreuth, fpater preuß. Staatsminister, Schwager bes Freih. v. Luttwig.

beffen bringende Rreisbirectorial-Gefchafte. Die Fraugofen fetten fich in Bewegung und rudten beran. 1) Frubzeitig bavon unterrichtet. ritt ich ihnen bis an die Grenze auf ber Rurnberger Strafe - 8 Stunden von Babreuth - entgegen, wo Marichall Coult frubgeitig bes Morgens einrückte. Ich melbete mich bei ihm als Marichcommiffarius, fragte, wo er die Berpflegung perlangte? Er antwortete fragend: "Sind bie Preugen in Bapreuth?" ", Rein!"" "So werbe ich in einen Ort eine Deile von Bapreuth ben Ordonateur fenben. um mit Ihnen bas nothige wegen ber Berpflegung zu verabreben." Bierauf brebte ich um. Gin Abintant, ben ich früber tennen gelernt, begleitete mich jur Moantgarbe jurud und eröffnete mir : "Das Corps bes General Tanentien fei icon abgeschnitten, Marichall Davouft jest fcon in Culmbach." 218 ich bie Avantgarbe binter mir batte, fo baß fie mich nicht mehr feben tonnte, ritt ich in 5/4 Stunden bis Bapreuth und melbete bie Antunft. Die Besturgung war groß. Der Rammerbirector Tornefi fagte ju mir: "Run, Berr Rreisbirector, jest fonnen Gie bas Berpflegungsgefchaft übernehmen." ""Gut, ich will es thun, obwohl ich bedauern muß, daß man mein früheres Anerbieten nicht angenommen bat und mir die Mittel benommen, mich ju biefem Gefchaft gehörig porzubereiten; jeboch muß ich nun gang unbeichreuft banbeln burfen.""

Achdem ich hierauf die nöthigen Boranstalten versügt hatte, tit ich an een von der Marthaus feinmmten Ort zu feinem Emplange zurück. Jugleich sondte ich ober und den Rammerrevijer Haschungs-Nath bei dem Finanzministerium in Bertin), auf dessen patriotischen Eiser ich mich verlässen den Konten des Gewirt an den General Tauenhien nach hof ab, um denselben von den Marthen der Franzossen zu bereichte der Kranzossen zu Klas Verstelbe der einter j. sieß Trauenhien zu Klas Verstelbe der einter j. sieß Trauenhien

y Ger bem Einmarig ber Jeraugsien verfeitelte fist des Gerächt von brüttung ber Weising Beneruft. Eise bezensätigt Feilerisionen, beren Pfeitpäung burch bem Regiments- Minianne von Wasberijes, der später in Galberg bließ, aufert hart zur Waslährung gekracht wurde. Dies ohne Roch graussame Berlagen gegen volltisigen Jertipum zog einen Bossenläusst und sich, der andern Zageb dei sorigeispier Ergenztion gestämt zu werden broche. 3ch ließ in der Roch auf miene Kosten einem Kallerij derunden und mater das Bossenläussen weburch die mitikalisige Könfregt gemildert und des Solf beruhigt nurche. Das Journal der Jengere nagim biefen Kallerij deut des einen effiziellen mit Glossen auf, obwohl der nur gang privatio war, Kuber dem Truder wußte Niemand devon. (Mann. b. Geft.)

sofiot das Lager abtrecken und abmarschiren. Man weiß, wie wenig, zeit ihm bennoch übrig blieb, um sich mit der Hauptarmer zu verdinden, und daß er sich auf dem Wege dahin sortzeseht schlagen mußte. Dine meine Benachrichtigung war es ihm unmöglich, die Hauptarmer au ersangen. Mer sower ist die Wertetung der Dinacht

Dbwohl ich den Badern sofort Mehl zum Baden hatte ausbeilen lassen, einste sie, de beseichen in Bargeuth zugleich Schantwirthe sind, nicht baden, weit die eindringenden Franzosen allen Raum zum Baden wegnahmen. Dadurch und durch die unglaubslich große allgemeine Bestätzung der Büsger, die sich in ihren Schussen vertrochen und versichsessen, werden des Berpsteung, so aus Baureuth geschecken und versichseln, wurde die Sterpsteung, so aus Baureuth geschecken Beisand zur Maimmung der Badshaiter. Er dernweigerte ihn Anlangs, weil er Order habe, siede sich sieden des anschliches und und und sieden Alls aber die Armee zu flagen begann, bewilligt er zist nu nu 9 Uhr Bends mit der Androhung, daß er die Armee in die Stadt zurüschnarchieren lössen der Androhung, daß er die Armee in die Stadt zurüschnardieren lössen die kein der die Armee in die Stadt zurüschnardieren lössen der Androhung den er die Armee in die Stadt zurüschnardieren lössen die Armen sie eine Armee in die Stadt zurüschnardieren lässen der Androhung der der der der die Verlagen der verpflegt wöhre. Der Bildtand, der mier diese Order überbrachte, sagte mit: "Sebeen hätte der Warzschal vom Kasifer Nachricht befommen, daß der Kreige von prenssische Seite erstätzt fei." Sierauf ließ ich alle Secretäre und Calculatoren der Kammer und Regierung aufammenderusen, vertheitte unter sie die Stadt in Bezirte und ließ durch sie das Brot ans dem Haufern sieden und absahren. Ich sless im Begleitung eines Kihitatunen des Wachfoldis und mit Hilfe eines franzischen Gemondes von 12 Waan die Franzischen aus den Schant- und Backhünfern in's Lager und nahm einige bedruchten Bier- und henvertriebe eingelner Birger in Beschlag. Ein Stadtschafter der Berger in Beschlag. Ein Stadtschafter betreite Bier ein Beschlag.

Die Bürger bekamen unn mieber etwos Mith, und die vom int verfügten Aufalten gingen gut von Statten. Ich reinigte mit der Bürgergarde unter Borwiffen des Gowerenaufs die Stadt von den Nachgistlern, wobei es zu einem Reucontre mit einem schapflichen Flifzier kan, das öhnfelbler mit einem Gelecht genedt hohen würde, wenn ihn neine Gelifesgagenwort nicht zur Besimung geracht bätte. Mein Freund, Regierungstath Rausse, won zu meiner Affischu zugegen und erinnerte sich später gern diese Societa. Die Bonponette waren schon gegen uns geställt, und zwar von einem kleinen Trupp Fraussein, der nicht zu den Auchsigkern gebrie, sowenen commandiet ware, sich jedoch eigermächtig wöhren meiner Recherche wegen der Andassigken gebrie, sowenen ommandiet war, sich jedoch eigermächtig wöhren meiner Recherche wegen der Borwissen auf dem Bonperunter Warte innaartie hatte, logar ohne Borwissen auf dem Bonperunter Warte innaartie hatte, logar ohne Borwissen der General Durch, und die gingen die Zuchmärfige mit kleinern Gorpa, Kritiser, Erwissens den gig gelang fort.

Bei größter Strapage, und obwohl ich bie brei erften Tage und

Rachte gar nicht geschlasen hatte, hielten gleichwohl mein Körper und Geist gludlich ans in patriotischer Hoffnung, daß die Franzosen bald geschlagen gurudsommen wurden.

Die Unterthanen eines Amtes im Babreuther Rreife permeigerten, auf ihre Berge fich verlaffent, alle Lieferungsbeitrage. 3ch erbielt pon ber Rammer Die Orbre, mit 12 Mann Frangolen biele Leute gum Gehorfam gurudguführen. Da bas Commando gu Guft. ließ ich es voransmarichiren und ritt fpater nach, fam aber fruber im Amtsorte an, obwohl bas Commando einen Sukfteig eingeschlagen batte, ben ich ju Bierbe nicht paffiren fonnte. 3ch ließ burch reitenbe Boten ben Schulgen berbeirufen, und als fie größtentbeils ichon ba waren und fich auf meine Borftellungen bereit erflart hatten zu liefern und fofort auch im Amtsorte gufgevatt und angefvannt wurde, fam die Nachricht: Die Bauern batten bas Commando unterweas gurud. geschlagen, jedoch ohne Blutvergießen. Als ich nun, obwohl ich mein Befchaft ohne Commando ausgeführt batte, nach Baprenth gurudfam, wurden mir bittere Borwurfe von ber Rammer barüber gemacht, bag ich bei bem Commando nicht verfoulich geblieben mare. Dies fraufte mich febr ; ich verlangte, bem frangofischen Gouverneur zu meiner Berantwortung fagen gu laffen (bie frangofifche Gitelfeit babei ins Muge gefaßt), daß ich nicht bafür fonnte, wenn zwolf Frangofen fich mehr fürchteten, als ich allein; ich batte ohne fie ben Anftrag erfüllt.

Man wollte dem Gouverneut einem Waldbaffer, der in Aruntengen auf die Franzesen sein Gewecht angelegt hatte, jum Todischiesen preisesen. Dies zu dulden, war mit unmöglich; ich schrieb deher der Ammer, wenn sie sich desselben nicht annehmen wollte, würde ich es unmittellage bei dem Gouverneur thun. Man untersagte mit dies bei schwerer Ahndang. Ich rettete aber doch den Mann mit einigen Worten dei dem Gouverneur, der eben nicht geneigt wor, durch Strenze das öhneihin gereigte, brave Bayrenther Bolt in Ausfruft zu versehen. 1

Anderen Tages tam bie Rachricht von ber verlorenen Schlacht

<sup>&#</sup>x27;) Gine Baueröfenn fand einem frangöfichen Cffigier mit ber Tangergabel nieber, als er eife entigig Stud aus bem Gilla findenn wollte. — 3n Seifigen- findt wurden mehrer frangöfiche Ruchgischer robigeistlagen, um es wurde beitrie Gkrungthung gegeben, obword vereing um Unterjudung flatifand. Terfelbe Gwuertneur Legannb ließ fpüter meinen Schwager von Schudmann arreiten umb nach Mein, absügere. No. Bed.

bei Jena, und das baierische und württembergische Corps erschien zu Baprenth, um Schlessen, wie die Gemerale sauf außerten, zu erobern. Ihre Educate zu ersahren, ließ ich sie nicht bibwaatiren, sondern Onartiere beziehen. Es waren nicht über 9000 Mann.

Ich hatte mich bald fest entichlossen, Bavreuth zu verlassen und mich nach Schlessen zu begeben, um womöglich bort sie's Baterland noch wirten zu tonnen, und weil ich in Bayrenth nur ein sclavisches Leben zu erwarten hatte.

3ch schrieb bem Minister Hopunt) siter Eger burch bertraute elegenscheit, daß jenes Corps nach Schlessen fame, daß ich glaubte, es würde bemielsen bei seiner Schwäde leicht Widerstamd zu seisten sien, zumas auf eine Menge ranziemirter Preußen zu rochnen sie, die ich der Wöhmen nach Glab dirigiren würde, weeshalb aber der Minister biofort nicht nur in Glab die nietligen Voranstalten treffen, sondern auch Commissiars nach Prog und Ger mit Geld sichten möchte, um die ranzionirten Breußen gehörig au meterstüßen; ich selbst aber würde nachsommen und böte zum Weiteren meine Vienste an.

Auch dem Minister hardenberg übermachte ich einige Meldungen durch Böhmen nach Berlin über ben Berlauf der Dinge.

Da ich meinen Entichlinß nicht vorans mittheilen tonnte, um nicht verrathen zu werben, war also an fein Albschiedemen zu denfen, soudern, als es Nacht geworden, entdeckte ich meiner Krau denselben, indem ich sofort das nöthigfte packe, und nach wenigen Stunden waren meine Frau und Schwägerin nehft b fleinen Kindern mit treuem Rutscher unterwegs, ohne ein Thor zu passifren, weil ich Quartier in der Vorschabt hatte.

Diwoss in Baprents von den dem dengenfehrenden Truppen alle spirete veragenommen worden waren, hatte ich die meinigen voranssssischtlich in einem vor der Etadt gesegnen Gartenspasse verbroegen und og glidslich grettet. Aur einen Augenklief jagte ich meinem Schwager von Schusstann, der damals sehr niedergeschlagen am Genstis und trant war, mein Lesewools und dann einte ich auf meinem braden Bolafen den Meinigen nach. Der schon genannte Kammerrevisior Daas wollte mit; ich rietst ism ab, gab ihm aber ein Schreiben an die Kammer zur Einschwigung nach 24 Eunnden, worin ab diese Ammer zur Einschwigung nach 24 Eunnden, worin ab diese Ausstellung der Benefiel geführe der gewieden der gestellt gestellt der gestellt gestell

<sup>1)</sup> Dirigirenber Minifter für Schlefien.

getäuschte) hoffnung begte, bag im Baterlande mein Diensteifer weniger als in Bayreuth verfannt wurbe.

In Gefres, wo die Stroßen nach Sof und Eger scheiben, waren wider Berechnung Bultetmeberge zuruflagelieben. Da ich bes Engpolijes wegen aber nothwendig burchmußte, sieß ich ben Wagen feit zumachen und befahl bem Autischer, salls mein jüngstes Rind schreien jollte, schaff über bas Phalfer zu fabren.

Bie gebacht, fo gescheben. Die Burttemberger liefen berbei und hielten bie Bferbe an. 3m blauen Mantel, ben Gabel gur Seite. ben but quer aufgesett, war ich icon fur einen Frangofen gehalten worben. 3ch ritt 10 Schritt bem Bagen poraus. Als ich bie Arretirung gewahrte, brebte ich um und rief mit ftarfer Stimme: "Foudre, ces chevaux sont à moi!" Das "Foudre" war genug, um mich losgulaffen. Aber eine andere Berlegenheit war ichwerer zu besteben. 3d mar obne Bak, wie es nicht andere fein fonnte, abgereift. Wie ich alfo an die öfterreichische Grenge fam, murbe mir ber Gintritt auf bas allerhartnädigfte verfagt. Beber Golb noch Bitten halfen; felbft bas erwähnte Dantichreiben bes Ergherzogs Ferbinand blieb ohne Erfola, bas ich ablichtlich in meiner Brieftasche gur Brafentation bei ber Sand hatte. 3ch mußte ichlechterbings umbreben. Es blieb mir nun nichts weiter übrig, als langs ber fachfischen Grenze mein Beil gu verfuchen, ober ben febr ftarten militarifden Greng-Corbon ber Defterreicher für meine Berfon zu burchbrechen, um in Gaer, mo ich Befannte batte, wo möglich einen Bak zu erlangen.

Nachbem ich meine Familie im nächsten preußischen Grenzvirtiks, hause untergebracht aucht, seiste ich mich bei sinierer Nacht nach Ggein Bewegung. Jum bespohrern Glidf fließ ich auf einen Ulanen, ber einft bei bem Ansbacher Halaren-Bataillon gestanden hatte und mich an der Stimmer erfannte, indem er ausbrief; "Eind Sie's, herr Kreis-Pieretor?" Er hieft mich dobei an, sieß mich aber passiren.

Ter Areiscommissair zu Eger gab mir hieraus Ersaubis, meine Jamilie bis Seger zu bringen; bennächt aber ritt ich zum Areisdouptmann nach Ellenbegen, Der mir nicht nur einen Bog nach Peca
besorgte, sondern mich auch sehr freundschaftlich behandelte. Und so
langte ich endlich nach einer außerst beschwertichen Reise bei schlechtem
Retter und Vedez im Schlessen au.

# Die Permählung des Grafen Hermann III. von Henneberg mit Elisabeth von Brandenburg.

Ueber biefe zu Alfdossendung im Jahre 1491 geschossensendigung sinde fich im Cod. gern. nr. 609 ber Mindenen Sosiund Staatsbibliothet nachstehende Beschreibung. hinschtlich der Bersenstigen im Jahre 1488 versterbennen Vorlem Freier den fent im Jahre 1488 versterbennen Vorlem Freierbisch II. war und der Römhister Linie des Hausenberg angehötet. Er starb 1555. Seine Gemablin Citigatest war die brittingste Eochste des Aurfürsten Alfrecht Schilles von Brandenburg (geb. 1474). Die Berschoung der jungen Gatten batte bereits im Jahre 1482 kattgefunden. Eissehen fast im Jahre 1482 kattgefunden. Misselber Sosiuher beschwarte sich und der der in der betwundertes Aentmal von der Weisterband und der in der betwundertes Bertmal von der Weisterband geter Kisselner.

Die bernach sint surken, grasen, bern, fraven und junchprawen, gestlich, weltlich, freyhern, rittern und tnechte, so zu Oschossenburg sint gewest us deschoos fürsten und sürstim fravo Ets von Brandsburg und graf hermann von henbergt hos und hoch und zeptsiche voste.

3tem uf sontag vor sant Simeon und Luber!) tag ist ber hochwirtig surst nut herr herr Bertolt erzhischof zu Meng. und fursürst ingeritten Oschossenson mit disen nachgeschriben fürsten, grasen, hern, rittern und kneckten:

Der hochwirdig fürst und her apt gu Fulb 8).

<sup>1)</sup> recte : Jubae. October 23.

Der hochgeboren fürft und brutigam graf herman, furft und graf an Benberg.

Der hochgeborn fürst graf Berchtholt, fürst und graf zu Benberg, thumberr zu Bomberg.

Der hochgeborn fürft graf Jorg zu Benberg,1) tompeter2) bes bentiden haus gu Mergetam.8)

Der hochgeborn fürft graf Bennrid, von Benberg,4) berr gu Sugpert.

Der hochgeborn fürst graf Dit fürst und graf gn Benberg, b) bert zu Afch.

Der wolgeborn graf Philips von Renned.6)

Der wolgeborn graf Beinrich von Schwarzberg.7)

Der wolgeborn Bilbelm von Sanftein.

Der wolgeborn graf Bernbart von Solms.

Der wolgeborn graf Philips von Sanaw. Der wolgeborn graf Bernhart von Sanov.

Der wolgeborn graf Ludwig von Menborgt.

Der wolgeborn graf Sans von Dienborgt.

Der wolgeborn graf Philipps von Dienborgf.

Der wolgeborn graf Sans von Dienborgt.

Enn ebler ber von Blawen.

Enn edler ber von Sternberg aus Bebem.

Darnach tam ber bifchof pou Mens mit bem brutigam und fennem gegewig ber brut gar erlich entgegen und marggraf Fribrich. Margaraf Fribrich von Brandenborg fam mit ber brut, andren

furften, framen, juncframen, graven und bern, ala bienach verzeiden ftet :

Der burchleuchtig bochgeborn fürft und berr ber Fribrich marggraf zu Branbenborg.

Der burchleuch bocheborn furft margaraf Joachim von Branbenbora.

Der wolgeborn graf Wilhelm zu Raftell.

Der wolgeborn graf Bolfgang gu Dettingen.

Der wolgeborn graf Sans von Raftell.

| 1) Georg    | Π., | Bateröbruber | bes |  |
|-------------|-----|--------------|-----|--|
| Brautigams. |     |              |     |  |

1) Comthur.

4) Bon ber Schleufinger Linie.

4) Etto IV., Baterebruber bee Brautigame. 4) Philipp b. 3u. von Riened.

3) Mergentheim.

<sup>\*)</sup> Schwarzburg.

Der wolgeborn graf Joachim von Dettingen.

Der wolgeborn graf Albrecht von Sobenlob. 1)

Der wolgeborn graf Bans von Sobenlon.

Der ebel her Philips von Wensperg,2) des henligen römischen reichs erptammerer.

Der ebel herr Chriftof ichent zu Limpurg, bes heitigen römischen reichs erpicheng, semperfren.

Eun ebler berr von Beibed.

Der ebel ichent Criftof von Dentenbergt.

Ein ebel ber von Sternberg aus Bebem.

Der ebel ber Beinrich von Gutenftein aus Bebem.

Enn ebel her Sigmund gu Schwarzenborgt.

Der ebel her Sans von Schwarzenborg.

# Enn ebel her von Stanfen.

#### Die framen und junframen.

Ein burchleuchtige hochgeborne furstin und berzogin von Sachsen gevorn, vitwe zu Brand(enburg), ber brant mutter.3)

Ein burchleuchte hochgeborne furftin und fimigin von Bolen, marggrafin gu Brandenburg, gnant fram Gofia. 4)

Die burchseuchten hocheborn furstin fraw Elisabeth, geborne marggravin von Brandenborg und bent des hochgebornen graf hermans furst und grafe zu henbergt.
Eun durchlendt hochgeborn furstin von Wittenberg, fraw zu

Wirtenberg. 5) Ein burchleuchtige hochgeborne fürstin von Brandenborg, witwe

zu Krossen. ) Enn burchlenchtige hochgeborne furstin fram Anna geborn von Brandenborg, lantgrefin zu Hessen. ?)

Ein burchleuchte hochgeborne furftin from Dorothea geporn von Brandenborg. 8)

- 1) Hobenlobe.
- ") Beinsberg.
- ") Anna, Bittwe bes Aurfürsten Albrecht Achilles.
- ") Gemahlin Martgraf Friedrichs b. Me., Tochter Ranig Kafimirs IV. von Bolen.
  - 6) Glifabeth, Schwefter ber Braut,
- Gemahlin herzog Cherhards II. bon Burttemberg.
- ") Barbara, Schwefter ber Braut, Bittwe Bergog Beinriche von Glogau.
  - 1) Annaftafia, Schwefter ber Braut,
- verlobt mit Landgraf Bilhelm v. heffen.

Enn wolgeborns frewlin von Caftel.

Enn wolgeborne frolin von Balbenfele.

Allgo tam der hochgeborn furst marggraf Fridrich gar mit annem (chonen gezug. Die fursten berg stengig weisser annen; und stund an ein ettlicht vonen ein schwarz han und darob ein remn: wer dich unser han! Er beacht and mit im sunf vorgulte wegen, da dip braut und ander surstin anssagen, da nie sin han barrob ein eine ansten in die bergen wagen mit juncspanven. Ze's gezwigs was ber sinussumert pherben renssg.

# Die frawen und inneframen, fo eyn bifchof gu Ment mit im bracht in bas velb.

Und als die juriften, herrn, fraueen und junctiaten im voft mit ber brut und brutigam gosamen fomen, da haben zwei mit reddoxusisch) gerent vor der Brut. Zarnach spreit man eyn schon thuch us das volt; daruf stund dy brut, der bruut mutter, morggraf fribrichs bansfrane, die tunigin, und die jungefram; ner gnaden schwestern.

Da ging gegen ber braut ber hifde von Ment, ber brutigam und mit in ander surften, grafen und bern, wie die der geschärbin steud, und entspfingen die brat mit großen frobben und ern und ritten algo mit irem gegung beid parthenn zu Oldossenden un an jontag vor Swmen und Juden tag.

Item uf montag, als man zu firchen gieng, da zelt ich nunzig und zwo gesmutten ) frawen und juncfrawen.

Item vor der braut stochen zwen, do man zu tirchin giengt. Item da rant mehn guediger her margraf Fridrich von Brandenborg mit her Cunrad von Künspergt.

Item barnach zu bem tisch gab im bischof von Meynt zwenzig und vier esen uf ber fursten tisch und zwels esen uf by ander tisch.

<sup>&#</sup>x27;) Etifabeth, Tochter bes Grafen Ulrich von Burttemberg, Bittme bes Grafen Friedrich von Denneberg.

<sup>\*)</sup> Bertheim.
\*) mit Bruftharnifden bewehrt.

<sup>1)</sup> geichmüdt.

#### Die ichonweffen bes abenbes.

Item enn baum, bas mas ber ftam Jege.

3tem enn baum von Abam und Eva, alg fie in bem parabif

marn.

3tem fant Jorg, alg er ben lintworm ftach.

Item ein Campfon, als er bem lewen bas manl ufprach.

Item ebn wilder mann uf epnem porgulten birich.

3tem enn vorgulten magen.

3tem ein pantbner. 1) 3tem ein ofterlemlenn.

3tem ein bellefan. 2)

3tem amo farrenen. 3)

Item zwen lowen.

Dife effen, fo uf by ichou gemacht waru, als man fie bann ichoueifen bebit, mocht man fie alle effen.

3tem am montag nach mittag, als bie brut gu firchin gangen mas, ba rent Jorg von Ottingen mit Jorg Gpet.

Item enn ber von Seibed rant mit Sans Caipern pon Bubenbofen.

3tem Jorg von Ottingen rant mit Meldior von Mergentam. 3tem Jorg von Ottingen rant bes abende mit Jorg Spaten. 3tem Bans von Uffeg raut mit Sanfen von Arm.

Item uf binftag nach mittag bat mebn gnebiger ber margaraf Fribrich von Brandenborg mit fenner ritterschaft enn gesellestechen 4) gehabt und braucht 5) mit im uf die ban fubengeben belm; furt iber uf fenm belm enn ban und furten all bes furften farb au 6) und ichochen 7) wol.

3tem nach bem gesellstechen rant ichengt Eriftof von Tuttenberg mit Sittiden von Rebit.

3tem uf mitwoch rant einer von Cedendorf mit Bolfen von Gillingen.

3tem margraf Fridrich raut mit bem brutigam.

|  | n |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  |   |  |  |  |

<sup>4)</sup> brocht. ") Bellifan. ") bier ift ein Wort ausgelaffen; ") Girenen ? Armen?

<sup>1)</sup> Turnier. 1) Beinen.

Item barnach stachen vier, die warn myr nit wol befannt. Item Baltier von Sedeuborf rant mit Eristof von Wallunrod. Item Burtart Sturmseber rant mit Abem von Giltlingen.

### Die gefdigten retfe.

Item her Ulrich von Rechberg von wegen eins bischofs von Enchstedt.

Item graf heinrich von Stolberg und her hermann von Sachsenhein von wegen graf Cberharts von Wirttenberg bes alten.

#### Die morgengab und ichenk ber brut.

Item auf binstag zu morgengab gab der brutigam der braut ir morgengab in der tammer, dreytausent reynisch gulden und ein tostlich spenchen. 1)

3tem ber bifchof von Meng ichengt ber brut ein vergulte ichner 2) und ein toftlich ipenchen.

Item menn alte fram, der brut mutter, schangt der braut ein tostelich halspant und hieng ir das sels 3) an den hals.

3tem marggraf Fribrich von Brandenborg schengt ber brut ein tostlich spenchen.

Item bie tonigin, marggraf Fribrichs hansfram, schent ber bramt enn toftelich spenchen.

3tem des brutigams mutter ichangft ber brut enn ipenchin.

3tem ber apt von Julb schengt ber braut ehn vorgult trintgeschirr.

Item die geschicktes rat von Gichstedt schangften der brut ein vorgult trinfgeschirr.

Item das capitel von Meng schangtt der brut ein tostlich spenichin.

Item der fomter von Mergetam ichengtt der brut ehn vorgult tringeschir von wegen des teuschen mensters.

Item graf Bertolt von Henberg schengft ber brut ein fostelich spenchen.

3tem graf Dit von henberg ichengtt ber brut ein toftlich ipenchin.

<sup>1)</sup> Spange.
2) wohl verderbt für: Schnur.

<sup>\*)</sup> felbft.

3tem graf Eberharts rat von Wirtebergt ichengt ber brut ein toftelich ivendin.

3tem bie fram von Wirthevm ichenaft ber brant ein fpenchin. 3tem bie ftab Rottenborg ichengft ber brut ein vergult tring-

geichirr.

3tem barnach auf fant Spmon und Juden abent rant margraf Fridrich von Brandenborg mit Thoman von Reigenftein im trabbarnaich.

Mljo gugen fie von Dichoffenborg, und ber bijchof von Meng, biutigam und braut gaben ben andern furften und bern und framen bas gelent in bas velb.

3tem uf foliche hofe bat ber bifchof von Meng gefuttert fibengebuhundert pferd und marggraf Fridrich von Brandenborgt funfhundert reifige pferd und zwenhundert magenpferd.

## Genealogia

des hochberuhmten chur- und furstlichen hauses der marggrafen zue Brandenburg und burggrafen zu Rurnberg, des uralten gräflichen gollerischen stammens,

ans glaubwürdigen documentis erftlich burch bern boctor

Johan Moningern, medicum zu Culmbach,

mit fleiß beschrieben, hernach aber durch

M. Benceslaum Gurdfelberum, bes fürftlichen branbenburgifchen confifterij au Onolsbach fecretarium,

aus bewehrten historieis und andern gewisen monumentis mit undrpinda-additionibus etwas derivet augiet und enblich nach siere beber tod mit sernern nothwendigen erinnerungen erclärt und jeho süchstgedackem dur- und siertlichen haus Brandenburg aus ehrn in trud verfertigt anno 1613.

### (Fortfebung.)

Se hat aber burggrave Friberich mit bifer feiner gemacht ergengt 5 fobn, nemblich Johannsen ben aubern, Friberichen ben fünften, Conraden ben vierten, Allbrechten und Bertholben, nud zwo töchter Cathorina und Agnefen.")

<sup>\*) 3</sup>tem Margrethen, graf Abolphs von Raffaw gemablin, wie Gurck-felderus hierunder verzaichnet.

fremer in einem todenurgüfter zu Spraftprunn würd eine genennt domina Anna landgravis fills Friderich burgerari jundiris de Nurmberg, weide om zweisel biefeb burggraf Friberichs bochter genett. Dan eben im selben todenurgister mütd bein water burggraf Friberich der eiter geneunet; weil dam biefen der singen und bie Mund bei Mund bei jüngern bochter genennet würd, jo winde sie nigenda anderst als biefere unter biefeb burggraden Friberichs führer zu sepn sein. Ber aber sie berr um des er für ein landurat geneth, würde babei nicht centrelle.

Johannes der ander ist der eltiste sohn gewesen und hat auch allein den stamm serner propagirt, darumb ich hernach sonderlich von ihme sagen werde.

Friberich der viert ist den brudern entwicken und gestliche, nembtich zu Bamberg, Regenspurg und Gusteit tumbert worden. Und nachdem der vater gestorfen, hat er in bensein der mutter mit seinen beeben brudern Johannsen und Couraden, die damid die mindligken geweien, sich vergliechen, daß sie ihme sibride die ngemist zu seine leben lang geben solten; darzegen dar er sich alles seines daterlichen erbs, land und betut allerdiengs genglich verziegen anna 1333, donnerstag nach i Ambrofit (a.g.) Andebem dere Gebarden bisselhen bisselhen zu geberner grave von Grussekad, in Welfchaldnad') versoren, ist dier utragstau Friberich zum administrator des frijes basselhes die dag in der striktigen wold zum bisselheit dag der betre bod; in der striktigen wold zum bisselheit dagenommen, sondern immittels zum bissthumd Regenspurg positulirt worden. Regirt bis auf das äsch 1335, in welchem er verkroten.\*\*

Gonraden des vierden wird nach seines vaters tod in etsichen verieten gedacht: als sondertich in ietzgenetten sienes deuten verschaftlicher der beief; \*\*\*\*) item in einem wertrag mit dem herrn von Schaffisserg am dato anno 1333, am achten tag nach Maria liechtmeß. Mehr er hat nicht lang hernach gescht, sondern ist anno 1334 den dritten aprilis eben jung verstorben, vermög der schil und verzeichnus in dem eloster Herlspronn, do er begraden.

Althrecht ber erste hat noch absterben seines bruders Conraden mit dem eltisten bruder Johannsen gar eintrechtiglich und in ungestheilter berrschaft regiert, auch dieselben an landen und seuten meet-lich gedeskert. Daß er aber solte grave Otten von Dramund wittibe jum gemabs genommen und dordurch den tiest lands befommen, so er von Dramund zworn von bem lesten berzogen zu Neren erectt, wie D. Bencerus und andere davon ichreiben, das ist mit grund

fein.

<sup>\*)</sup> Moentinus fagt in Teutich(and anno Christi 1328. G. \*\*) Dr. Hund schreibt, daß er anno 1340 erwehlt und bei 24 jahren regirt hab und hernach abgeleht worden; wurde er also bis auf das 1364. tommen

<sup>\*\*\*)</sup> item in einem vertrag gwijchen Schwinden von Bedfern rittern und benen von Rurnberg anno 1331, do er neben feinem vatern und Johannsen seinem brudern als der britte in der ordnung geseht wird.

<sup>1)</sup> Mon. Zoll. III. 10. | 1) Mon. Zoll. III. 7.

aller documenten aigentlich abguleinen, sintemal sein anherr burggarwe Friberich (wie oben berurt) mit dem von Orlamund seine gewise verstendung anno 1290 albereit geb auf der kertschaft Blaßenberg gehabt und endlich burggarwe Johanns, dies burggarven Alberten bruder, dieselber berrichast vollents an sich gebracht anno 1338. So hat auch burggarwe Albercht feines von Orlamund wittibe jum gemaßt gehabt, wie daß hernach soll angezeigt werden.

Aber bifer burgarave Albrecht, von beme ich angefangen gu fagen, ift ein febr weifer und bapferer berr, auch ben tapfer Ludwigen und andern boben beuptern in und außerhalb bes romischen reichs in foldem ansehen, bag nach absterben tanfer Ludwigen, bo nicht alle ftand im reich mit tonig Carol gufriben maren, ein gefchren erichollen (begen tonig Carol felbit in einem ichreiben an bifen burggraven gebenfet), als hett er burch bulf tonig Ludwigen in Ungern zu ber tanserlichen bobeit tommen mogen. Deffen er fich boch nicht unterwunden, fondern fonig Caroln mit allen trewen bis an fein end acbient und bevaeftanben. Gein gemabl ift gewesen fram Sophia, graven Beinrichen (und nicht graven Bertholben) ju Bennenberg und framen Butten, gebornen marggravin ju Brandenburg, tochter, wie ban beffen gar viel beweisung und fonberlich ein brief berfelben framen Butten vorhanden, barin fie ihrem andam burggraven Albrechten und ihrer tochter Sophien etliche beufer auf widerlofung verpfendet anno 1350.1) Mit bifer framen Covbien bat er gezeuget nur zwo tochter, Dargarethen und Annen

Frewlein Margareth\*) ift landgraf Baltbafarn in Turingen versiglister worden, und baden sie bede ihren verziglig gegen der burggravischen berrichait gethan am tag f. Maria Magdaleuse anno 1374.9 Und mögen dennoch aus diem gewißen bericht alle diejnige, so biskere von dem Meisknischen und Jächsichen stammen geschrieben, ihren irrthund corrigieren. Frendein Anna ist herzog Schwantiboren zu Bommern verbedvraft worden, und baden sie bede mit einander sich

<sup>\*)</sup> Sie ift etwa umb bas jahr 1402 gestorben, dann landparl Kaltspler anno 1404 mit ber andern gemahlin, frauen Knna, bersjog Britbrid ju Braunishung wittbin, bersjog Mudolphé durfurst ju Sadjen, ieines techtermannsk ichwester, jein bettager gesabt. Vide Historiam de landgraviis Thuringae.

b) Mon, Zoll. III, 246,

<sup>\*)</sup> Mon. Zoll. IV. 248.

aller erblichen fall verziegen, zu Baureuth anno 1374, bienftage vor Matfiei.

Difer bergog Edmantibar wird in ber pommerifchen genealogia D. Bolfgaugi Bufti Schwantibar ber ander geneunet und barben gemelbet, baß fein gemahl fram Anna, graven Boppen gu Seunenberg tochter, fen gewesen, mit welcher ber berbog bie pfleg Konigs berg in Franten befommen; welches aber mit iestgemelten nrfunden abauleinen und der rechte arund aus der Gennenbergischen genealogien zu nehmen: nemblich baß grave Beinrich bren tochter verlagen: Catharina, marggraven Friberichen gu Deiffen, Cophiam, burggraven Albrechten, und Glifabeth, grafen Eberharben gu Burtenberg gemabl. Dife bren tochter feind nach ibres berrn vaters tob mitfampt ihrer mutter framen Butten auf Die Coburgifche villeg. au welcher auch Roniasberg und andere mehr benfer und ampter geboria, gewifen morben. Davon ben fram Sophia, burgarave Albredten gemabl, ibren theil auch befommen, welchen fie bernach auf oberzehlte ihre tochter pererbt und barumb uberal in ihren briefen folche hennenbergiiche auter benielben ibren tochtern porbehalten und ansgebiengt.

Aber burggrave Albrecht ist verstorben anno 1361 ben 4. aprilis und zu heutspronn begraben. Wann sein gemahl hernach mit tob abgegangen, ist in alten urfunden zu besinden, daß sie anno 1367 noch gelebet, aber anno 1374 verstorben gewesen.

Berthold ift gar jung in den tentiden ordent fommen umd erfitid commentur zu Bierniderg woeden, darnadi in Franten, and in Brenifen lambcombtor geweien, aber papit Elemens der iedift hatt ihne endlich geu Guftett zum bildoose verorduet anno 1351, alba er bos idsoft über der fatt, ift Beildundsburg genannt, erfontet mit löbfich regiert bis auf das jahr 1365, in welchem er aus tag Euphernie virginis, den 16. septembrie verflorden und gen Beilspronn zu seiner eltern begrebnus geführt worden, wie sein momumentum albe noch vorhanden, in welchem er auch saerae imperialis aulae cancellarius wirb genennet.

Frewlein Catharina ift grave Eberharben zu Werthaim, grave Audolphen und frawen Elisabeth von Prendung sohn, vermehlet gewesen, wie den dise vier personen aller ansorderung an die herrschaft

<sup>1)</sup> Mon. Zoll. IV. 254.

gegen burggraven Johannsen sich verziegen anno 1334 am tag ss. Betri und Bauli.

Freusein Agnes ist herrn Bertsolben von Neuffen, graven ju Freissbad jun Maueritetten verstparath vororben, und hat lawier Ludwig sethst die bewrath gestitiet, \*) and hernach ühren verzigstreif gesigelt zu Franssturt anno 1341.) Es hat aber dieser grave Bertsplot zuvorn ein gemaßl mit namen Cisiaberh gesobt, deret laußer Audwig in einem brief gedeustet anno 1330.9 Und erscheint aus den alten briefen, doß biefe graven icht lang dei ber framen Agnesien geleb, auch seine sinder sind ich in den der framen Agnesien geleb, auch seine sinder sind ich in der der framen Agnesien geleb, auch seine sind sind gegengte, die der sind der sind ich seine der framen Agnesie gestellt der sind ich seine sind ihrer der sind ühren sieststuren zu erwickten. Der fram Agnesen der wirten ühren sieststuren zu erwickten. Der sie sie der der der der Briefstudern ein richtigseit gemacht und sie mit ihrer vermechtnuß auf gewiße sichels und guter gewisen; welches geschessen au Burtykung mittwoch nach Krotoli anno 1342.

<sup>\*)</sup> Anno 1336; gab ihr hur heimsteuer 400 ib. heller. Vide Hundium part. 1 geneal. Bavar. pag. 106. G.

<sup>\*\*)</sup> Eine bochter Anna wird ausbrudlich genant, fo herzog Friberich von Bairn vermählet worben umb bas jahr 1374. hund p. 107. G.

<sup>\*\*\*)</sup> am tag Potentianae, XIII. kal. junii, wie in einem alten brief gebet.

\*\*\*\*) Eptliche sehens ben 16. man. G.

<sup>&</sup>quot;Soft anno 1348 mod geftet, in metdem fie ben contract, be burggraf Softmarks und Hierberd, ihre löhn, francus Runigumben grafin au Erfamund bir beften Grimblads verfaulen, Jouintirit, min bir der Grafighadifichen geneulogia utivi geftet, beh fir anno 1374 noch im feben getreft. Vide Sunb, Geneal. Bavar. I. p. 104

<sup>1)</sup> Mon. Zoll. III. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Mon. Zoll. III. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Mon. Zoll. III. 106.

# Burggrave Johannes der ander, Friderichen des dritten\*)

Nachbem burggrave Friberichen tobs verschieben, bat bifer burggrave Johannes als ber eftift unter ben brubern neben feinem bruber Conraden bes regimente fich angenommen, aber boch alles mit rath ber mutter gehandelt, welche von ben fobnen gang freundlich in ihren briefen nur mutterlein genennet worden. Do aber burgarave Conrad nit lang bernach verftorben, bat er ben nechften brubern burggraven Albrechten ju fich gezogen. Und bo bie mutter auch von bifer welt abgeschieben, haben bie beebe bruber fich ihrer erbtheil halber also vereinigt, \*\*) baf fie feche jahr nach einander in maetheilter berrichaft verharren, lieb und feib, umb ichnit und auch umb nut mit einander tragen und leiben molten, mit angebeften conditionen und vergleichung. wo ihr einer inner bifer geit fturbe und finder verließe, wie es allerbings bamit folte gehalten werben. Welche richtigung geschehen gu Burthaufen, mittwoche por Galli anno 1341.1) Dieweil aber burggrave Albrecht feine mannliche erben gegenat, feind fie alfo noch furter ibr leben lang in gefambten leben und ungetheiltem regiment geblieben, welches wider Reineri Reineccii furgeben aus ber berrichaft autiquis teten gu beweifen. Gie haben fich auch uit allein in ber regierung, fondern auch in berendienften ftets mamb gehalten und fonderlich wie ihr vater bif an fein end gang trewlich fanfer Ludwigen gebient und bengestanden. Alfo baben fie auch beebe ju gedachtem taufer fich gethan und unangeseben ber großen aufruhr, fo burch bie bavit wiber ihne im reich angerichtet, und bag auch tonig Carol aus Bobeimen wiber ihne gewehlet worben, fo haben fie fich boch von ihme nit wollen abwenden lagen, fondern bestendig ben ihme die geit feines lebens, wie bann bie brief ausweisen, bag burggrave Johannes von bem favier und feinem fobn Ludwig margaraven an Branbenburg gu einem ftatthalter in die Mart angenommen worden, montags por ascensionis domini anno 1346. 3tem bernach find die beebe bruber

<sup>\*)</sup> des vierten. Sein figel ift alfo bei Beilebronn, wie oben ichon geingt worden.

<sup>\*\*)</sup> Bann dieje einigung und vergleichung anno 1341 geschehen, so ift die mutter vermög bes nechst vorgehenden marginals noch nicht tod gewesen.

<sup>&#</sup>x27;) Mon. Zoll. III. 87.

von vielgebachtem tanfer auf 200 mann mit belmen austrucklich wider tonig Carlen bestelt worden auf anderthalb jahr bonnerftag nach Jacobi anno 1346.1) Dargegen er ibn ein ftattliche versebung gethan, welche er bernach zu Munchen confirmirt an f. Beits abent anno 1347.2) Es bat and oftgemelter tanfer biefen beeben brubern ein berrlich privilegium derogativum gegeben zu Landsbut, eritgas nach f. Robannis bes taufers tag anno 1347.8) Darauf find fie bes fapfer Diener geblieben, big er bald bernach noch beijelben jahre ben 11. octobris verstorben. Rach seinem tob, ba fonig Carol mit gewalt in bas reich tommen und ber meifte theil ihme gehulbet, baben die burggraven fich aufgehalten, big er die ftatt Rurnberg belegert, da feind fie erften durch embfig anhalten und große verheißing fonig Carols bewegt worden, daß fie an ihme in das lager fommen und fich an ihne ergeben. Dargegen er fie alsbald gang gnediglich aufgenommen und mit viel und manderlen privilegien begabet, wie die diplomata bezeugen, welche alle gegeben im feld vor Rurnberg an allerhenligen abend anno 1347.4) Bon biefer geit au hat fonig Carol eine fo gar fonderliche neigung zu bijem burggravischen geschlecht gewonnen, baß er fich mit ihnen befreundet und fie nach allem vermögen zu würden, ehrn und aut beforbert und erhaben. Go bat auch biefe zuneigung auf beeber theil nachfommen geerbt, wie die donationes Wenceslai und Sigismundi ausweisen, dapon bernach von einer zeit zu der anbern foll gemelbet merben.

Es ift ober dies burgarauen Johannsen genahl geweien fraw Gischeth, ein tochter garon Bertroldern gin Dennenberg, welcher 1310 von tauser Heinrichen dem siebenden zu sürstlicher dignitet erhoben worden. Es sicheint auch, als seue dies kenrach in ihren gar jungen indern (wie damals sehr gebreichlich gemeen) besich sienen, sintemal burgarave Friderich dies nachen Bertroldern zeitsche sieht siehen Absulungs anna 1318.4) Wit derselben trauben Estischen tag und Kalburgis unno 1318.4) Wit derselben frawen Estischeth bat burggrave Johannes gezuget einen som Absulungs und bestehen den und Vertroldern den der siehen d

Burggrave Friberich hat allein den stammen erhalten, darumb ich hernach seine succession will setzen.

<sup>1)</sup> Mon. Zoll, III. 151.

<sup>9</sup> Mon. Zoll. III. 172.

<sup>3)</sup> Mon. Zoll. III. 173.

<sup>4)</sup> Mon. Zoll. III, 176-82.

a) Mon. Zoll. II. 530.

Frendein Mangareth ift bergog Stephan ju Baurn, faufer Aubwigen sohn, versperathet worden, welcher zu widerlegung ihrer seimbstewer und zur morgengab ihr verschrieben bie stadt Ottinigen und Braunnan und die welfen Wald mit ihren nusungen und zugescherungen; welches seischen zu Andsbettu mi. Basentnis tag anno 1359. \*19

Frewlein Anna und Abelbeib feind in bas jungframclofter gu Birfenfeld tommen. Und ift fremlein Anna erftlich bafelbit abtefin worden, wie dann ibr als einer abtefin in alten briefen gedacht wird pon anno 1359 bis auf bas jabr 1370, in welchem ein ander abtefin mit namen Names erwählet, fram Anna aber gen ber Simelcron ben Culmbach, welches auch Cifterger orbens gewesen, transferirt und bafelbit gur abtefin geordnet worden; albo fie wol regiert big auf bas jahr 1383, in welchem fie an f. Annen tag que frue verschieben und unter einem erhobenen ftein in dem levenchor bafelbit begraben. Daß aber Bruiding und bie anbern alle bije framen Unnam unter burgaraven Friberichen bes funften finder feten, bas ift lauter falich. wie unten ferner foll erwiesen werben. Frewlin Abelbeit bat anno 1370 zu Birfenield noch gelebt. Aber burggrape Robanns, Dieweil er nur einen einigen fohn gehabt, bat er ben feinem leben bemfelben eine benrath erworben ben marggraven Friderichen gu Deigen, wie bernach wird volgen. Auch bat er bas closter f. Augustins orben gu Eulmbach mit bulf feiner gemabl in ber ehr ber beiligen jungframen Marien und f. Auguftine gebauet und aufgerichtet umb bas jahr 1350. wie bruber Ulricus de Vienna bes orbens provincialis folches felbit in einem brief bekennet und fie befichalben in ihre bruberichaft aufgenommen anno 1353, in vigilia Petri Pauli.2) 3n bijem dojter ijt (nach anzeigen ber alten) ber berr boctor Lutherus feeliger gebechtnus

<sup>&</sup>quot;Arembein Gelicher ift graf Ultrich von Schaumberg in Oberreich werbenert morden, err ige an lier den Olis Aeller anch ob vol. 4 als 8000 fb. 30fer, on
ih de vollen Julioda gefat. Sind bätzgen gemelt: graf Schruer, fein bater, und
ser ferintich von Schaumberg, derr Lendand von Rölfferg, herr Georg von
Neim, herr Beigant von Polheim, anno 1380, acht tag nach liechtmeß.") Sie
ift nach wittib geneten anno 1377, in wedgem jahr fie sambt ihrem braber dunggraf Friedrichten ben bergagen vom Begant Dit Erpform, Aribertaß um Oblantien
be velle, pfleg und berrichaft Julbach umb 8000 guiben verfest. Hundius in
Geneal, Bar v. part. 1 p. 96.

<sup>1)</sup> Mon. Zoll. III. 402.

<sup>3</sup> Mon. Zoll. III. 294.

<sup>2)</sup> Mon. Zoll, III. 401.

auf seiner rais nach bem reichstag ju Augspurg anno 1518 jur herberg eingefert und es bermaßen gelobet, baß er tein schöners closter seines orbens geseben.

hernach ift burggrave Saus verschieden ben 7. octobris anno 1357 und ju Beilepron begraben. Gein gemabl fram Elifabeth ift auf ihr vermachtnus gen Creufen gezogen und bat febr viel ichidung in die clofter bes lands gethan, auch eine ewige meß gestiftet, fo entweber zu Mangergreuth (bo eine malfart gewesen) ober zu Creufen gehalten folt werben; welches geschehen anno 1361, sambstag nach Michaelis. Darnach bat fie ihren hausrath unter bie tochter getheilt anno 1364,1) und nach ihrer ichnur tob bat fie jestgebachte meß erft recht bestetigt und gen Erengen geordnet anno 1376, freytag nach Mubreae.2) Ferner hat fie ben altar f. Erbarbi in bem chor ber clofterfirchen ju Birfenfeld gebauet und eine ewige meß barauf geftiftet, auch viel beiligthumbe, icone mengemand und andern ornat bargu gegeben. Und bat sonderlich por bemielben altar ihr begräbnus geordnet und gestellet, wie foldes fram Elifabeth Bollnerin, abtifin baselbst, befeunet in einem brief, beffen batum am tag cathedrae Petri anno 1377.3) Bann fie aber bernach gestorben, tan ich nicht berichten, bod muß fie ohne zweisel ein febr groß alter erreicht haben. Go ift auch gewiß, daß fie ihrer verordnung nach zu Birtenfeld begraben, wie bie jest gebacht abtefin felbit melbet in einem fcbreiben, beffen batum bienstags vor Bonisacii anno 1391.4)

### Friberich ber funfte, burggraven Johannfen fofin.

Tifer burggræve hat bald nach jeines vaters tob fich zu seinen vettern burggræven Albrechten gefalten nub die obgeseht einigung gefambter belefnung und regierung balten mit ihme anch beschlößen, aus rath burggræven Berthjolben bischofs zu Grijtert, welches gescheben bientlags vor bem bestigan etritiga anno 1357-9.)

Was aber burggrave Johanus ben tavser Caroln, als oben gemelt, in großem ansehen gewesen, also ist auch biser sein sohn ben bemselben hoch und ehrlich gehalten und von ihme mit souverlichen,

<sup>1)</sup> Mon. Zoll, IV. 25.

Mon, Zoll. V. 274.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Mon. Zoll. IV. 346.

<sup>3)</sup> Mon. Zoll. III. 381.

<sup>4)</sup> Mon. Zoll. IV. 351.

berriichen wieden, lehen und gutern begnadet worden. Dann es hat gemelter tanjer diesen burggraven erstilich zu des heiligen römischen reichs hauptmann im land zu Franken geronet nann 1382, mittwocks vor palmarum.<sup>1</sup>) Darnach hat er ihme alle surstilich on wirden mich bedeit, beter sich eine vorchieren nicht allneg so iagentich als sie neu het beten thun mögen, angemost, widerumb auf ein nemes beelariet, construitt und besteitget und ihme und seinen landen ettliche privilegien, so damas mur die churtursten in ihren land betten, gegeben: verdeches alles mit bewilligung der chursursten aus einem reichstag zu Aurnberg geischen den 17. martii anna 1383.3"

Huch bat ber taufer bifen burggraven eben bamals ju einem ftatthalter und landvogt in bas Elfaß bestellet frentage nach reminiscere. 3tem er bat fich mit bemeltem burggraven befreundet und appifchen beeberfeits finder etliche beurath felbit getandiget, wie bernach wurd polgen. Go bat auch bifer burgarave in vielen beerzugen, ale miber Die pfalggraven anno 1367, item in bie belegerung ber ftatt Erfurt, ba taufer Carol marggraven Ludwigen ju Meigen wiber graven Abolphen von Raffam in bas erzbiftumb Meint einfeben wollen anno 1375, und auch fonften in aubern favier Caroln friegen fich gebrauchen lagen; will geschweigen viel vehbe, die er fur fich felbst mit etlichen benachbarten fuhren mußen. Aber barneben ericheint faft ans ben biftorien und alten urfimben, daß er ein fitfamer und mehr au friben ban an friegen geneigter berr gemejen. Go hat er auch große anbacht ju geiftlichen ftiftungen gehabt, wie er banu feinem vatern und auch feinem vettern burggraven Albrechten in viel cloftern jabrliche gebechtnus und bedenfnis, fouberlich aber ju Beilsbroun ben ber berrichaft fart einen altar mit einer ewigen meß und anderm feelgereth geftiftet anno 1366. Auch bat er feiner gemabl ein ewige begangnus auf ben nechiten montag nach ber ofterwochen an Birfeufelb au halten perordnet anno 1376, am abent cathedrae Petri. Defigleichen feind eine itiftunge im elofter Ebrach und fonften an mancherlen orten gu befinden.

Siss ober bijes burggraven Ariebericken hevrath befanget, finbe ich, off man erftlich eines freudeins halben von Manhaub nicht mit geringen unerlien handbung gerflogen, neelcheb boch balb volberumd jurud gangen, und er bernach jung gemähl befommen frauere Glijbetth, manggraven erfbericken bes erften un Melifen todere. Beleich bewarde ber margi-

<sup>1)</sup> Mon. Zoll. III. 511. | 1) Mon. Zoll. IV. 1.

grave und burggrave Johanns selbst mit einander beschloßen auf einem reichstag zu Frankfurt anno 1342, frevtags nach nativitatis Mariae.) Aber es ist das beulager nicht batb daranst ervolgt, karunub daß sie beede noch sinng gewesen; nachbeme aber marggrave Friberich und Valtholar sich wierenmb einer neven hepratssichen notten mit burggraven Johannsen verglichen zu Jena anno 1350, dienstags nach glibbi.) Darant bas beplager bath bernach beschee finder, lind haben die beede echgemass mit einander ergenget zehen sinner, wie bieselb eine Scholmen von ersten die in einer taste zu perspermun gemachtet stehen, nemblich zwen sowen die in einer taste zu perspermun gemachtet stehen, memblich zwen sowen der in welche gewesen Essischen wir der ihren von der eine state zu perspermung ein zu gestellt, nur das die jetzelein, welche gewesen Essischen Westerich den siechen, mit das jetzelein, welche gewesen Essischen, Beatrig, Margaretth, Anna, Catharina, Stanes, Werenica und noch eine, die gar findsweis versterben und ihr name unbernich

Sohannes der dreitte sit der elter bruder gewesen. Und nachden der dater seleht bieponirt, welcher gestalt die land solten getheit werden, hat diese dreicher das land oderhalds gesterge einbestommen und dat sich sehr viel der sienen schwägern in Ungern und Böheim gebaten. Dit auch sonderscher fing Sigmunden in der ungerischen betren aufruhr und sonst icher eine Gestamben. Aufonderscheit aber ist er auch mit in der unsglustlichen schalden gemein an Niespalien oder der Bottlichung wir und 1936, wie feldacht gewesen an Niespalien oder der Bottlichung wir aune 1936, wie ein der siehe der siehe der siehe der siehe 1936, wie 1936, wie

<sup>&</sup>quot;Qu feirm ber bodere neun abgemaft, mie clärtich zu ieben, nie ist enn dei in dieder angabt von om 12 Seiola zur Donfoprrum enderden im in 14 199 bis anno 1518 regiert) in ein ichreiben an ein gesten freumb griegt worben, memblich beren. In 1518 regiert) in ein ichreiben an ein gesten freumb griegt worben, memblich beren. Ganten in werden in 1518 regiert in bereit im ber wissen (dam dabue in enanblis fascia stringegenetur, wie ichn wort innten gefordern [ein ichten, wie D. Squiss and jeider mainung ißt, allein baßt er [est, es ienen ber öbdert zehen genecht, mie er zehlt ich bed mit ennen, in gleicher ordnung wie abt eSealb, meddem ban, meil bie burgarenen in begrübnus zur Spatispurund gepalen in der Sealb, meddem ban, meil bie burgarenen in begrübnus zur Spatispurund bed, ein mit den genecht mit der gehabt in der Sealb meddem ban, meil bie burgarenen in spatispurund zu bed, ein man das gemaßt ertit zu fertilen mittelle in den gehabt in den der erteilen finbert und wie wie der erteilen finbert und wie spatispurund der einstelligen gehabt, wie der er einer finbert und wie spatispurund er eintungsferig ernet.

<sup>\*\*)</sup> Johannes Schilbberger, besten Aventinus gebentet, welcher in diefer ichlacht als ein jung auf einen herrn; gewart und mit vielen andern gelangenen hinneg geführt worden und endlich und, etlich und zwanzig fahren vöber zu hauds fommen, der ichreibt, als des tonig Sigmunds voll in die flucht geschlogen wor-

<sup>&#</sup>x27;) Mon. Zoll, III. 95,

Gein gemabl ift gewesen fram Margareth, faufer Carole bes vierten tochter. Welche beprath ber fanfer felbft mit burgaraven Griberichen betanbigt zu Eger frentags nach nativitatis Christi anno 1375.1) Es ift aber bamals bas frewlein gar jung gemefen, bieweilen in bem begrathbrief beichloßen, bag bas beplager poluzogen werben folte, wenn fie polfommlich acht jahr alt murbe. Doch mann foldes beplager bernach gescheben, finde ich nicht verzeichnet, ohn allein baß etliche fcbriften melben, bie heimbfarth fen jum Sof gehalten worben. Gie haben beebe mit einander nur eine tochter, nemblich frewlein Glifabeth erzeugt, welche graven Cberharben gu Birttenberg,\*) ben man ben gutigen ober pacificum genannt, vermehlet worben. Derfelbige berr ift verftorben anno 1417, bas fremlein aber bat fich nach ihres herru paters tob mit ihrem bettern Friberichen bem erften margaraben bermaften beraliden. Daß fie ihr leben lang etliche empter, fo ihr guvorn burch ihren batern anno 1412 gewittmet gewesen, barauf fie fich ihrer anipruch genglich vergiegen. Belches geschehen gu ber Remenftatt an

den, da habe der burggraf von Nürnberg (welcher diefer Johannes ist) und noch ein h(err), Alh genant, den tönig Sigmund aus dem streit errettet und auf ein galern gebracht, daß er darvon tommen und nicht gesangen worden.

<sup>\*)</sup> Ift fein ander gemahl gewesen, ohne gesähr umb das jahr Chrifti 1406 oder 1407; dann seine erste gemahlin Antonia von Meiland anno 1406 verstorben. Ernfinst dem. 3 p. 329.

<sup>1)</sup> Mon. Zoll. IV. 310.

der Ensich, frentags nach Bartholomei anno 1424. Sie hat aber in ihrem wittibenstand vermög ihrer brief noch gelebt anno 1427.

Aber fram Margareth, burggraven Johannsen gemahs, ihr fram mutter, ist verschieden anno 1410, und durggrave Johannes bernach verstorsen zu Blaßendurg am tag Barnaban anno 1420. Ligen berde zu Hallspronn begraden.

Burggrave Friberid) ber VI. und erste marggrave und duursurst zue Brandenburg in disem geschlecht hat den stammen sortgesetzt, davon sonderlich soll gesagt werden.

Freufein Clijabeth ift berm Amprechten bes jungften plajgemocht geweien. Und baben ihrer beeber eltern, memblid Huprecht ber junger pfalggrave und churfurft und burggrave Friberich, die betracht mit einnmer abgrecht und beschegtels, wibertegung beführen, ber morgengab und benlagers ind verglichen, daß folche von dato bes betrachbriefs in einem jahr volgen folte. Gescheben zu Wergentheim, am tag Margarerthe anno 1306-9 Aber es hat ind das beulager noch lenger verzogen. Und baben die beebe elegennohl übren verzigle gegen der herthofst getham zu Spiecelberg anno 1374 am tag Viti et Modesti.<sup>3</sup> Es ift and fram Clijabeth endlich zu Spiecelberg verfuerben anno 1400-9 und balelbi ben übrem herrn gemahl zum beiligen geit beranden. \*\*

Freulein Beatrig ist herzog Albrechten dem dritten zu Siterreich mit dem zoff genamt werhenzeln worden anne 1874, wermög des bewathdries, welcher desselben ihre in bensein wieler osterreichsischen graven und landheren, als graven Hermanns von Colh, grave Purfdarben und Johansselv won Anderburgur zu, ansigerichtet zu Kalforn



<sup>\*)</sup> Ainbreaß presbyter jett, daß fie daß jahr nach ihrem herrn, nemlich anno 1411 tobs verfahren, aber in der elfassichen chronic icheint, daß sie anno 1414 noch gefebt, lib. 2 p. 84 in bergog Cien pfolggrafen theil. G.

<sup>3&#</sup>x27; Tas eritanbiam in ber firden şum beiligen geit zur Seitbelterg, mie indrés Bildend Foberer im erfeit nett dienes raisbends gleit, bermag, bab pistjagrei Stupredt gefterbern fein joll anno 1448, XV, kal junit, be unter anbern bit mert fiehen: Roperthus Bawariae dux hie eum eastissina coninge sabetha Noriei moutis burggravfa quiesteit vita finectus anno Christi 1448, cal, junit XV, meldes dere leißt, ban bit fieht imperatorum austriditéh baben, baft er anno 1410 errificiere kal, junit.

<sup>4</sup> Mon. Zoll. IV. 85.

<sup>4)</sup> Mon. Zoll. IV. 242.

eritaas por Luciae.1) 3br permechtnus ift eritlich gewittmet auf Die Frenftatt in Ofterreich und die maut zue Ling anno 1375,2) welches bernach auch geenbert worden, big fie bergog Albrecht in feinem teftament verwifen auf bie herrichaft zu ber Frepenftatt und Bertholbeborf und auf bas haus Thulwingen, welches auch balb bernach, ba bergog Albrecht verftorben, ihr fobn Albrecht und bergog Bilbelm, fein vetter, confirmirt am tag s. Ceciliae anno 1395. Difer herzog Albrecht ift ein ftifter gemefen ber univerfitet ober hoben ichnl zu Wien, wie bann in feinem teftament bifes ber erfte punct ift, bag folche ichnel burch liebe gottis ju fterfung driftliche glaubens und mehrung gottesbienfts erhobet, und bermegen feinem fohn und vettern bevohlen, baf fie allen ibren porforbern anm gebechtnis, auch ibme und ihnen felbft und allen ihren erben und nachtommen zu ihrer feelen bent, landen und leuten ju ehr und frommen biefelben ichni erhalten, bewahren und noch ferner mit etlichen gewißen und baselbft benambten eintommen begaben folten. Es follen aber (wie D. Lagins melbet) bife beebe ehegemahl einen fohn mit einander gezeuget haben, nemblich Albertum, welcher mirabilia mundi geneunet worden und Alberti, römischen, ungerischen und bobeimischen fonias, vater geweien, wiewol etliche melben, bak bergog Albrecht benfelben mit feiner erften gemabl erzeuget.\*)

Frewlein Margareth ift marggraven Bermanno ju Seffen vermehlet worben. Und ift die beprath burch landgraven Beinrichen und ben burggraven beichlogen zu Meiningen bonnerftage vor Bartholomei anno 1383;8) barauf ift bas bevlager balb beifelben jahrs noch ervolgt ju Culmnach, Do fie beebe ihren vergig gegen ber berrichaft gethan bonnerftage nach Galli.4) 3hr wittumb ift gemeien auf ftatt und ampt Grunbera.

Frewlein Catharina ift erftlich taufer Carols jungftem fobn Sigismundo versprochen worben, und haben beebe, ber faufer und ber burgarave, leibliche and uber folder benrath geschworen und fich aller puncten nach ber leng veraliechen, auch fich williglich gegen einander mit 100 000 fl. verpeenet. b) bie ber beruchtigte b theil bem anbern

<sup>\*)</sup> Gerarbus be Rop ichreibt in feinen annallbus austriacis austrudlich, daß biefer Albertus von ber burggräfin geborn. Dec. histor. Austr. lib. 4 pag. 136.

<sup>9</sup> Mon. Zoll. IV. 266. 9 Mon. Zoll. IV. 299.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Mon. Zoll. V. 125.

<sup>&#</sup>x27;) Mon. Zoll. V. 127. b) ein Reugelb feftgefest.

<sup>&</sup>quot;) brūdige.

<sup>1)</sup> Mon. Zoll. IV. 129.

<sup>1)</sup> Mon. Zoll. IV. 311.

<sup>\*)</sup> Mon. Zoll. V. 290.

nus in der slucht verstorben oder das ambt resigniret: dann do die nonnen anno 1482 wider eingegogen, sinde ich eine andere abtissin benamet, und wird solches srewlein Agnesen serner anderer gestalt nicht gedocht, dann daß sie am sontag exurpe mit tod abgegangen.

Frewlein Beronica soll herzogen Barnimi V. zu Pommern geunahl gewofen (fein), wie Henrichs Bollius, D. Bolfgangus Influsund andere in ühren genealogiis melden; davon gleichwol in der ferrichaft antiquiteten nichts (meines wißens) zu befinden.

Aber bifer finder aller mutter fram Elijabeth, geborne marggravin zu Meifien, ift por ihrem beren verftorben ben 21. aprilis anno 1375 und zu Beifebrung begraben. Burggrape Friberich bat bernach noch eben lang gelebet und amiiden feinen beeben fohnen gebandiget, baß fie geben jahr lang ben einander ungetheilet und ungefondert fiten und bleiben jolten; auf ben fall aber, baß fie ja theilen wolten, fo bat er felbit bierin bisponirt und bie land gerichlagen, auch jebem theil feine ambter jugegignet im benfein feiner andem pfalggraven Ruprechten und Bermanne laubaraven gu Beffen, item in benfein Balthafari und Bilbelmen laubarapen in Thuringen und Johannien landaraven jum Lenchtenberg; welches geschehen frentags vor pfingften anno 1385.1) Dieweil er aber felbft noch lenger ben geben jabr bernach gelebet, bat er endlich ben fobnen bas regiment, land und lent mit gewißer maaß ubergeben und ihme zu feiner unterhaltung bie berrichaft Blagenburg mit ihren angehörigen ambtern bevor behalten: welches beichloffen ju Banerrenth, mittwochs por palmarum anno 1397.2) Darauf ift er bes polgenben jare ben 21. januarii zu nacht auf Blagenburg verschieben, feines regiments im 41. jabr, und gu Beilspronn begraben. \*)

<sup>\*) 3</sup>n ber firden jus Gabolgburg nor bem altar ligt ein burggrou beraten mit nauern Qobannes, nerdere geforden anno 1381 in abbabat Thurtil. Bermutlide, ere jen ju menutidem atter nicht fommers, ben ber greibjein nicht größ anb laut ble ideili nur felteite aflör anno dom. 1351 oblit Johannes beraturia, bis ohn bei allen infelten greibfeirfreb er burggezoen, bis zu mannisken alter fommen, baß mort dominus beite jiecht, als dom. Friderieus, dom. Cunrardus, netdere allere ausgeliene. 38arb bemech biere 30pannes ber geit nach bieles burggeou Friberichs bes fechten folm intilere, meddese aufst eunsgeliene. 38arb bemech biere Stephenes ber geit nach bieles burggeou Friberichs bes fechten folm intilere, meddese aufst eunschliebt. Der gestellt der Schleitige fallt um ben prache fecht, neichen biefer burggeof Friberich jum erften aum beimfeltund zu führen angefenngen, wie dern ans feim fallt zu ichen.

<sup>1)</sup> Mon. Zoll. V. 153. 1 2) Mon. Zol

# Burggrave Friderich ber VI. und ber erfle marggrav und durfurft ju Frandenburg.

Difer burggrave ift geborn ohngevehrlich anno 1372, wie aus einer bulle bapft Eugenii IV. abgunehmen, barinnen ber bapft bifen berrn als ber in bem fechzigiten jahr feines alters bamale gemefen, su erquidung feiner leibecreften und frantheit zu permeiben an ben faittagen fleifch und andere fonft perbotene fpeis erlaubt; welche gegeben ju Rom ben 13. februarii anno 1432. Es ift aber bifer furft ber beruhmten friegebelben einer gemefen, fo gu feiner geit gelebet haben, und hat fich von jugent auf in feldjugen und friegsbandlungen brauchen lagen, barburd er zeitlich in großes anfeben fommen, alfo bag er ichier ben leben bes patere ober je itrade nach befielben tob pou bes gangen reiche wegen ber vereinigten ftanbe, fo fich miber die rauberen in Franten und in ber Buchen 1) gufambt perbunden, obrifter hauptmann worben und bie landsbeschediger gedemutiget, ibre beufer gerftort und alfo ficberbeit ber ftraffen und guten landfrieden widerumb aufrichten belfen anno 1398. Parnach ift er auch tonig Ruprechten obrifter einer gewesen in bem ungluchfeeligen aug wiber die bergog zu Manland anno 1401. Bernach ift er in amitracht mit ben benachbarten reichsstetten gerathen, baruber er fon berlich mit Rottenburg zu frieg fommen und biefelbe ftatt anno 1406\*) belagert: ift boch bie fach burch fonig Ruprechten und aubere gerichtet morben.

Datauf hat er sich in lingern zu seinem schwager tönig Sigismund begeben, deme er trewlich gedienet und solche große guad ben
ihm erworden, daß gemelter sonig sime hernach die zeit seines seben
nit sondern gnaden und allem guten gemeint, zu chren, wierden,
auben, seuten und bertigseiten gestudert und erhaben, auch darinnen
geschützt und gehandbadt und bestendigsich erhaben. Dann er ihme
erstlichen ein stattliche summa ungerische gutden verschreiben und sur
bestelligen von den ambasser beiter und seden in Ungere eingeletzt anno
1410, an s. Jacobs tag. Darnach hat er ihme zum stattshater in die
Martt geordnet, ihme allen vollen gewalt gegeben zu regieren, amptetut zu entieben und zu sesen, plandsfass zu solen und allerdings

<sup>\*)</sup> fonntag bor Laurentii. G.

<sup>1)</sup> Das Fulba'iche Land zwifden Franten und Deffen.

<sup>9</sup> Mon. Zoll. VI. 561.

ju handeln, ale wenn er fonig felbft porhanden, außerhalb ber ftimm in der tauferlichen mabl, die ihme ber tonig porbehalten; auch bem burggraven eine merfliche fummen ungerifder gulben auf folches land verschrieben und die gebotsbrief an alle ftand ber Dart ausgeben laften ju Dfen anno 1411, mittwoche nach Ulrici.1) Da fich aber ber burgarave in foldem feinen ftatthalterampt gang tapfer und aufrichtig. ted und mannhaftig wider die benachbarten widerwertigen, aber gnedig und gutig gegen ben unterthanen verhalten, auch von bem feinigen gu erhaltung berer land und ihrer gerechtigfeit in notigen frigen und andern großen ausgaben ein trefflich großes bargelieben und tonig Sigmund feines mannlichen erbens fich ju berfeben gehabt, als bat er fich in ansehen bes romischen reichs bober notturft und fein bes burgaraven rubmlicher tugenben ime burgaraven bie dur und mart gu Brandenburg erblich übergeben, auch barauf allen ftanben beffelbigen lands ernftlich geboten, gebuhrliche erbhulbigung ju thun, wie bann folde brief ju Coftnis ausgangen anno 1415, an unfere herrn auffartstag,2) und barauf bie bulbigung umb Luciae in ber Darft ervolget. So hat er ihne auch bernach jum offentlichen reicherath mit aller gier und follennitet barmit belebnet zu Coftnis anno 1417 ben 18. aprilis,3) wie dann die pompa und ceremonien, damit folde belehnung vollbracht, in ber alten beschreibung bes concilii baselbiten, auch ben Georgio Ceifrido gu finden. Rachdeme aber bas concilium fich geendet, bat tonia Sigmund bifen angebenben margaraben und durfurften jum toniglichen ftatthalter in Teutschlanden geordnet.") ibme auch ben newbewilligten gebenden von den geiftlichen gutern in etlichen ftiften einzunehmen bevohlen: welches geicheben zu Schwäbischen Berbe fontage nach Dichaelis anno 1418. Solcher geiftlicher gebent ift gu befriegung und ausrottung ber porbenannten Suffiten vermeint, wie bann bifer marggrave in benfelben friegen tapferlicher hauptmann gewefen und neben großer mube auch merflichen untoften auf folche zeug gewendet mit branfegung land und leut, fintemal ihme beghalben von

<sup>\*)</sup> Als anno 1422 Albrecht ber britte umb fezie dupfürft zus Sachjen aus bem alten anhaltischen Ramm mit tod abgangen, hat er bie haupfhabt Bitenberg iambt ber duer Sachjen zum theil wegen teifer Sigmunde, zum theil wegen verer urlachen eingenommen und befezt und unter fich bis in das volgende jahr betalten. Ande, Angelus.

<sup>1)</sup> Mon. Zoll. VII. 1.

<sup>)</sup> Mon. Zoll. VII. 406,

<sup>\*)</sup> Mon. Zoll. VII. 588.

ben Suffiten Sof, Culmnach, Bayreuth und alle ftatt (außerhalb Bunfiebel, fo fie beim fturm abgetrieben) und fleden faft in ber gangen gegent oberhalb bes gebirge ausgebrant, gerftort und verwuftet worben. Aber es ift bifem theuern furften nach bem fprichwort gangen, wie man faat: fein alud ohne nand, bann er uber bifer beanabung pon vielen beitig geneibet, auch julest offentlich angefeindet worben. melde ihn ein novum hominem ober einen newlich bodgemachten berrn nennten. Daraus auch ber ichablich frieg mit bergog Ludwigen in Ropen (welchen man ben bersogen pou Ingelftatt mit bem bart und groven zu Morttein genennet) maiftlich entstanden, diemeil er bem margaraven in bem bobeimischen jug feiner ehr und praeeminen; nicht gonnen mogen. Aber es bat biefer bergog Lubwig als ein eigenfinniger berr in bijem fall wiber fich felbit gehandelt, fintemal fein felbit anfram\*) ober großmutter eine burggravin zu Rurnberg gemelen. Und obmol bifer berr ftetiges mit friege- reiche- und regimeutsfachen uberheufig belaben, fo bat er boch barneben auch gottesfurcht und feiner beiligen firchen pflaugung und erbawung trewlich por quaen gehabt und nach feinem perftaud mit allem fleift gefurbert: ju welchem fein gemahl fram Elisabeth ihre fteuer auch reichlich und miltiglich bargeben. Dann erftlich haben fie mit einander aus ber piarr Laugensenu ein collegium canonicorum regularium gemacht und baffelbig reichlich begabet laut bes ftiftbriefe, beffen batum anno 1414 an f. Gallen tag.1) Darnach haben fie in bas fchloß gu Onolgbach eine capellen gebauet und dieselbigen mit gottesbienft verseben, wie sie ben gewenhet worden anno 1417 ben 12. becembris. Ser: nach haben fie eine fonbere löbliche ftiftung gethau in beme, baß fie einen lefer und prediger in bas ftift ju Onolabach verorduet, ju meldem fie ein febr driftlich bebeuten gehabt, welches ich bem froumen furften ju ruhmb aus bem ftiftbrief nur fummarifcher weis melben wollen. Und ift ber eingang foldes briefs auf bie meinung geftelt:

<sup>&</sup>quot;> Zitjantrau, nicht rechte antran, dann ir anno 1363 und üpres berrn retgege Etephane gafannte ihren sehnem Etephan, Ziriberich mid Johannien, beren giber ab ber beite anno 63 ehrlich geneine, gededh wiele, beren rechte mutter, woam lie anno 1350 erth versjehnt worden, wie oben gement, jie nicht fan fan Go nement Westmitus ansierhidlich beren breien hezogen mutter frou Etilabett, geborne sönigin aus Sicitien lib. 7. Vide Hundium in Metropoli Salisburgensi.

<sup>1)</sup> Sql. Mon. Zoll. VII. 369,

"naddem uns allen gedurt zu rathen umb zu heifen, doß die platifierin quit lehrung und der schrift verftändnus zu begreisen etwos urfach hab und dem voll bestie minder gebrecht die speis gottesworts, das die selecten speise, wie geschreben steht, der mensch eine die steht nicht allein vom ten, iendem von einem jeglichen wort, das durch den inund gottes gebet: darund gott zum so vordenen wir, daß sinique zu erwigen zeiten in dem sinit zu Enolzbach sein soll ein meister der fichtist aus einer boshen besteitgten sicht, der zu sernen auf sinn dob und zu predigen nach der lambiprach und sonlich zu zu sernen auf sinn dob und zu predigen nach der lambiprach und seinst gesteln die soll gegen zu seine sich werden zu sinit werden. Der das alle sonlag nach seinstwoch eine scieln in der beitigen schrift thun soll" z. Solche stissung ist geschehen anno 1431, den 14. junii. Leglich hoben sie auch in dem solches zu zu verfelle anne feiner capselnen gestiftet anno 1439, dienstage vor Georgii.

Alber um serner zu der genealogien zu schreiten, so ist zu wissen, die biem marggraven Friberichen in seinen gar jungen inderen versprochen worden Auglezia, herrn Barnadox vioecomitis oder viscoutten, berrn zu Mansland nud Reginae von der Lautern tochter swie desen auf Dauphrius Panninnis in der Manslandischen genealogien gedentet). Und hat sein voter biser begrath halben gen Mansland geschieder. Dahan von Grischen, der Mansland geschieder, auch der Angelen zu Mansland geschieder, der Gehannsen von Erstende, auch 2004. Ist auch die heiprath beschieden worden den 37t auch die heiprath beschieden worden den 30. augusti anno 1376. Wann aber und wie heiprath wieden wieder abgangen, fan man nit wissen.

Sernach ift ihme ein heprach vorgestanden mit freubein Elisdeth, bes bergagen zu Lothringen tochter. Und beiweit ihme bieste und and andere furstliche freubein hin und wider im reich nahend verwant geweien, als hat er allerten den hapft Bonifacio IX. ein indust masserbrach, haß er tich zu seines gemellen in dem vierben und in dem beim derten und in bem derten and in 1400 den 132 augstift. Zarauf so der zum gemahl genommen freubein Elisabeth, bergogen Friberichen zu Bayrn tochter, under ihme in dem dritten grad gefreundt geweien. Difer fraueren Elisabeth ab obgesehre beimgraden Friberich ihr vermächduns mit dewilfigung seines benubers burggrave Friberich ihr vermächduns mit dewilfigung seines benubers burggrave Johannsten aufgericht bonnerstags in der feistigen vollerwochen nuch 1408.<sup>3</sup> Und bachen sie mit einander

<sup>1)</sup> Sanspareit B.-A. Kulmbach. | 9) Mon. Zoll. VI. 493.

gezeuget vier sohne: Johannsen, Friederichen den ettern, Albrechten und Friederichen den jungern, und darnach sint ichter: Elisdotek, Gecilien, Magodienen, Margertehn und Dorothen. Das gebenten D. Wolfgangus Instus und Reinerus Reinerius noch zweiger töchter, als Sophien, die installe geblieben, und Barbaren, die herzogen Johann Nicasen zu Oppeln verherprathet gewesen sew i davon sonisien meddung gefunden.

Johannes, ber erste marggraf bise namens, marggrave Friberichen erstgeberner sohn, ist ein tillter berr gewesen, ber au ber algemen und au bergleichen tunsten bestern lust gesabt ben au ber regierung, wie er ben selbst ber Mart und churampts, so ihme sonist ab bem erstgebronen gebrut bette, sich rewwillig verzigenzij darvon bie liebliche narration Kencae Susvii vorhanden, welche in dronico D. Bencertii und and in der marggravischen genealogien Georgii Seifrid und Keineri Keinercii ju finden. Und gedenste zwar berleiben rennusciation juris primogeniturae der vater selbst in seinem testament, darit bei Paral und dur bem nochsten brode nach sing, ennstiich marggraven Ariberichen, aber diem marggraven Johannsen das sand oberhald des gebrigs zugetheilt worden; darumd er auch zu Blassen zu sie in hollen das gegen geholen.

<sup>\*)</sup> Damit ber fefer nicht weit fuchen borf, will ich Menege Gifbii mort. bie lefens mobl wert, bieber fegen, bie glio lauten : "Als margaraf Friberich, melder unter bem bapftlichen legaten Juliano ein groffes und mechtiges voll miber Die Suffitischen Bobemen geführt, ein testament machen wollen, bat er feine pier folm Bohannfen, Friberich, Albrechten und ben anbern Friberich fur fich berufen laften und Robannien ale ben eltern alfo angerebt : "3ch bin, wie bu felbft weift, ber erfte, ber biefe churfurftliche bignitet und hobeit uf unfer geschlecht gebracht, bo ich ben tenfer Sigmund feer viel und gebeim war. Run ift es an beme, baff ich ans biefer welt urlaub nemen mus, und ift mir angelegen, bag biefe murbe und gier in unferm baus nicht wiber in abnemen tomme. Beil ich ban merte, baß bu nur nach rube und ftillem leben trachteft, und aber in ber chur nichts ban forg, angft, ftete mub und arbeit ift, fo wollt ich, wans mit bein willen geichehen font, beinem bruber Friberich (ber bir an alter ber nechfte ift, auch fich etwas frendiger und maderer und que folder mube, forg und unrube bauerhafter erzeigt ale bu) bie dur und marggravichaft Brandenburg burch meinen legten willen und teftament ubergeben, bir aber bas Boitland und beinem bruder Albrecht was ich in Frankenland habe und dann bem jungern Friderich den theil zu Meiffen."" Darauf marggraf Johannes geantwortet : ""3ch habe gwar, lieber berr bater, bor biefem die gebanten gehabt, ale man ihr meinen bruber Griberich viel lieber ban mich hettet, bieweil ibr auch gegen ihme oftmale freundlicher und genaigter ale gegen mir erzeigt; und ift zwar nicht one, bag es mir zu bergen gangen und

Es hat aber taufer Sigmund felbft gwifden Diefem herrn und frewlein Barbara, Rudolphen bergogen und churfurften gu Sachien tochter und Albrechten bes letten durfurften aus bem anbaltischen ftamm ichwester, bo fie beebe noch aar jung gewesen, eine beprath gestiftet und bat ibnen an fteuer und bulf an folder freundfchaft eine namhaftige fummam ungerischer gulben auf fein furftenthumb ber mart ju Brandenburg verschrieben; welches geschehen ju Brag anno 1411, dinftage nach Lucie.1) Dit berfelben bat er gezeuget einen fobn (als Reinerns Reinecrins fcbreibt), Rubolph genannt, und bren tochter, nemblich Barbaren, Dorotheen und Dagbalenen. Doch fest gleichwol D. Bolfgangus Buftus noch zwo tochter, als Maneien und Elifabeth. Bon ber Maneien melbet er in ber maragravifden geneglogia, baf fie Bugilav bergogen in Bommern foll verbeprat gewesen sein, aber es will sich auch der zeit halb aar nicht reimen. fintemal D. Bolfgangus felbft in ber pommerifchen genealogien ichreibet, baß berfelbige bergog Bugflaus VII. anno 1404 geftorben, bo bifer finder vater noch taum geborn gewesen; und (von) Elisabethen berichtet er in der pommerischen genealogia, daß fie bergogen Boachims que Bommern gemabl gewesen. Dagegen left Reinerns Reineccius Die Magbaleng aus und fest Barbaram, Dorotheam, Elifabeth, bergogen Bratiffai zu Bommern, und Mauefen, bergogen Burgflawen zue Bommern gemable. Aber bag bife meining beebe irrig feben, bezeigen ber berrichaft monumenta, in welchen austrudlich zu befinden, daß bifer marggrave nur die erftgesehten bren tochter verlagen.")

Rudolph ift, wie Reineccius anzeigt, auf dem schloß Trebnis ben Biltienberg geboren.\*\*) Cann es ist marggrave Johanns erstlich des vaters statthaster in der Wart viel jahr gewesen; so ist auch sein schwieger, fraw Barbara geborne herzogin zue Lignis und durfursten

ichmerglich gewest; jezo aber bin ich viel einer andern meinung und hab besto mer ursach, euch lieb und ehr zu erzeigen, dieweil ihr mir die rube, meinem bruder aber die musse und sorg verschaffer."

<sup>\*)</sup> Mangangi Albercht dunfurft felst auch in einem ichreiben an großeker-barben zu Köntenberg, seinem schwager, baß er mangang Johanisen, jein brudern, 3000 fl., die er zu Auruberg gebabt, lährlicher gillb zu leihgebing geben; so bad. E. lief 1000 fl. dazzu kanft, darmit zu vergnügen seine brei idchier: die önzigin, die von Elein und die von Australia. Anno 1483.

<sup>\*\*)</sup> anno 1424 umb purificationis Mariae, mie Angelus ichreibt. G.

<sup>1)</sup> Mon. Zoll. VII. 11.

Rudolphen nachgelasene wittibe, auf Trebnit bewittmet gewesen. Es soll aber gleichwol bieser Rudolphus gar jung und im neunden jahr seines alters verftorben sein.

Frewlein Barbara ift margarav Ludwigen que Mantua, Johannis Francisci Gonzagae fobn und Francisci de Gonzagae enifflein, vermeblet worben. Dann Ranclerus ichreibt, bo fapier Sigmund nach feiner fapferlichen fronung pon Rom abgereift und unterwegen zue Mantua ben Johanne Francisco Gougaga fommen, habe er benfelbigen ju furstlicher bignitet erhoben und einem marggraven bes reiche geordnet, auch amischen begelben erstgebornen fohn Ludwigen und bifem fremlein Barbaren eine benrath getroffen anno 1433, mense octobri, wie Tiburtius Drepfelber in ber Ferrarifchen crouic berichtet. Das rauf ift bie beprathenotel \*) auf bem concilio que Bafel burch Julianum cardinalem s. Angeli concilii praesidentem, Mathenm bifdyofen gu Mantua und bernach Christophen bifchoven gu Lebus und berrn Martin von Enb rittern, margaraven Friderichen rath, begriffen worben. Much bat margarave Robaunes Franciscus feiner fcbnur gn wittemb eingereumbt Die ichlofer Bischerige und Softilie mit ihren augehörnugen anno 1433 den 29. novembrie. Bon bifen beeben ebegemabin ift geborn frewlein Barbara, welche graven Eberharben, ben erften bergogen gu Burtenberg, gegenwertig vermehlet worben am britten oftertag anno 1474, wie die mutter felbit wenig tag bernach in einem brief margaraven Albrechten geschrieben aus Mantna ben 26. aprilis. \*\*)

<sup>9)</sup> de seridircibei igi margarof Johannes, iği berr vater, 12000 gulben Meinider nekruna adı ielenne fijodi nun han Neuflade an der Rüdik, beğ ji enadi picinen teb, jo er nidir manulád telbeschen verlick, jold foloki und kabi nud picinen teb, jo er nidir manulád telbeschen verlick, jold foloki und kabi bruber, ihr folde 12000 ji, begalte. Act. Nantus anno 1401, milmod, nad, i Grharbi. Und befennt bodgebadter margarof Albredd brein und verboligiart fid darga Loudjada anno codera, mitmod nadı jubilate. Tenaf bat fir lödges and fitres outern ablerebn ben ihren verbern margarof Albredd brein telbe dar mende enade fitres outern ablerebn ben ihren telbegbings, jo er töyem outer an 3000 ben, ale dağ fir von ihren telbe ieltgebings, jo er töyem outer an 3000 mellem jührtifere gult zu Niturbeya geben, daraşı te vater 1000 gil bath, feine brei folder an ihren telbegbing a verguingen, ob 15 inder alle indr 1000 g. Gundangan und alle gar verlommentili dergalaget novben.

<sup>\*\*)</sup> Sie ift gestorben anno 14%1 im monat nov., wie in einer tateinischen trositofien Ratthaei Boffi au ihren fonn Franciscum bischoen zu Mantua und rodt, gerin, darfin et al. gieben, darinnen sie ihrer tugenden wegen treffischen gerichmet wach.

G.

Freudein Margaretha Magdalena ist einem bergogen zur Setelin wir Gemmern vermehrlet worden, welchen ettliebe pergogen Otten zu Siettin, etliche bergog Watrisbau X. nennen. Ihr wurd gedacht in thres anderen marggraden Friberichen Disposition, darin vermeldet, daß is das anno 1437, dem bergogen zur Stettin albereit bersproden geweien. Ihr doch des herzogen tanisman Warben nicht auskrundlich gefest.

Frewlein Dorothea ift erftlich verhenrath worben Chriftofen tonig in Denermartt, pfalggraven Johannsen gu Reneburg fobn. Und hat ber tonig befihalben biefe gevollmächtigte fendboten que margaraven Johannien geichickt: Leuvolden landgraven jum Leuchtenberg, Albrechten von Murach und Blaff Achiel von Baleff, rittere, welche von bem fonia abgefertiget zu Ropenbagen vigilia Andrege anno 1444 und barauf ane margarapen Robannien perreift und mit ihm alle fachen abgehandelt ju Blaffenburg frentags vor f. Antonien tag. Und ift fonberlich betenbigt, biewent fie einander etwas nabent befreundt, 1) daß ber marggrave ben bem papft eine dispensatio ausbringen solte. Rach solder handlung bat ber marggrave beng tonig fein tochter beimgefuhrt und zu Rovenbagen bengelegt;\*) bagegen fich ber tonig gang anebig und freundlich gegen bem marggrafen gehalten. Und bat seiner gemablin ein stattlich morgengab gescheutet, welche er ihr auf feinen landen beraußen zue Anerbach, Cichenbach und Solnberg perichrieben foutgas nach Michaelis anno 1445. Bolgenbes tages bat ber fonig alle feine land berangen feinem ichweber au ichuten bevohlen und ihne also aum oberften aubernatorn berfelben geordnet. Rachbem aber berfelbig tonig Chriftoph ohne erben anno 1448 perftorben, bat grave Chriftian von Altenburg fich que biefer framen Dorotheen verbeprath und alfo barburch juni theil bas fonigreich Denemart erworben; welchem ftammen es bigbero noch blieben. \*\*)

<sup>\*)</sup> Anno 1445. Auf welcher hochzeit neben der braut herrn vater auch herzog Bilheim zu Braunschweig, landgraf Ludwig zu heßen, herzog Friderich aus Bavern, berzog Balthasar in Schlessen, graf Ernst zu hohenstein gewesen. Augelus. G.

<sup>\*\*)</sup> Sie zog nach absterben ihres andern herrn gemahls nach derfelben geiten gebrauch gen Rom, der heiligen aposset Betri und Hault krechen zu besuchen, anno 1488, flard hernach anno 1496 und wurd zu Roschitt in der dreifbnigkapeln bei ihrem gemahl zur erden bestattet. Petrus Parvus.

<sup>&#</sup>x27;) Andergeschwistertind, indem König Christoph der Eufel Rönig Amprechts, Gemahls der Schwester Aurfürst Friedrichs I. war.

Aber diefer dersper freudein voter marggrave Johanns ist zur Bayersbort verschieben den 16. novembris anno 1464 und zu Heils proun begroben. Darauf hat marggrave Albrecht mit framen Barbaren, wittnen, sich verglichen ihrer wittumb halben und mit gewißen eintommen auf Bayerent gewielen: welches geschehn zur Bayersbori am tage i. Erhardis anno 1465. Aber gehachte fram Barbara hat nicht lang bernach gelebt, dann sie noch besselbt sieht besteht zu Bayerund. Bayerund geschieden, und Ligt dasse bestieben zu Bayerund, den ein der der piertstrecht unter einem weißen stein fein konschieden.

Darneben hat er fich auch umb tirchen und ben gottesbienst nach feinem verstand und nach gelegenheit berfelbigen zeit gang trewlich

<sup>\*)</sup> Bard geboren zu Tangermund an der Elb in der Mart anno 1413 umb f. Elifabeth, wie es Andreas Angelus in feinem martifchen breviario gefest. G.

<sup>\*\*)</sup> der ihme in die 5000 fl. schuldig gewesen, welche er ihme neben den andern herren uf etlichen flädten und schlöftern verschrieben. G.

<sup>\*\*\*)</sup> auf fich und feinen brudern Albrechten. G.

<sup>&</sup>quot;" 3 fl. ur Bernalam erftlich als vertragen, boß die vocaleten, berrn, mann im fabre des dergaftumd und bend Setten, Bemmen, der Cassilaue und Beten. Bedags. Bend und Bigen menggarl erfebetichen churfuffen, auch merggard Erfebetichen churfuffen, auch merggard Erfebetichen, erfebetien, tiem bergag Grichen und Bezelden, auch gerüberten, in Bewenten und berei aller erfen die erfehen bis erfebetiging faben. Item die margatonen zu Erfeit in der flach den her bernöhe im den die haben. Die mot den margatonen zu Erfeit in der flach den her bernöhen der bestehen der die des des gegennanten betragen im Bommern behalten, doch solch erfeitentummt um land mit allem gerechtigsteiten, allen und zellen zu-gehörtungen von dem vorgenannten margatof geiterheit, durftüsften umd ellem zumit den danfommer. margatogene zu Bomnebung, der ein durftigt und erfalmmeter bed heitigen zömischen ich ein, der erfen der erfeiten erfalmmeter bed heitigen zömischen und erfalmmeter der erfeiten erfen der erfeiten erfalmmeter erfeiten fehre menn umd emplogene den

angenommen. Dann er unfer lieben frauen gesellschaft des kettentragers genannt und hierzu eine besondere stissung zu Brandenburg in der schönen frieden unf unser lieben traben berg geordnet; in welcher gesellschaft viel surfen, graven, herrn und von gutem abel geborne ein sondere einigung mit einander gehabt, auch zu gewisse gitt zusamd tommen und mit sonderlichen gedeten und eeremonien ihren gestesdienst verbracht, welches alles der doopt ande construiert bat.")

Ferner hat bifer dursurst bas neue stift ju Nosin an ber Sprew jubert, do er austruction in bem stiftbrief gefest, obwod er nach seinen vermögen willigfich unde reichtig ju ben gottsbeufern gegeben, so bab er boch feine schweierung an seinen gutern und einkommen, sondern nur desto mehr gluds und segens zu ausbreitung seiner land gespurt und bestumen.

Nachbem and, bifer duurfurft viel gefehrlicher trieg und raifen umsten, hat er eine befantnus seines glaubens, mit seinen sertet besigest, bengetge. Die besandnus hat er hernach, da er nach diemischem raisen wolfen, widersolet und auf ein neuss verserenten in der stimmtering just Anzeichen und just in neuss verserenten in der stimmtering just den 1833. Aus dies beforeten nis erscheichter genuglamb, welcher gestalt zu berselben zeit die arme gewößen mit der lehr von vollsommenlicher reine, beischen und gewährt, auch verbinft aigner wert seine gegetet und gemartert worden und sich doch in der födisten und jurd anglich in der gestalten und jurd aus sich den die seine sich der sich

<sup>\*)</sup> Soll diefelbe gefellichaft anno 1435, noch bei lebzeiten feines herrn batern ihren anfang gehabt haben. G.

<sup>&#</sup>x27;) Folgt die confessio fidei d. d. Donnerftag nach Exaudi 1445.

und aufers beren Jesu Christi verdienst sich ergeben und zu bemselben unsern einigen ertöser Jesu Christo zuslucht gesucht, wie an diesem herrn in seiner bekanntnus genugsamb zu vermerken.

Zamit ich aber wiberumb gu meinem funnehmen tomme, finde cerflich, daß bisem marggraven Friberichen") versprochen worden Hebruig, feinig Bildobilai in Boln tochter; \*\*) aber es hat tanfer Sigmund bise beurath aus sondern ursachen teineswegs gestatten noch leiden wöllen vermög seines gang heftigen und ernslichen schreiben willen am ben alten margagaven Friberichen, besein datum fental setater

\*) ale er noch nicht gar alt geweft.

G.

<sup>\*\*)</sup> Martinus Cromerus ichreibt in feiner polnischen biftoria, daß biefem marggraf Friberichen mit einwilligung ber ftanbe in Boln bas tonigliche fremtein, als er noch nicht mannbar gemejen, mit bifer condition versprochen worden: mann tonig Bladistaus feine mannliche leibserben befeme, daß ihme marggraf Friberich im fonigreich succediern folt, man gleich bas frewlein por bem benlager fturbt. und bo ber tonig mehr tochter befommen mocht, Diefelben aussteuern. Aber wan bem fonig auch ein fohn folt geborn werben, er marggraf Friederich hundert taufent ungerifcher gulben jum heuralguet zwen jahr nach bem beplager haben; welche bod, man er mit bem frewlein feine erben gengen murbe, bem fonig und tonigreich wiber heimfallen. hergegen wan er marggraf, ebe er bas heuratguet empfangen, mit tob abgeben murbe, bas fremtein nichts besto meniger bon etlichen quetern in ber Mart, jo uf gwenmalhunderttaufend gulben fonten tagiert werben, uf ihr lebzeit bie nugung haben follt. Es foll auch, wie er weiter ichreibt, bern hebrat biefe ichwere condition angehengt geweft fein, wiewohl es ber beprathenotel nicht einverleibt, baß margaraf Friberich bie mart Branbenburg wiber aum fonigreich Boln bringen und ber vater bem tonig wiber bie beutiden berrn in Breuffen, jo oft es not were, ftattliche bulf laiften follt. Belches vielleicht die urfach geweft, daß fenfer Sigmund biefe heprath nicht gestatten wollen; welche bernach one bas, weil bas frewlein gestorben, nicht ins wert tommen. Aber boch als bernach fonig Bladislaus uf bapfts Eugenii und feines legaten Juliani cardinalis s. Angeli antrieb ben hochberuerten und mit eim hoben pfand mit bem Turfen beftetigten frib (ban wie Johannes Leoncaius in annalibus turcicis fchreibt, hat Bladislaus bem Turfen jum pfand bes fribens eine confecrierte ostiam geben) gebrochen und in ber ichlacht bei Barna umbtommen und Die ftenbe in Boln in io groffem ichreden nicht gewuft, wo fie wieber einen tuchtigen fonig nemen folten. do baben die geiftliche ftend die wahl auf diesen margaras Friderich geben, weil er im tonigreich baft erzogen und bie iprach geternet hatte, und, wie Meneas Silvius ichreibt (ber gur felben geit gelebt und mit bem marggraven guete fundichaft gehabt) eine potichaft an ihne geschicht und bie cron angeboten (wiewohl Cromerus von ber abgeferligten potichaft nichte melbet); aber margaraf Friberich habe gar beicheibentich gegntwortet, fie haben bes tonige brueber Casimirum, ber bes tonigreiche erb fen, bem begere er fein recht nicht que nemen; bo aber berfelbe nicht wolle fonig fein, jo follen fie wiber fommen.

anno 1421. So hat sich auch hernach jugetragen, des sie kanno 1431 imasfraw verstunden. Dernach hat Ludwig landgraw zu Heßen zwischen Friberichen umd Büssehmen heragen zu Socssen, gebrudern, an einem, und marggraven Friberichen dem alten und seinen vier sollnen anders keils einen fried und steige einigung bestehptig und dornechen auch eine bevrath mit diesem marggraven Ariberichen und frewlein Catharinen, der gedachten berzagen schwelter, berodet und frewlein Catharinen, der gedachten berzagen schwelter, berodet und frewlein Catharinen, der gedachten frimtigt zu der 1439. Se hat aber marggrave Friberich mit dieser frawen gezeuget zwen sohn, Johannen und Erassum, welche beede gar iung verschieden, und darunach zwo ischier Toerschen und Wargarerthen.

Frewlein Dorothea ift herzog Johannsen zue Ridersachsen auf ber Lauenburg verhehrath worden anno 1464.

Freubein Margareth ift erftifd verhyroden worben heragaen Eigmunden an Wavern, herzog Albertoden John, wie bann beraga Albertoden John wie dem berage Albertoden und marggrave Johannes au statt seines bruders Friebertiden bie beyrath beschoften au Friebberg, moutage vor nativitatis Mariae anno 1456. Wher hermad joll sie nach ausgigen der pommersiden gemaclogien heragagen Wagsfawen IX. verbeurath sein worben, nedens boch der geit halben nicht sein tan, sintemold D. Bedsgaangas Justus sieht sidreith, daß biser Wagssaus IX. anno 1448 versterben, do boch freudein Margareth dem heragen von Waurn erstlich gugssaus vorben anno 1450 mus gleichnof anno 1470 beth oben voter anheimbs gewesen, wie mit margaraven Albertoden berieben, auch mit bernach geseher handlung austrusstich gu bewerfen. Ich Perfalben glaubsiner, daß sie Wagssawen des gewehn seines gemach gewehn iche; ) welche vermög der genachsgien anno 1489 mit tod adangen."

Alber differ linder vater marggarde Friderich churfurst hat endich des regiments der mart zue Brandenburg mit der chur und allen
andern zugeschrigen sanden sich verziegen und solches einem
brudern marggraven Albrechten ubergeben, demielben anch bulden saßen.
Und nachdem sein gemahl sampt der juugen tochter freubeim Maragertben in der Marat bleiden wöllen, das er ihnen ihr unterhalt stattlich geordnet, er aber hat sich in ein altwäterliche land beraus begeben

<sup>\*)</sup> wie es auch Angelus bafur helt.

<sup>\*\*)</sup> und wurd au Wolgaft begraben.

G. G.

und hat ihme sein bruder marggarove Albercht dos sichloß und die berichte die die Albert Massellenburg eingegeben mit guschlagung anderer inrstildere noturtit; welches abgebandelt anno 1470, montags nach laetare. Daranf bat er aber nicht lang gelebt, sintemahl er verstorben anno 1471 den 10. sekruarii und zue Selfspronn begraden. Wann sein gemahl mit ted abaanen, hab ich nicht achunden.

Albrecht hat den stamm allein erweitert und propagiet; derowegen ich von ihme und seinen nachsommen unden besondern bericht thun werde.

Friberich ber jünger, ben man sonft ben feisten genant, ist von bem vater in die Mart vertheilt tworben, do er zus Zangermind sein bestäger gehobt. Und bat anno 1450 zum gemalh genommen frevelein Agnesen, welche etliche bergogen Wartislai VII., etlich aber bergogen Barvinni VIII. zu Kommenn<sup>4</sup>) bochter nennen. Mit der hat er gegenget eine bochter, frevleien Magdolenen, wolche graven Eyste Friberichen von Zollern versevert worben.

Nber dieser marggraf Friderich ist verstorben nicht zue Arnburg, sondern vermog der surstlichen missiven zue Tangermund, donnerstags nach Francisci anno 1463.

Frentein Ciffischt ift herrn Ludwigen bergogen zur Lignig und Brig vertrauet worden, und ist die heyrat zur Coftnig auf dem concifio getaidiget in bensein fesser Sigmunden und vieler fürsten 9. aprilis anno 1418, wie in der alten deutschen beschreibung des concilii dolefissen sieven meldung zu sinden. Das bevlager aber ist bernach zu Cadolspurg den 13. januarii anno 1419 gehalten worden. Es hat

<sup>&</sup>quot;) Eie ift one gweinel herzog Varnims des VIII. dochter gemein, der anno 1451 gefroten, do herzog Vartislam der VII. anno 1392 verfroten, wie es in der pommertichen genealogia gefeht würd: derowegen fie diefes dochter feinebungs fein fonnen. Es ift aber ein andere Agnes, so diese herzoge Vartislands dochter gewiech, die fürft Chten gus Mindelt vermehlet worden. G.

auch ihr berr und gemahl die stadt und herrschaft Lignis und Goldberg mit bewissigung stoffer Sigmunden zur widend verschrieben anno 1421. Ilud ist biefer bergag Ludwig anno 1436, fein gemahl aber, fraus Estsjaden, anno 1458 oder, wie Leonhard Rrengheim in seiner chronologia sext, anno 1448 verstorben und in der chartaus zur Vlanis bezonden.

Frewlein Cecifia ift herzogen Wilhelmen dem eltern zu Bramdiweig, welchen man bellicostum und victoriostum geneunet, bermehlet worden, und das beplager in großem bracht in bessen fehr viel sürsten gehalten zu Kinnenburg, d wie Kranzius davon schreich, \*\*) auch daben meldet, daß damals die heurat mit herzogen Heinrichen zu Mechelburg und frewlein Voretheen beschloßen sey worden.

Frewlein Magdalena hat herzogen Friderichen zu Lünenburg, welcher lezlich ein monch worben, zum gemahl bekommen.

Frewlein Margreta ift erftlich in ihren gar jungen jahrn berjogen Albrechten, fonige in Schweben und bergogen in Dechelburg fobn maeigat worden. Und meldet fonderlich Kranzius (wiewohl er und andere in dem namen irren und fie Dorotheam nennen, do fie doch in den henratbrieven austrücklich Margreta benant): nachdem Diefer junge herzog Albrecht und marggraf Friderich churfürst vilerlen irrung mit einander gehabt, baraus auch frieg und groffe beschedigung entstanden, daß fie endlich ju Berleberg gufamm tommen, und bo fie gebeucht, baß bie rathe ju beeben theilen nicht gar wohl ju friben geneigt, betten die berrn beebe fich allein zusamm gethon und nach gepilogener underredung entlich fich ber ftrittigen igden verglichen und ju becreftigung folder einigkeit biefe benrat zwischen ihme berzogen Albrechten und frewlein Margreten getroffen, welches laut ber brief mit bewilligung framen Agnefen, \*\*\*) bes bergogen muter witwen beicheben anno 1423, frentage nach purificationis Mariae. \*\*\*\*) Darauf bat auch gemelte fran Manes bas frewlein zu fich genommen, und

19

<sup>\*)</sup> umb bas jahr 1425, alii 1427.

<sup>\*\*)</sup> Angelus fegt, das bensager sen zu Berlin sontag nach corporis Christi gehalten worden.

<sup>\*\*\*)</sup> Ben Cranzio in Vandalia wurd fie Etifabet geneunet, in ber mechelburgifchen genealogia Selena. G.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Bie fie ban gemeltem berzogen Albrechten am pfingftag zue Tangermand auf bem ichloß durch Stevhanum bifchoben zue Brandenburg vertraut. Angelus. (3.

feind ihr die ftadt und berrichaft Wittemborch zur widemb geordnet worden binftag nach trinitatis anno eodem. Dieweilu aber bas frewlein noch jung gewesen, bag man mit bem beulager verziehen muffen, und fich auch jugetragen, bag bergog Albrechten noch ebe ban in einem jahr nach biefer handlnng verftorben, ift bas frewlein wiberumb anbeimbe zu bem vater gezogen; wie es ban auch gebachte ibres beren vatern testament vermag, daß fie bamals, nemblich anno 1437 noch unverlobt gewesen. Aber bald bernach ift fie bergogen Ludwigen dem höcherigen oder gibboso zu Benern verbeurgtet, welches vater bergog Ludwig von Ingolftat genant bes marggraven Friberichen durfürften unverfohnter feind gemejen, wie oben bericht bavon gefcheben. Die heprat ift betendigt gu Reneumart freptags por aller beiligen anno 1438. Darauf haben fie beebe ihren verzig gethan anno 1439, mitwoch vor Antonii. Und haben nur ein bochterlein mit einander gezeuget, welches gar jung und balb nach bem vater verstorben. Aber fie baben nicht lang ben einander gelebet, ban berand Ludwig anno 1445 den 7. aprilis (wie Hironymus Ziderus in historiis virorum illustrium Germaniae aus Aventino meldet), oder wie andere fegen, den 20. aprifis por feinem pater gestorben und gu Jugolftatt begraben. Gein gemahl aber ift in ihrer vermechtnus gu Renburg ein zeit lang gewesen und bernach gen Friedberg ben Hugepura geteidiget worden, welches fie bod), wie Trithemius in der baperifchen genealogia melbet, leglich bergog Ludwigen bem reichen au Benern verfauft und gen Landsbut gezogen, auch bofelbit geftorben und, wie Aventinus ichreibt, ju Geeligenthal begraben. \*)

Freutein Dorothea ift bergog heinrichen zu Mechefung gemahl geweien, und ist das bevolager zu Tangermünd in benjein vieler fürften gefalten worden. Zie hat ihrem bern vier iben, nemblich Albrechten, Johannien, Magnum und Balthafarn geborn und ist anno 1477\*\*) ben 19. martii verstorben. Ber ihr herr herzog heinrich ist bernach anno 1491 mit tob abannen.\*\*\*)

Aber Diefer bisbero ergeblter finder vater Friderich, Der erfte

<sup>\*)</sup> anno 1465, sambstag vor s. Jacobs tag.

6.

\*) Ju der mechesusgischer geneadiga kehet, daß ihr herr anno 1477, sie aber anno 91 verkorben seh, aber Angelus sest es anno 1477 den 18. aprilis.

<sup>\*\*\*)</sup> Angelus fest, daß noch ein frewlein, so er nicht neunet, zu Aurnberg geboru anno 1416, welche aber nur ein halb sahr soll gelebt haben. G.

marggraf und durfürft, bat zwifden seinen söhnen eine disposition und landesteheitung gemacht, wie est in allen sälent gehalten werben folte; weldes gescheben zur Pfassenburg, frentags nach 1. Bomissoit tag anno 1437. Und ist darnach erst verschieden zur Gabolzburg anno 1440,\*) am tag s. Matthaei des ebangesisten, seines alters im 68. jahr, und zu Spasseymun begraben.

Sein gemoß fram Cifiabeth bat mit ürer wöbend, morgongad nub ütrem eigenen erbtbeil ganz treulich und mitterlich zu ütren föhnen gefent und zu Enolzbach mit maragraven Albrechten haussgehalten; aldo lie anno 1443, mitwoch vor f. Clifabeth verstorben und ben ihrem heren begraden.

# Albrecht marggraf und durfürft, ber beutiche Achilles genant.

Bishero babe ich die perfonen mit einer fummarischen aussisterung ihrer thaten und bänbet etwoss weitlänstiger beschrieben, bieweit dieletbigen ioniten in den historien gum theil nicht so eigentlich, anch 
etwo der wordeit unsgamees angszeigt; darumb ich dan den grund 
ans den asten beieven und urtunden aufgandeen und an tog an geden 
vernriacht worden. Nachdem ich der jezund auf diese geit und verlon 
beschrieben und wolft besant, will die fortsign meistentleist den der 
beschrieben und wolft besant, will die fortsign meistentleist den der 
ung aller bandlung meines fürnemens nicht ist und zu einem fammergister sich nicht rennet, sondern zu gangen bistorienbüchern gehört, 
wie dan nur vom beieß margagrof Albrechten thaten allein ein ganges 
arosiss opna historieum fönt achtärchen werben.

Er ist geborn anno 1414, den 19. novembris, \*\*) frühe und 7 uhr. In seiner jugend fiat in sein ber vater in Ungern geführt, anno 1430, \*\*\*) do er an tenser Sigmunden gemahl hof getwesen und

<sup>\*)</sup> ergo natus circa annum 1372.

<sup>\*)</sup> Arret berowegen Andr. Angelus, io den 19. ieptembris geiest. G.

<sup>\*\*\*)</sup> Er hat fiss in einer ingend vis ben seinem wetern bergog Ludwig in Bonern just Ludwohnt, so fernach ber treisse genant worden, aufgehalten: also sie beilimmen in einer cammer und in einem bet geltegen, mit einander spaziern gangen, gerungen und oft einander bie fleiber gerrigen. Jur denne einstande Stüllende gerkeders jod gegelts beden: ib berecht, sie traget ein dere bod ult night fall; gott gef, won sie in auch verebet ausschilden (wie sie es dam hernach reddich ausschichtlich einander fand und bett bet dere han deretbet, wie bei spiliorien ausschieften).

ihme bert Hand vom Balleurob ritter, ber weitberühntbe peregrinator ober wanderer, "num hojmeister und ausschen zugeröhnet worben. Aber es hat gleichwohl fetzier Sigmund nicht gar lang mehr darundig gleicht, num hat diesen margagrafen") sein herr vater zeistlich wider zu fich gegogen und in seinen schweren freigen mit ausgeführt."

Do auch hernach der vater gestorben und vieler sent unweienten neid nud seindschaft, darvon zum theil oben gemelt, hinder sich geschien, die hernach auf die sohne gerebet, ist dieser margaraf Albercht auch mit triegsbändeln der massen impstiert und verwickelt worden, daß er sich an vielen orten webren missen und ihme steets beslum es beslu und eine beho aus der andern entsprungen.

Dan do er erftischen den frieg mit dem herzogen Ludwigen dem alten von Jagossikadt zum end gebracht, ist (ers) bernacher mit der stadt Aürnberg und herrn Conraden von Hauberd im schwere und langwisdrige triegsleit gerachen, sinkennach die sinnennlie erschildet des gangen Deberdentschlandes sich zu den Aufrundergern geschlagen, wie dan davon hin und wieder in den deutschen drouisch zu selen.\*\*

\*) Anno 1438 ward er von fenser Albrechten der fiat Breffaw jum veldoberiten zuegeordnet. Angelus. G.

Tarani ist ervolgt ber groß widerwill und verberbliche zug wider bergogen Ludwigen ben reichen von Betrern, derein der Maingisch bandel zweuer widerwertigen erzhische fabter auch gestochten worden. Uber welchem der unargarof mit pisagraven Friberichen churssimien als schierticher haurtmann auch in irrung geratten. Zou en uicht stest allein sin sich seiten, bendern auch in beeder tenjer Alberti 2. und Frideriei 3. und anderer votentaten hauftmannschaften und vervelsten bochwicktige und erustliche frieg in vielen sanden inner und amierkalb bes römischen reichs gesührt, davon vosst im allen dromisch wiel und berrich auferieben. Sonn auch aus den ben alten

graf Albrecht im felben Rurnbergifchen friegewefen bewiefen. Erftlich ale er ein ftabt Gravenburg ') belägert und an vier orten fturm anlaufen laffen, bat er ihme ben ort erwehlt, bo bie mauer am hochsten und ber grab am tiefften, und ift im fturmen unter bem gangen baufen ber anber uf ber maur geweft und ber erft in Die ftabt unter bie feind tommen und biefelbe fo lang aufgehalten, bif ihme bie feinigen gu hulf tommen und bie ftabt gang erobert, aber feinem weibebild fein gewalt angelegt worben. Die andere belbenthat ift biefe. Alle er in funbichaft gebracht, baft von ben Rurnbergern achthunbert reuter und fechetaufent zu fueft ihme ine land zu ftraifen ausziehen wollen, bat er an eim maffer, bo bie feind uberfegen muffen, gweihundert ichugen in ein gestreuch verftedt, die bas Rurnbergijch fuesvolf, man bie reuter ubere maffer weren, gufhalten folten; er aber hat mit fechehundert reutern im nechsten wald gehalten, und bo bie Rurnbergifchen reuter uber bas maffer tommen, hat er fich mit feim haufen auch im velb feben laffen, und wie fie an beeben feiten uf brenhundert ichrit gegen einander in ber ordnung gestanden und feiner ben anbern mohl angreifen borfen und bas Rurnberaifche fuesvolt ben ihrigen por ben marggravifchen ichugen nicht zu hulf und ubere maffer tommen tonnen, bo ift marggraf Albrecht allein felb britt gegen ben feinden gerennt und ihme von den feinden auch bren entgegen gezogen. Und bat ber marggraf alebalb ben, fo uf ibne getroffen, mit bem ibeer burchrennt und gefeut; aber fein zwen gefellen, fo mit ihme maren, fejub von ben anbern zween Rurnbergifchen erlegt. Drauf marggraf Albrecht allein mitten unter Die feind gerennet, berielben vil erlegt, bift er an bie fahnen tommen, albo ihne bie feind gang und gar umbringt, uf ibne gehauen und gestochen, aber unwiffend, were er were. In beme hat er mit beeben armen bie fahnen umbfangen und gejagt, albo wolle er ehrlich fterben. Indeffen ift fein anderer hauf hernach gerudt, Die feinbe in die flucht geschlagen und ben marggraven gang abgemattet und halb tobt bei bem fahnen gefunden und alfo beim leben erhalten.

Es follen im felben trieg, fo zweier gauger jahr mit größer verbitterung greeftt, neun ichlacht geicheften fein und marggraf Albrecht in achten das veld behalten und in der neunten verlorn haben.

<sup>1)</sup> Grafenberg.

urtunden und beieden solte angszeigt werden, most er den fenfer freiberichen in seinen höchsten wöhen (als do er von seinen burgern zu Wien besägert gewesen) und dem dams Scistereich gethan und der gestreckt, item in wos grossen anzische er den anständischen fönigen und bospen hämptern in Ungern, Fransfreich, Denemart, Boten, Bössen, Welfick und und viel auddern orten gewesen, sonte mit wochrebeit ein lockger bericht geschen, der diesen kelden helden noch serner gang rämtlich und dem lesse vermundertig bein norder.

Nachbem aber fein bruber Feitberich churfürft (wie obgemelt) ihme ben lebendigem leib die chur und land der Wart ubergeben und bald bernach one erben verfehren, hat er sich verfelen auch unterfangen und berowegen besto mehr mibe und jorg, seinbschaft und trieg auf sich saben müssen, das er also wools mit ehrn und billich von Aerena Sylvio und andern der bentsche Killick geneunt worden.

er ift aber nicht allein in trügssjachen mit that und der jauft in beld, soudern auch in irfedde und regimentsslachen ein fürtrefildere, weifer, fürschlegiger und geschäckte berr geweien, wie destja ganz ihreiche eremyet in den historien uberal vorhanden. Und sondertich diese ganz bertrich gerühmet würd, daß er die erbeitungung gwischen den historien Zachlegen, Brandbeufurg and hössen, Verandbeufurg und hössen, Verandbeufurg und hössen, bei en gwischen der eron

<sup>\*)</sup> Bon biefem fürften ift bas berrliche testimonium Aenene Silvii mohl ju lefen, bo er alfo ichreibt: "Diefer marggraf Albrecht ift von find und jugend auf in friegeruftung erzogen, in mehr ichlachten geweft, ale andere friegefürften gur felben geit gefeben ober gelefen, bat frieg geführt in Boln, bat gestritten in ber Echlefien, bat fein velblager in Breuffen geichlagen, in Bobeim ben feind in Die flucht getrieben; in Teutschland ift vaft fein wintel, ben er nicht in ber ruftung betreten; hat ungehlige friegobeer geführt, Die frecheften feind erlegt, Die vefteften ftabt erobert, ber erft im angriff, ber legt aus ber fchlacht; ift oftmale im fturm ber erft uf ber mauer geweft; ben angebotenen tampf bon ben benachbarten hat er nie abgefchlagen und alle geit ben feind erlegt. 3m turniern ift er nie aus bem fattel gehoben, bo er bergegen alle, fo fich an ihne gerichtet, berab gestochen und alle zeit ben fieg erhalten. Giebengeben mal hat er icharpf gerennt, nur mit bem helm und fchilt verwahrt, fonft one alle ruftung, und niemaln beichebigt, fonbern alle geit ben gegentampfer abgeworfen. Aus welchen urfachen er nicht unbillich ber beutsche Achilles genennet murb, ale ber nicht allein ber friegehandel erfahrn und geuebt und alles, mas ein friegefürft ober velboberfter wiffen foll, ben ihme mit fonberer anmuetung gleichfam gefchienen, fonbern bat ihne auch fein hoben anfunft, tapfere und icone leibogeftalt, fterte ber gliber und mobilberedfamteit gegen menniglich gleichsam einen munbermann bochaufebulich gemacht."

Beheim und dem haus Braudenburg angebracht und erhalten: welches wert ein besteußig und gang heilsam band der einigseit und friedens in diesen landen bishero gewessen, wie Christophorus Mayendurgius und andere solches weitläusiger gepreiset und ausgestrichen.

Zo sind auch in der herrichast alten urfunden diese siersten ange und lange rathschläg von hoben und großenichtigen sachen und ordnungen des römischen reiche zu finden; welche nicht one sonder verwunderung seines verstands und gang scharssinnigen ingemis zu der eleichen fürschlägen ackein werden stonen.

Und mus ich sonderlich alise melden von dem cleinot, welches bie perionen der brüderschaft an der fetten getragen, daß es ein marienbild mit dem findelin Jesu in dem somenschein gewesen, an deme unden ein lange binden, wie ein stohl in einem runden girtel uder einander gewunden, angedängt und in demelden girtel ein schwanzelfunden, welchen waragend Allbrecht (wie er selbst in dem gestanden, welchen waragend Allbrecht (wie er selbst in dem flijfbrief melder) darumd zu einem symbolo genommen, daß er eine gesellschaft sein solte der trepen Franten, sintemaln diese vogel own seines frepen slugs wegen dom men eine fast and angelderien werde.

Es hat auch bapft Pius II. die ordnung dieser bruderichast consirmirt und viel ablas darzue gegeben zu Mautua anno 1459 den 16. januarii.

Ferner hat vielgemelter marggraf Albrecht seines vettern burggraven Johannsen fürnemen mit dem stift zue Culmbach auch widerholet und ein neues besonders privilegium von bapft Pio II. ausbracht, welcher solche stiftung und aufrichtung des collegii dem bischof zue Eusteht, dem abt zu Hensbernum und dem dechant zur Onolsbach bevohlten in einer bullen, die gegeben zur Zenis, den legten maii anno 1464.

Alber von diesem allen serner nach der seng zu bandeln, will mistlutum nicht eliden. Und od ich wold dessjenig, jo diesevient, oesteroerergeselt, vermög meiner vorangesegten protestation dette einstellen sollen, jo hab ich ed doch dem tenern helden und anch dem gangen hochsöblichen hans Brandenburg zu sondern ruhm nicht unterkassen fömnen doch mögen, jonderlich dieweiln eilich ding zworn von andern autoribus nicht gedocht, anch gang wenig seinen bewust geweien.

Derbalten will ich nutmehr wiber zu ber gemealogien greiten. Imb hat biefer maragaral Allbrecht zwen gemahl gebabt. Die erft ift geweine i trav Margareth, maragaraven Jacoben zu Waben bochter. Ilnb baben biefe bewart geteibigt bischof Allbrecht zu Ensteht und graf litrid zu Elitrieberg motange nach jublicht anno 1444. Dieweil is auch beebe einanber in ber vierten fipp gefreundt gewein, bat ein sählflicher nuneius Johannes be Carvaial, legum doeter, bartiber bispenitri zur Freunfurt anno 1446, ben 20. decembris. Mit ber ielben bat er gegenget brey fehr: Johannsen, Frebreichen und Wolfgaretop böchter: Ilrida, Effishert und Maragaretop und Westerfeiten.

Zein under gemahl Mınıa, bergagen Ferberiden bes anbern, durfürlen gue Zadijen boditer, netdie (wie Goorgius Fabricius melber) zu Weglien geborn anno 1436 ben 7. mail. Eife hepats tij burd maragaraven Ferberiden, durfürlen und Wilhelm bergagen zu Zadifen dagehanbett und beiddolfen, durfürlen und Wilhelm bergagen zu Zadifen ein burch bischoven Johannem zu Wersburg alsbald vertranbet und das bestager und ben jontag nach Martini in bes maragaraven land das beitager auf dem Ferberinsten und habe bestager und ben inntag nach Martini in bes maragaraven land zu balten angestellt worben. Welches alles gestechen und dagerebt zu Vestigas, buischgas nach reminiserer anno 1458; barauf auch das beitager und de priesten jahre ben 12. novembrie ervolget, wie bestien Lager und de priesten jahre ben 12. novembrie ervolget, wie bestien M. Petrus Albinus in ber Weghnissien drouiden gebentet. Dach beitweit sie butterenbidgait und and zo doppelter indusgerichgis balben nach gefrennth, das es babyslischer nach mich zusätzig geweien, hat bapit Einst II. beschladen bispensitt und sie berbe absolution ten teiner bullen, die da sen den 24. martin anno 1458.

<sup>\*)</sup> Dos fult 20 millia Rhenensium aureorum.

Mit biefer frauen Anna bat marggraf Albrecht erzeuget 5 fohn, nemblich Friberichen, Albrechten, Georgen, Albrechten und Simmuden, und acht böchter: Nemilien, Barbaren, Sibhlen, Dorotheen, Annen, Eliddet, Maadadenen und Analtafien.

Diefes ift one zweipel bie rechte und eigentliche erzehlung marggraven Albrechten finder, welche auch mit feinen felbit brieben überein ftimmt. Dan in berfelben einem fcbreibt er erftlich an feine rathe am fevferlichen hof anno 1464, dinftag nach oftern, daß er vier bochter habe, beren bren veriprochen, ale Urfula, Elijabeth und Mararet, Die vierte nur bren jahr alt, welches frewlein Amalen gewesen. Balb bernach febreibt er miber an biefelbige rath, baß fein gemabl im finbelbet lige (welches mit fremlein Barbaren gemefen), am dato fontage vor visitationis Mariae anno codem. Darnach ichreibt er an feine mumen maraaravin zu Mantna, bag ihme am nechsten charfrentag por dato ein bochterlein geborn (welche fremlein Elifabeth gewesen) und daß er mit zweben gemablen 17 finder gezeuget, deren zwölf noch lebendig und friich; datum am britten oftertag anno 1474. Leglichen schreibet er an seine bochter frauen Urfulen anno 1480, frentags nach liechtmes, daß er 12 lebendige finder bab, barunder 4 weltliche unberathene bochter feven.

Wer nun die nachvolgende ansführung, wan die finder geborn, ansgesteurt und auch gestorben sein, gegen diesem des marggraven dericht halten will, der wird die ordnung der sinder, wie ich hie geiezt, eigentlich mit demselben bericht uberein tressend besinden.

Dis feind bie 17 finder, darunder anno 1474 noch 12 gelebet:

|   | ttrjuta   |   | Barbara   |
|---|-----------|---|-----------|
|   | Elifabeth | † | Mbrecht   |
|   | Margareta |   | Sibylla   |
|   | Johannes  |   | Zigmund   |
| † | Friderich | † | Mbrecht   |
| † | Bolfgang  |   | Dorothea  |
|   | Friberich |   | Georg     |
|   | Hemilia   |   | Elifabeth |
| † | Unna      |   |           |

Dis find die 19 finder, darunder anno 1480 und liechtmes noch 12 gelebt und 4 böchter noch unberathen gewesen, sindemahl domals Friderich, Wolfgang, Georg, beede Albrechten, Anna und Magdalena allbereit verstorben und Ursula, Ctijabeth die elter, Kemptia nud Barbara verbepratet, Wargaret im closter verjorgt, aber Sibula, Torotbea, Ctijabeth die jünger und Anabasia noch nuverspenart geusejen, wie dan jrenstein Sibulla erst bernach und Martini des 80. iahrs dem von Gisch vertrocken worden.

|   | Urjula      | † | Albrecht  |
|---|-------------|---|-----------|
|   | Elifabeth   |   | Zibylla   |
|   | Margaretha  |   | Zigmund   |
|   | Johannes    | + | Mbrecht   |
| ÷ | Friderichen |   | Dorothea  |
| † | Wolfgang    | † | Georg     |
|   | Friderich   |   | Elijabet  |
|   | Nemilia     | † | Magdalena |
| ÷ | Anna        |   | Anastasia |
|   |             |   |           |

Nachdem aber unnmehr am dieses marggaraven Albrechten findern ber stamm sich getheilet, will ich erstlich von ihnen allen nach einander sagen und barnach die beede brüder, so die verschiebene linien ausgefangen, herans nemen und ihre nachstommen orbentsich ausgegen.

Barbara

Fremlein Urfulg, Die erfte und liebfte bochter (wie fie ber pater jelbst in einem schreiben neunt), ift geborn anno 1450, freptage per Michaelis, und ift erftlich in ihrer jugend bergogen Albrechten zue Sachien veriprochen worben, wie ban fenfer Friberich III. folche benrat felbit mit feinem ichwager bergogen Friderichen II. churfürften und mit margaraven Albrechten in gegenwart abgeredt zue Reuenstadt in Defterreich, frentage in ber beiligen ofterwochen anno 1455, auf vermelbung, daß bas benlager volgen folte, wan bas frewlein volfomlich 13 jahr alt wurde. Aber es haben fich die beebe beren, ber churfürft und marggraf Albrecht, hernach anderft berathen und beichloffen, daß bersog Ernft Diefes frewlein Urfulen nemen folte; welches gebandelt zu Eger, freutage por cantate anno 1459. Enblich baben fie fich bermaffen entionnen, daß es ihnen zu beeben theilen rühmlicher und für trefflicher fein murbe, man fie fich mit einem fonig befreundeten: baraus ban ervolgt, bag bergog Albrechten bes fonige Georgen gn Bobem bochter Boenna und Frewlein Urfula beffelben fonige fohn Beinrichen bergogen gu Munfterberg versprochen worben; welches getendigt gu Brag, binftage an f. Catharinen tag anno 1460. Darauf bat tonia Georg feinen secretarium Jobiten von Ginfibel abgefertigt pon feines fobus wegen das ebegebuld 1) pon frewlein Urinlen an nemen, frentage nach judica anno 1461. Dieweil aber fonig Georg als ein Suffit ober feger im bepftlichen bann mar, bat bapft Banlus marggraven Albrechten auf bas allerheftigfte und ben bem baun verboten, daß er fein bochter bes verbannten fonige fobn nicht geben folte, wie die bulla ausweift, beren batum que Rom ben 15. octobris 1466. Aber es baben fich bie berrn nicht baran gefebret, fonbern baben fich noch bargn mit einander uf den fall verbunden, do fie jemand diefer beprat halber bevehden wolte, daß fie einander treulich belfen und benfteben; welches gehandelt gu Eger am fagnachtbinftag anno 1467, bo eben auch bas benlager gehalten worben.\*) Doch hat gleichwohl margaraf Albrecht bernach jo viel zu wegen gebracht, bag er und sein dochter widerumb durch Franciscum cardinalem s. Eustachii feind absolviert worden ju Regenspurg in ber tumbfirdenfacriften anno 1471, den 21, maii.

Es hat aber bergog Heinrich sein gemach fram Urjusa auf die grauschaft Glag und ausdere herrichaft berwicken anno 1467, donnerftags nach purificationis Mariae, und ist endich gestorben anno 1496 oder (wie andere segen) anno 1498. Fran Urfusa ader bat nach gesett 1503 und ist nach ihrem tod ben ihrem berrn begraben gu Glab in dem slosser, ") von dannen sie nensischer geit in die pfarrlierden transferriet worden.

Frentein Etijabet, anno 1451 an j. Andreae abend geborn, ist im ereit jugend gramen Eberharden jum Virtentberg jungelogiat worden, weicher graven Ultrichen sohn geweien und nach obsierten seines betters Eberharden, des ersten herzogen ju Wirtenberg, herzog worden. Die beurat hat marggraf Johannes am statt seines beudere sichen margaren Albrechten geteidiget zu Etwang, am abend exaltationis erueis anno 1456, aber das beutager dat sich irrer jugend halber noch sang

<sup>\*)</sup> hat neben ihrer schwester frau Etisabet ihren verzig gethan vor dem landaericht anno codem, sambstag nach s. Ninharts tag. G.

<sup>&</sup>quot;") heit sich anderft, ban fie hat sich nach ihres herrn tob gen Brestlaw in bas elofter gut. Causarinen begeben, barimen fie auch geforbert, umd ligt auch albo in bem creunaang begraben, wie ban ibr großstein noch gu feben

G,

<sup>1)</sup> Chegelobnig.

verzogen und ist erst in der soßnacht anno 1407°) ervolgt. Darauf grai Ulrich sir die beimbstenr quittirt und aller sernern jorderung sich verzieben anno 1408, montage nach Georgii, und Irendein Etsia beth verwiesen auf des amte Balingen. Doch haben sich jeddeen widende haber bernach bei tritumb gagetragen, bis eublich, nachdem graf Ebershard zum berzogtsumb fommen anno 1498 und dech zum reziment utelet stigstich geweien, auch der berhaften anno 1498 besielben eutliebt, fram Estiadeth burd umberhandbung Bestigen Gebannen und becton Seumeran Stranssen, die sie stierte in Stuna ihr zum berstandbung Bestigen Gebannen und bestigen zu gestigen Gebannen und bestigen zu gestigen gestendigt worden anno 1499, binstage nach conceptionis Mariae. Darauf sie zu Mittbingen sigen blieben, die sie etwe und die voodgen cantate verstätelen.

Frewlein Margareth, anno 1453 am tag Baleriani geborn, ift burch ibre mueter in ein clofter gelobt worben; bo aber bie muter peritorben, bat fie ber pater pfalgaraf Cafparn, bergogen Ludwigen bes ichwarzen, pfalggraven zue Belbeng, fobn, verfprochen, aber nach berfelben gufag ift fie frauf und nicht wider gefund worden, big man fie wider in bas clofter gethan. Derhalben ber vater bie nechite ichwester nach ihr, nemblich frewlein Memilien, bem pfalggraven gegeben und frewlein Margreten gen Sof in bas clofter f. Claren orbens geschickt, wie folches alles margaraf Albrecht felbst in einem ichreiben an feine bochter franen Urinlen melbet. Es ift aber frewlein Dargaret in das closter ingesegnet am tag purificationis Mariae, liechtmes genant, anno 1467 nud bojelbit nach frauen Catharinen von Rozan tob abtiffin worden anno 1476 und hat bas clofter an guetern und einfommen wohl gebegert nud regiert big auf bas jahr 1500, bo fie das regiment resignirt und barnach wie ein andere schlichte closterfram sub regula obaedientiae gelebt biß auf bas jahr 1509, be sie 14 tag nach oftern, an bem gefronten freutag (wie es in bem closter bafelbit anuotirt) verftorben.

Johannes, von der marggrävin zu Baben geborn anno 1455,

G.

<sup>\*)</sup> auf sontag der herrn sagnacht zue Enolzbach, wie in einem schreiben marggraf Carlin zue Baden und graven zu Sponheim, dieses frewleine muterbruders aufstrucklich siehet.

<sup>\*\*)</sup> Den 15. aprilis. Ligt zue Stutgarten ben ihres herrn brudere marggraf Friberichen bochter, frewlein Elifabet, marggraf Ernften zue Baben gemablin.

ift nach bem vater churfurft worden und hat die markische linien angefangen, wie bernach volgen foll.

Friberich und Wolfgang find beebe in ihrer findheit verstorben, aber die jahrzahl, darin fie geborn und verschieden, ist nicht verzeichnet.\*)

Friberich, anno 1460 von franen Annen herzogin zue Sachsen geborn, ber hat die frantische linien angesangen, derhalben ich bernach feine nachkommen besonder will erzehlen.

Greufein Hemnlin \*\*) ober Hunden jift anno 1461 an s. Hemigli na jue Bialfienburg geborn, wie aus einem obangegogenen brief marg-graven Mibrechis, deßem datum anno 1464, abgunemen, dorin er merbet, doğ er vier döditer babe, darnnter freubefin Memnlin die jingilte und unr brener jahr alt sei, Zie ift, als jegt ernedunt, am fabet ihrer fömerler freufein Margreten pialgaraven Gasparn verheuratet worn,\*\*\*) bat ober nicht lang ber ihm geleckt, dom sie gedoditen midsgraven beigelegt am soutage cantate anno 1478 und bernach in dem warmen bad sue Marggraf Baden!) versierenden den 3. spetembris und beleißt im sitt ib begraden mon 1481; berübethen and ein besen der mit sitt begraden mon 1481; berübethen auch ein besen der mit sit bis stiftsfrieden zu Baden zu übere gedechtuns gestiftet werden. \*\*\*\*\*

Frewlein Anna \*\*\*\*\*) ift etwo im eude des jahrs 1462 geborn und alsbald widerumb mit tod abagnaen.

Frewlein Barbara, anno 1464 dinftags nach Urbani zur Ouolzbach geborn, ist gar jung herrn Hainrichen dem II. und festen herzogen zur Erossen, Frenhladt und Grossenslogen versprochen worden zu Elln an der Sprew anno 1472, domnerstags nach Millani; ist auch

<sup>\*)</sup> Angelus schreibt, daß biefer Bolfgaug geborn anno 1482 und nicht marggraf Albrechts, soubern marggraf Johannsen sohn gewest, welches ber zeit balben glaublicher.
\*) Amalen würd sie von ihrer stiefnuter in einer missien an ihren herrn

voter und sonften in ainer verzaichnus ausbrudlich genennt sub anno 1463; item in bijdof Johannsen von Augspurg schreiben an ihren herru vateru wurd sie gemant Amelia anno 1481; sonftem im verzighrief Amelei.

<sup>\*\*\*)</sup> Anno 1474; thut iren verzig vor dem hohen landgericht anno oedem, donnerstag s. Johannis dabtislae abend. G.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Sft ihr begräbind auf sontag nach conceptionls Mariae gehalten, wie auf vorgemeltem schrieben ders bischofd zur Anghung gescht.

G. \*\*\*\*\*) In annotatione veteri henc ommissa est.

G.

<sup>1)</sup> Baben Baben,

darauf noch desselben jahrs ein öffentliche vermehlung ervolgt zu Berlin, montags nach Diomysii, doch mit dem beding, daß über füuf jahr erst das beplager geschehen sotte. Es dat aber domabls berzog Heinrich seiner vertrauten eine ge-

wiese summen ungerischer gulden guf allen feinen lauben vermacht und fich bargn verschrieben, man er one mannliche erben mit tob abgienge, baß alle feine land und feut auf feine gemabl und ihren vater marggraven Albrechten fallen folten. Radibem aber bas land alles auf herzogen Beinrichen allein ftunde und er ein schwacher berr was, hat man mit bem beplager etwas geeplet und ift foldes gehalten worden gue Croffen bald im frueling anno 1474,\*) Gie baben aber nicht lang beifamen gelebt, ban gebachter bergog Beinrich anno 1476 ben 26. februarii verschieden. Derhalben bat fich maragraf Albrecht umb bas land angenommen; bargegen bat bergog Johannes gue Sagan, bes veritorbenen bergogen vetter, bas land auch baben wöllen. Go haben fich die beebe fonig in Ungern und Bobeim als die lebenherrn, io ber fachen felbit ftrittig maren, auch in bas fpiel gemengt, barans groffe frieg und verwiftung land und leut ervolget, bavon man nach ber leng in ber ichlefischen droniden D. Joachim Curaei lefen mag. Aber tonig Ladielane ju Bobem, bamit er befto beffern gubrit gu bem fürftenthumb haben mochte, bat umb benrat ben frauen Barbaren angefnecht; ift auch nach gepflogener unterhandlung die fach bobin fommen, daß fonig Labislans anno 1476 am 27. julii bergogen Beinrichen von Müniterberg abgesertigt mit vollem gewalt. Golde benrat mit ben morten ber pertremung ju Franffurt an ber Ober burch ben bischopen ju Lebus in benfein margarapen Albrechten und alles feines hofgefindes gefcheben. Colde vermehlung hat bernach ber fonig am donnerstag nach nativitatis Mariae ratificirt und fid verichrieben, die beschloffene benrath mit bochzeitlicher gierd nach gebrauch foniglichen ftammens zu polgieben.

Alber er hat mit biefer frauen Barbara gebandet eben wie herach mit tonig Matthiasen von Ungern witnen, dan er aller seiner zusagen gurud gangen und sich gurecht gebeten, darüber viel tagleistens, ichreibens und hin und wider schiedens sich zusgetragen, auch die sodau den dapft gelanget, do sie lange geit zur Kom um rechten gehangen, bis erblich sie beebe achteiben und von ihren ebegesübben absolution.

<sup>\*)</sup> An giner alten versaichnus ftebet; anno 1472, Martini.

durch ein urtheil, welches ergangen anno 15(8) ben 7. aprilis. Allo ift bas framlein witte verftorben und zu Haussprunn begraben.\*)

Allbrecht ist geborn zue Onolsbach nach Annigunda, zwischen 7 und 8 uhr vor mittag anno 1466 und in seiner findheit widerumb verstorben.\*\*)

Frewlein Sibylla, so am tog s. Petronellae zwischen 8 und 9 uhr nach mittag zu Duolzbach geborn anno 1467, ist berzog Visithelm zur Gülde imd Bergen, graven zu Rovensperg, herrn zu Seüseberg und Vellenburg, genodi geweien. Die bewat späen abgeredt Herman erzbischop zu Collu, geborner landgraf zu Hessen ann 1480, mitwochs nach Wartini. Dernach solt sie ibr herr voter schoff und wie hier der hinab geführt und ist mit ihr zu Indernach freutags vor Göldiani, sandsinges zu Boun und bentage Chiliani zu Collu einburmen und sie dem herzogen noch vesseinen abends ben gelegt anno 1481. \*\*\*\*) Ihr verweisiung ist geweien auf des schoff und sicher und beebe austre Gravenschied und Beredein.

<sup>\*)</sup> Gie ift anno 1510 noch im leben gewesen, in welchem jahr fie marggraf Cafimirn, ihrem vettern, burch ihre suegeordnete curatores sum rechteu, Beiten von Lentersbeim und Gigmund von Seftberg, beebe ritter, 50 taufenb ungerifcher bucaten, Die ihr von fonig Matthiajen in Sungern wegen ihrer fpruch und forberung, fo fie an bem fürftenthumb Glogam in Schleffen gehabt, su geben veriprochen und verichrieben au Olmus appo 1479, an Lorenzen tag, auch brauf folde flabt und ichtoffer ibr, ihrem valer margaraf Albrechten churfurften, bruebern und ihren erben umb folche 50 taufend bueaten, Diemeil Die unbezahlt weren, Eroffen ichloß und ftabt mit fambt bem Boberbergifchen lenbigen, Bulch ichloß und fiebt . Commerfelb ichloft und frabt mit aller augehörung , auch aller verichreibung und gerechtigfeit, Die bergog Johannes in ber Schlefien, jue Großenglogam bran gehabt, auf ein mibertauf verfauft laut eines briefe, bes batum Beimburg frentag vor j. Simonis Jubae anno 1482, bem fen. landgericht guegestellt und ubergeben bonnerftage nach efto mibi. Und hat marggraf Johannes durfürft, ihr bruber, fich mi: margarai Friberichen und Sigmunden, auch ihren brubern, ihrentwegen bes fürfteuthumbe und lanbes Eroffen, Bulch und Commerfelb halben alfo verglichen, bag er ihr, wan fie fich verhenratet, benfelben ihren brüebern gum mitgift ihrer ichwester 6000 und bargue 1000 g. rheinisch zue ausftener geben bat follen und möllen, queigmt 40(x) a. rheiniich, Die feine bruder berfelben ihrer ichmefter aum mitgift geben follen, bag fie 10 000 g. erlang und bab. Act. Ratenow anno 1494, fontag nach corporis Christi.

<sup>\*\*) 3</sup>m selben jahr, wie es Angelus sest, boch im 15. jahr seines allers. Ita natus fuisset ex prima uxore anno 1451, quod tamen falsum omnino est.

<sup>\*\*\*)</sup> Hal ihme 20000gtb. rheinischer landeswehrung angebracht und hat ihren verzig beim landgericht gethau anno eodem, binftag nach i. Johanns tag bei taufers.

G.

Diefer frauen Sibollen enidlein ober bochter docter ift geweien in hochfolichfte fürstliche matren fram Sibolla, bergagen Johannsen Friberichen zu Sachfien durfrigten leeilger gebechtuns gemabl, welche vone zweivel nach biefer ihrer anfranen ober grosmuter also geneunet worden. Es ist aber gebachter bergag Billhelm zue Gild, anno 1511 mmb Bildoardie verflorben.

zigmund, anno 1468 dinstags nach Cosmac und Tamiani, juischen 2 und 3 uhr nach mittag gebern, das fich an tegiers Magimissani hoj begeben und in dehen dienten viel gebranchen sahen, wie er dan anch von demselben teujer zum handtman gen Zistersdorf geordnet worden, anch stets gewisse bestaltung von ihme gehabt und dis in einen tod behaften.

Difem marggraven Sigmunden ist in der theilung das land bet gebürgd von dem bater vererbeit worden, aber er ist inwortheyerat geforden juse Onglavd anno 1495 den 26. sebruarit i, jussischen 8 und 9 uhr vor mittag. Sein ingeweid ist boseldst in. Gumprecesse signi vor i. Wartins capellen under einem runden weisen stein, der erdrer aber mit dem berg zu Saulssprunn begraden.

Mibrecht ift anno 1470 geborn\*\*) montags nach divisionis apostolorum und auch besselben jahrs widernub todes verschieden, sontags vor assumptionis Mariae.

Freusein Vereihen, geberen ju Chin an der Spreiv denmerings vor Uniae anno 1471,\*\*\* jit gen Bamberg in das elofter ju f. Clara fommen und hat sich gegen ihrer fraw mueter und zwezen brüdern, margaraten Sobannsen und Friberichen, so gegenwarts vorsanden gewesten, in Wichaelis Iners behansung aller erbischest berigden den 30. octob. anno 1492 und sit daran in das eloster gewiesen vorben, dişlessif is dan hernach jur äbtissin gewehlet \*\*\*) und endlich anno 1529 verforeken.

Georg, welcher (wie and Reinerus Reineccius melbelt) zu Eöln an der Sprew geborn mitwochs nach dem heiligen chriftag in eingang des jahrs 1473, ist in seiner jugend zu Cadolzburg verschieden an

G.

<sup>\*)</sup> Angelus fest ben tag vor Mathiae, ift aber folich, dan marggraf Fridrich ichreibt an feine fcmeelter die abitifun zum hof, daß er donnerstags nach Rattisiae apostoli, zwilden 7 und 8 uhrn vor mittags vertschen. G.

<sup>\*\*)</sup> gue Onolgbach.

<sup>\*\*\*)</sup> Angelus feat 1472.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Anno 1502 ift fie ichon abtiffin geweft.

f. Niclas abend 1476. Ift berhalben ein ungereundt fürgeben, daß er solte ein gemaßt von Desterreich und darzu fönig Albrechten des ersten neptim oder enidlein und Alberti sapientis dochter gehabt haben, wie es der verstendige seler selbst mus besennen.

Frentein Cisseth die jünger, so anno 1474 am heitigen dagterentag, wie oben gemeldt, geborn, ist in der jügend graven Herman zu Hennenterg der Römsstöhlichen linien, graven Friderich sohn, ver sprochen worden, wie dan solche spetrat zur Renensiadt an der Auslich abgerebet durch histogen Rhistippein zu Mamberg, gebornen graven zue Hennenterg, peram Schwarzenburg und Cunraden von Aussiese hausbogt anno 1482, montags nach Laurentii; darin solverlich, daß man mit dem besläger verzießen solche bist der French das Beplager gedelten worden zu Richasstendert. Es ist aber bernach das Beplager gedelten worden zu Richasstendert. Es ist aber bernach das Beplager gedelten worden zu Richasstendert. Es ist aber bernach das Beplager gedelten worden zu Richasstendert zu der der distausien zu Waitz der der die Laurentigung in des breutigams herrn wetern Bertholds erzbischos zur Waitz verweisjung ist geweien und Romsstid, umstrauen tag aum 1491. Als verweisjung ist geweien und Romsstid, um gestuckt den 1491. Sach ausstills anno 1507. Ihr berr aber ist sang hernach anno 1535 en 5. auristis vom biefein sehen der deröcheren.

Frewlein Magbalena, anno 1476 geborn, montags nach Mariae Magbalenae zu Coln an ber Sprew, ist noch gar jung in ber Mark verftorben.

Fereviein Unaftalia ift anno 1478 am tag Gertrubis zu Drolzacht geborn. Bon irentwegen hat erstück landgraf heinrich zu Hessel 
an marggraven Albrechten geschickt und umb ein hevrat zwischen sein 
enem sohn landgraven Blischenen, welchen man hennach ben inngern 
enant, umb bis frewiein Unaftalia angesuecht; bessen han ber 
marggraf vol zwirden gewelen. Nachbem aber sandgraf heinrich 
bald darauf unerdretrete sachen mit tod abgangen, als hat sein bruden 
berman erzhische zu Golf als ein vormund neben den geschweten 
regenten bes lands sich ber sachen gemechtiget umd die seensionis 
dogerebt umd bescholsen zu Drolzbach freutag nach assensionis 
domini. Do aber der jung landgraf Blischen erwachen und gester, 
daß ihme dis frevolein nahend mit blutsreundschaft vervande, i) mangeschen daß des Schysticken nureil Bartholomaei de Maraschis disentation vordenden gemeelen, bat ihme bod niemand berechen fönnen,

<sup>&#</sup>x27;) Andergeschwifterfind.

soldem ehegelübd nadzusezen, dan er geantwortet, er tönte soldes gewissens halber nicht uber sein herz nemen: derowegen die tendigung widerumb cassirt und aufgehoben anno 1493.

Hernach haben berzog Johannes aus Sachjen, Asiliefum ber mitter, landgraf zue Heifen und Johannes abt des stirts Auld, geborter graf zue Hennenberg, mit marggarven Friderichen und seiner mueter frauen Aumen gehandett umb beprat zwischen die feiner mueter frauen Aumen gehandett umb beprat zwischen die freudeit minieri, welches geschehen zur Reussot an der Aisch anno 1499 am ag der apptet theitung. Darauf ist das beulager ervolgt umd auch zur Vernenfundt gehalten worden anno 1500, sontags nach Valentini. Ihr verweisung ist gewesen auf die ember Schlensingen, Zula umd Tehman. Sie haben mit einnaber sch voll sinder ersten der finder erzegat, davon doch nur der einig regierende herr graf Georg Ernst durch getregen noch im leden worfanden. Aber fraw Annassafia ist am ersten mit tod adspange den 4. justi anno 1534; ihr derr hot uoch lang bernach gesehet und ist in grossen atten verschieden anno 1559 den 24. innavrii.

Es haben auch seine sohn Friberich und Sigmund bernach ibrem bet in bem jezigemelten predigerelofter zu Frantsurt ein jährliche begengnus auf den sontag judica und volgenden montag und eine stete gedechtuns ber dem grad seines ingeweudes gestriftet anno 1494.

Sein erst gemahl frau Margaret marggrävin zu Baden ist zu Onolzbach verschieden anno 1457 den 21. novembris. Und nachdem sie ben ihrem seben in der pfarr zue Onolzbach einen altar vor ihrem

gestuel, darin sie zu stehen gepsleget, ausgerichtet und gebauet, welcher [. Georgen altar genant, hat ihr herr marggars Albrecht alsbadd nach ihrem tod auf benselbligen altar ein ewige meh und jährliche begengnus zu ihrem gedechtnus gestistet freutags vor [. Varbaren tag.

## Ann volget die theilung des flammens und erfllich die märkische linea.

## Johannes marggraf und durfürft, von deme die jezt regierende dur- und fürften in der Mark herkommen.

Dieser marggraf Johannes als der erstgeborne sohn hat dem vater in der chur succediert, ist geborn von frauen Margareten marggrävin zue Baden anno 1455 den 2. augusti umb 1 uhr vor mittag.

<sup>\*)</sup> mit bem er volgends 58. jahre den 12. decembris fein benlager gehalten.

Es hat ihn aber fein wetter marggrof friberich dnufturft feinem in minnliche erben hette) an sich gegogen und jum regiment ber lambsart gewehnet." De auch biefer sein vetter das kand niergeben und balb hernach verstorben, hat ihne der voter meistentheils als einen kladbihafter barinnen regimen laßen; do er dan in schweren triegsklaften mit rath und that und sonversicher gnad herrich und gierschapen groffen ruhm erlangt." auch nicht weniger als sein berr vater in ein groß ansehen durch das reich sonwen; davon andere nach der leng geschieben.

Zein gemaßt war fraw Margaret, herzog Wilfelms zur Sachfen bochter. Und ist die hervat beite See als der kerne felcht abgerebt und beschlossen zu Weimar montags nach Prissa anno 1467; das bevlager aber ihr erst hermach ervolget anno 1476 montags nach Bartholomaei. Sie haben miteitamaber gesunget zwen sohn, Joachim ben ersten und Albrechten, und brey böchter, Eissabeth, Annam und Urtulam.

Joachim ber erste hat ben stammen erhalten und vortgesezt, wie bernach soll beducirt werden.

Mibrecht ift geborn anno 1490 ben 28, junii und erstisch ein humbberr zue Weinz und Trier geweien, darnach nach absterben erzibischwen Grnsten, gebornen berzagen zur Zachsen, erzhischoj zur Wagdenburg und administrator zur Galberschat worden anno 1513, darnach aus sonderichen übsstischen indult auch zum erzhischwen und dur-

<sup>\*)</sup> wie er ihne dan schon anno 1465 alberait in die Mart zue sich von seinem herrn valer abgesordert. G.

<sup>\*\*)</sup> Er ist der tratifs Licero genannt worden wegen feiner gefabiellägtlich wohl und gericht, au reben, delne er ein isneher vose gefahen, do die bere flosig Chiefinards in Volle, archiefinards in Vollegar in in Vollegar in vollegar in der in freightlich und berindlich greifen in it freightlich und weightlich gerichtlich geric

fürsten zue Meinz bestetiget anno 1514 und endlich auf dem groffen reichstag zue Aughung zum cardinal conserrit worden anno 1518. 3st verstorben zue Aschaffendurg den 24. septemb. anno 1545 und hernach zue Weinz in der thumbfirchen begraden.

Frewlein Elifabeth foll anno 1486 geborn und noch beffelben jahrs verftorben fein.

Fremlein Anna, geborn anno 1487, ift bergogen Friberichen gu Holftein bermehlet worben, bweicher, nachbem tonig Chriftian ber ander wertriben worben, gum tonigreich Denemart tommen. Sie ist verfchieben anno 1521, ibres alters im 34. jahr. \*\*)

Frewlein Urjula, so anno 1488 ben 17. octob. geborn, ist herzog heinriches zu Mechelburg gemahl gewesen und anno 1511 verstorben.\*\*\*)

Aber biefer kinder vater marggraf Johannes durfürst ist verschieden zur Arnderz den 9. januarii und 1 uhr nach mittag anno 1499, seines atters 44, und im closter Leseim 1) begraben. Wan sein gemahl verschieden, ist mir unwissend.

## Joadim ber erfle bes namens marggraf und durfürft.

<sup>\*)</sup> anno 1502 zue Stendal, als ihr her bruder churfurst Joachim auch sein behlager gehalten (Angelus). Sie ist gewefen tonig Christiani des dritten muter.

<sup>\*\*) 3</sup>ft begraben im clofter Borholm unter einem meffinen leichftein.

<sup>\*\*\*)</sup> Burb ihm vermehlet anno 1507. G.

<sup>1)</sup> Lebnin.

Sein gemahl war frewlein Elisabeth, fonigs Johannsen in Denemart bochter;") mit ber hat er gezuget zween fon, Joachim ben andern und Johannsen, und brev böchter, Annen, Elisabet und Maraaretien.

Joachim ber ander führet die linien ferner underwerz, bavon ich bernach befonders will berichten.

Johannes, so anno 1513 den 3. augusti geborn, ein gottesfürchtiger, fluger und ernstlicher surft, ift auf Enstrin (bo er geborn) und in die umbligenden land vertheblet worden.

Sein gemahl war frau Catharina, herzogen heinrichen bes jüngern zue Braunschweig bochter, mit welcher er nur zwo bochter erzeuget, nemblich Elisabeth und Catharinen.

Frewlein Clifabeth ist marggraf Georgen Friberichen verseurat und beggelegt anno 1558 in den weinachsteuerlagen; ist hernach (wie darunten wider soll gemelder werden) zue Warschau in Boln verstorden und zue Königsberg in Preussen begraden anno 1578. \*\*)

Frewlein Catharina ist marggraven Joachim Friderichen, postuslirten administratorn des erzstistes und primats zue Magdenburg, gemass; ist das behlager gehalten anno 1570 den 8. januarii.

Eiber ber vater, nemblich marggraf Johannes ift verschieden zur Eustein den 13. januarii anno 1571 und dosselften begraden. Sein gemass sig hat hernach ein geit sang zu Teossen hof gehalten, albo sie gestorden den 16. maii anno 1574 und ben ihrem herrn begraden.

Frewlein Anna, so anno 1507 geborn, hat herzog Albrechten zu Wechelburg zum gemahl bekommen.

Frewlein Elisabeth, anno 1510 geborn, ift erstlich herzog Erichen bem eltern zur Braunschweig \*\*\*) und nach besselben tob graven Boppen zue hennenberg versebrat und anno 1559 verstorben.

Frewlein Margreth, anno 1511 geborn, ift erftlichen bergogen

G.

<sup>\*)</sup> hat beplager gehalten zue Stendal anno 1502, do er dan auch seine schweiter frembeim Annen bergog Friberichen zue Holbeim, siniem schwoger, zugleich vermehlet; find beede durch bergog Ernften zue Sachsen, erzbischwoen zue Angebenburg vertrauet und zuesammen geben.

<sup>\*\*)</sup> ben 8 martii, ihreš alterš im 36., wie eš in ihrem epitaphio ftehet: occidit heu vitae ter denis iunxit ut annis sex super ad ripas Istulae magne tuas.

<sup>\*\*\*)</sup> anno 1527 ben 7. julii, jontag por Margaretae.

Georgen zue Bommern,\*) barnach fürst Johannsen zue Anhalt \*\*) gemahl gewesen.

Alber marggraf Soachim der erste ist anno 1535 verschieden den 10.\*\*\*) julii umb 4 usp nach mittag und zu Lespaim begraden. Sein gemaßs war fraw Clisabeth; sat in ihrer vermechtnus zue Spandaw hansgesalten und ist verstorben anno 1555 den 11. junii.

## Joadim ber ander bes namens, marggraf und durfürft.

Roachim ber ander, churfürft, ift anno 1505 ben 9, ober, wie andere wollen, ben 13. januarii geborn. In mas groffen gufeben er ben ben fenfern Carolo V., Ferdinando und Maximiliano II. gewesen, ift menniglich noch wohl wiffend, barumb ich viel bavon zu schreiben unnötig achte, fintemal davon in feinen orationibus funebribus, auch bei Reinero Reineccio und aubern nottnrftiger bericht zu finden. - Sein erfte gemabl mar fram Magbaleng, bergogen Georgen que Sachfen bochter, mit welcher er bas benlager gehalten zu Dresben anno 1524 ben 7. novemb. Bon ber find geborn fünf fohn: Johann Georg, Friderich, Albrecht, Georg, Baulus, und zwo bochter: Barbara und Elifabeth. Darnach bat er jum andern gemahl befommen fram Bedmigen, fonig Sigmunden bes erften in Boln bochter, und ift bas beplager mit groffer pracht und berrlichfeit gehalten que Eradam ben 1. feptemb, anno 1535. Dit biefer frauen Bedwigen bat durfürft Roachim erzeuget einen fon, Gigmunden, und bren bochter, Elifabeth Magdalenen, Bedwigen und Sophien.

Johannes Georg, nach des vaters tod churfurst, führet serner die succession der markischen linien, davon hernach an seinem ort soll bericht geschehen.

Frewlein Barbara †) ift herzogen Georgen zue Brieg und Ligniz verhenrat und ihme ††) bengesegt in der fasnacht anno 1545. †††)

\*) anhere

| **) erfic.                                     | G.        |          |
|------------------------------------------------|-----------|----------|
| ***) Angelus fest ben 11. julii.               | G.        |          |
| +) Bard geborn anno 1527 ben 10. augufti.      | G.        |          |
| ††) gu Coln an ber Sprew.                      | G.        |          |
| †††) Ale ihr herr bruber marggraf Johann Georg | auch sein | benlager |
| gehalten.                                      | G.        |          |

a

Fremlein Elisabeth ist etwa kaum eines jahrs alt worden und anno 1529 perschieden. \*)

Friberich, anno 1530 ben 12. becemb.\*\*) geborn, ist nach seinem vettern marggraven Johann Alberchen zu einem erzhischof zue Anadreius und denmisistrator zue Halberstabt erwehelte worden \*\*\*) und in dem aufang seines erzhinents und in der ersten blüse seines alters und glüdes versjoeren zue Halberstadt anno 1552 den 3. octobris und in der tumfirchen dosselbsten mit großen trauern aller ehrlichen und souderlich der gelehrten seut begraden.

Albrecht und Georg, zwilling, sind beebe findesweis verstorben.†)
Paulus, geborn anno 1534, ist strads nach der geburt von dieser welt abgeschieden den 29.††) decembris.

Frentein Clischeth Magdelen ift geborn zur Berein anno 1537 en 6. novenbris und mittog und von ihrem bettern, dem cardinal von Meinz studen Archatius Brandendurgius in annotatione rerum memorabilium vergeichnet) persönlich getault voorden. Hennach in sie erwachsen, ist sie bezagen Francisco Ottoni zu Elimenburg begestel in der schmach anno 1559 zur Berlin; welcher oder bald hernach den 29. aprilis, samm brey monat und dem berloger mit tod abgangen, daraul sie bisbere in driftlichem witwenstand gestieben.

Sigmund, studiosorum maecenas und aller gelehrten patromis, in dem etgistimm Vagdendurg und der abministration zu halbersach successifiumd Vagdendurg und der abministration zu halbersach successifiumd vagdendurg und der jugend gestorben anno 1566 ben 14. septemb. und mit grosser clag zue hall in der schlosstricken begraden.

Frewlein Bedwig ift herzogen Julii zue Braunschweig gemahl, beme sie in ber faguacht anno 1560 bevgelegt worben.

Frewlein Cophia ift herrn Bilhelm von Rofenberg, panerherrn

<sup>\*)</sup> ben 20. augufti.

G.

<sup>\*\*)</sup> zu Berlin. G.

<sup>\*\*\*)</sup> Bard erftlich coadiutor anno 1547 feinem vettern zugeordnet, hernach hat er ihme uf fein absterben gar succediert anno 1551.

<sup>†)</sup> Angelus sest bise zween nur ein person, da er also schreibt: anno Christi 1552 den 19. sebruarii war geborn Georg Albrecht marggraf zu Brandenburg, des chursursten Joachim II. sohn; muste also von der andern gemahlin sein.

<sup>††)</sup> ben 24. becemb. Angel. G.

in Bobem, vermehlet worden anno 1561 ben 14. becemb., aber balb bernacher anno 1564 verftorben.

Alber marggrof Soodjim II. dyurfurft ift verfdieben auf bem ichtoß Nopenid ben 3. januarit 1571 und zu Cotn an der Sprew in der Hilffirchen begraden. Sein erft gemacht fram Magdolann berzogin zu Sachfen ift bald nach der geburt ihres sohns Kausti verschieben den 29. derem, anno 1534.

## Johannes Georg marggraf und durfürft.

Johannes Georg, so anno 1525 den 11. septemb. geborn, ist nach absterben seines vatern in die succession der chur treten.

Bon seinen herrlichen tugenden wölle man Reinerum Reinercium lesen, dan ich vermög meiner vilgedachten protestation ben der blosen genealogien bleibe.

Sein erst gemahl war fran Sophia, herzog Friderichen zue Lignig dochter, mit welcher er sein bevlager gehalten zu Berfin ) in beer jafnacht anno 1543 und nur einen ainigen john mit ihr erzeuget, nemblich Joachim Friberichen, dan sie in wenig tagen nach dieser geburt verschieden den 27. januarii anno 1546.

Sein ander gemasst war fredelin Sabina, margaraden Georgen becher. Und sie die seuera bereicht und besichten worben dien Morizen berzogen zu Sachsen, Joachim II. margaraden, berde churiursten, marggraden Albrechten und die regenten zue Onolzbach; welches geschehen den 10. novemb. auf dem großen reichstag zue Auglpurg anno 1547. Darauf ist das benjöslafen ervolgt zue Onolzbach soch soutage eine miss den 12. sebenaari anno 1548.

Sie haben miteinander gegenget dreit sobn, Georg Albrechten, auch 8 döchter, Magdalenen, Sadinen, Sedmig, Mangreten, Marien, Erdmit, Amnen Marien und Sephien, darunder noch drei finder leben, nemblich dies dochter: Erdmit, berng, dochams Ferbeicheichen zur Bommern verseyenstet, Umna Maria und Sophia, so noch unwerlobb anheims leben. Es ist aber jetzgemelter finder miteter from Solina verstorben anno 1675, den downals de ihr ferr gemacht auf dem reichstag zu Wegenhung geweien.

<sup>\*)</sup> que Coin an ber Sprew ..

Speriaad hat marggraf Johanns Glorg, durfurft, jum britten gemalf genommen fremein Etifabet, Joachim Ernifren furffen und Efishalt bodster, weldse burd gottes sigen noch im leben umb ben 30. januarii bis 1581. jahrs von gott mit einem jungen herrn und lambserben begaabet worben, barund ban auch sinssifur erweiterung bocklößtlichen Hammens sie von act acheretier.

Qoachim Friberich, margarof Schanus Georgen churfurften erfigeborner sich, jo anno 1546 ben 20. januarii ober, wie andere segen, ben 27. geborn und auf deme die chur und fernere propagation dieser linien nach gottes des allmechtigen rath und seegen stehet, ist nach absterten seines bettern Sigmundi zur administration des explistumbs und primats zur Wagdebung possissient werden und das demigleen seinen vettern, wie zum theil in der dignitet, also auch in dem schug und guedigsten willen gegen den studiis und studiosis nachgewolget. Sein genacht ist fraw Catharina, unaraavaren Schannsten zu

Gustein bodster, mit welcher er drei sön, Todom Sigmunden, Johann Georgen und Augstlum, und eine bodster, sienlein Gatharinen, ergenget, und sein bed en gelter eine Gatharinen, ergenget, und sein bede noch sterne seinstellt au erweiterung und vorriffanzung des hochsbilden dure und fürstlichen haufes Brandenburg gewertig, an welchem und auch sonst au andern geitlichen und einigen leegen der allmechtige und daruft der gest seine grade veräuficht und uitligfald wölle verleichen und seines lieden sons Jesu Christi willen, amen!

### Continuatio genealogiae.

Dieweil sich herrn bocher Moningres bericht von ber mertischen linien albier ender, will ich dieselebe bis uf gegenwertige geit mit plossier benennung der personen, wie auch hernach die fräufliche fambt der preufsischen continutira und von churruft Johann Georgen lobseelssiere gedechtung kindern, welche albier nicht alle ergestet und an der zahl der sinder anderer ebe ein ungleichheit sich sinder, kürzisch zepetiru.

#### Johann Georg durfürft und marggraf gue Brandenburg.

Tiefer löbliche fürst marggraf Johann Georg ist geborn anno Christi 1325 den 11. septembris umb ein uhr nach mittag und seinem herrn vatern dynfürst Joachimo dem II. in der dur nachgevolgt anno 1571.

Sat brev gemablin gehabt. Die erste ist geneti treutein Sophia, berzog Friberichs zur Ligniz bochter, mit ber er bezlager gehalten anno 1545 und im einigen sohn ergugt, Soodium Friberichen, nockber bent voater in ber chur succediet und ben merklichen duursamm propogiert, wie hermach volgen würd.

Zein ander gemahlin ift gemell fremlein Zoblina, des frommen und driftlichen fürften marggraf Georgen zu Dnotzbach dochter, mit deren er betolager gehalten anno 1547 und mit ihr ergengt drey söhn und silten döchter, wiewohl herr D. Moninger acht döchter figt; aber ich bin von einem geten beren und freund berichtet morden, doß deie finder in dem ichloß zue Königsperg in Breussen in Johne zahl und ordnung angemahlt seien, nemblich: 1. Erdmut, 2. Unna Maria, 3. Zophia, 4. Georg Alfrecht, 5. Magadena Zoblina, 6. Sochannes und 7. Alfbrecht zwilling, 8. Dedwig, 9. Margarreta, 10. Maria — dabei aber neque nativitatis neque obitus tempus motiert, andiposit nirgend zue finden.

- 1. Frewlein Erdnuch ift herzog Johann Friderichen in Bommern bengelegt anno 1577.
- 2. Frewlein Anna Maria herzog Barnim bem zehenden in Bommern vermehlet anno 1582.
- 3. Fremlein Cophia durfürst Christiano bem ersten zue Cachsen vermehlet ben 22. aprilis anno 1582.
- 4. Georg Albrecht ist geborn anno 1522 (sic!) ben 19. febru. und gestorben anno 1557.
  - 5. Magbalena Sabina
    - 6. Johannes 7. Albrecht
  - 8. Hedwig
  - 9. Margareta
  - 9. Margareta
  - 10. Maria

alle in ber findheit und jugend gestorben. Diefer finder muter fram Sabina ist gestorben anno 1575 ben

Die britte gemablin durfurft Sobaun Georgen ift geweit fremlein Eligdeth, fürft Soodim Ernfts zu Unfast bochter, mit beren er beulager gestalten anno 1577 und mit ihr erzeugt 7 föhn, nemblich: Christian, Soodim Ernft, Friberich, Georg Albrechten, Sigmund, Sobannifen und Johann Georgen, und vier böchter: Magbalena, Hanfen, Elifabeth Sophian und Derotheam Bibulan.

Chriftian marggraf jue Brandenburg ift geborn anno 1581 ben 30. januarii, hora 4. astronomica, minuto 30. hat nach absterben bed surchlendigligten bodgebornen fursten und herrn beren Georg Friderichs marggraven zue Brandenburg ze. lobseligster gebechtnus den theil sande oberhalb gebirgs im Boitland bekommen und hinat ein neue linien an.

Sein gemahl ist fram Maria, herzog Albrecht Friberichs in Prenssen voorher, mit deren er beplager gehalten anno 1604 am sontag jubilate, den 29. aprilis, und abbrecit nachvolgende fiuder erzeugt: frewlein Ekonorom Essischeth. welche geborn anno 1600 den

10. octobris und strads nach ber tauf gestorben;

Georg Friderich, welcher geborn anno 1608 ben 13. marty und ftrade nach ber tauf gestorben;

frewlein Annam Mariam, welche geborn anno 1609 ben 20. becembris;

Agneten Sophiam, welche geboru anno 1611 ben 9. julii und ben 21. novembris beffelben jahrs gestorben;

Magdalenam Sibullam, welche geborn anno 1612 ben 27. octobris.

Und feind 3. f. g. noch ferners feegens gewertig von gott.

Soadim Gruft margarof jue Braubenburg, ber anber John durift Sobaun Beorgen von ber britten gemablin geborn anno 1583 ben 10. junti, hora astronomiea 21., minuto 55., bat nach absterben böchligebachte margarof Georg Griberide ben tield lanbes unterfalß oggetings une Condybach befommen; jüngt anch ein neue linien au.

Sein gemahl frewleiu Cophia geborne gravin von Colms, mit beren er beplager gehalten gue Quolgbach ben 4. octobris anno 1612.

Friberich, ber britte sohn churfurst Johann Georgen von der britten gemahlin, geborn anno 1588 den 22. marty, zwischen 11 und 12 uhr in der nacht (Angelus fest ben 15. marty), ift anno 1611 zum maister des ritterlichen teutschen ordens s. Johannis in der Wart, Sachsen, Bommern und Wendsand erwehlt worden und bald gestorben, den 19. mad am tag trinitatis 1619.

Georg Albrecht, ber vierte sohn, ift geborn anno 1591 ben 20. novembris.

Sigmund, ber fünfte fohn, ift geborn anno 1592 ben 20. no-

Johannes, der sechste sohn, geborn anno 1597, den 13. july. Johann Georg, der siebende sohn, nach des vaters tod geborn anno 1598 den 10. augusti.

## Bolgen die böchter:

Magdalena, die erste dochter funrfürst Johann Georgen von der legten gemaßsin, geborn anno 1582 den 7. januarii hora 15. astronomica, minuto 55., ist landgraf Ludwig dem süngern in hessen zue Tarmstadt vermesset anno 1598.

Agnes, die ander bochter, geborn anno 1584 den 16. julu, bergog Philipp Julio in Bommern vermehlet anno 1604.

Elisabeth Sophia, die dritte bochter, geborn anno 1589 den 3. july, hora astronomica 10., minuto 48.

Dorothea Sibylla, die vierte und lezste dochter, geborn anno 1590 den 19. octobris, herzog Johann Christian zur Lignis und Brig vermehlet anno 1610 den 25. novembris.

Diefer obergessten zweinudymangig finder weter churfürst Sossanu Georg ist gesterben anno 1598 den 8. januarty, zwissjen 7 und 8 uben vor mittag und hat erlebt, daß er in mannslicher sinien gesehn dat uspenisten. Aber die muter dieser legten sinder, frau Elisabeth, ist gestorben nann 1607 den 25. spetembers.

## Joadim Friderich durfürft und marggraf zue Brandenburg.

Churtfurt Johann Georgen erstgeborner john, geborn anno 1546 en 27. january um 65 uhr nach mittag, ift uach absterben seines vetern marggard Sigmunds gunn admittistenten bed sittle Maghenburg erwehlt und nach seines herrn vatern chursfurst Johann Georgen tod in die dur Armenbehurg aerteien anno 1590.

Sott zur ersten gemaßlin befommen freudein Cathorinam, marggraf Johannsen und Gutten dechten mit beren er gezeuget sieben hohen, als 1. Johann Sigmunden, 2. Johann Georgen, 3. Augustum, 4. Albrecht Friberichen, 5. Joachim und 6. Ernst zwilling und 7. Christian Wilfelm, und zwo böchter: Annam Cathorinam und Varbarum Sookiam.

Marggraf Johann Sigmund, ber erstgeborne sohn, hat bem vater in ber chur succediert, von deme hernach soll gesagt werden.

Aobam Georg, ber anber john, geborn anno 1577 ben 16. ber embris (Buch zerus feşt ben 26. becembris) umb 9 nhr nadı mittag, ift anno 1592 ben 20. man şum abminiştrator bes hoğen fitista Estabburg ertuebit umb ihme ven maragaraf Georgen Frieberiden bedidölidifier geoletinus bos bergaştılımı Sağerunber nade bev leken ubergeben werben, afbe er hof belt. Şat şum gamabl befommen fremelin Gwam Giriştinam, bergaş Frieberids şur Eskirenberg bediter, mit beren er beolager gehalten anno 1610 ben 3. juny unb mit işr nadpuolganbe finber albereit erganşt unb işt nadı ferneru fecçans generetiş; frencisin Gataprina elbişli, wedde geborn anno 1612 ben 4. extebris unb bernadı anno 1613 ben 21. may geşterben; (Georg, geborn anno 1613 ben 10. fernaru.

Augustus, der dritte sohn, ist geborn anno 1580 den 16. sebruary, zwischen 12 und 1 uhr in der nacht und gestorben anno 1601 den 23. aprilis.

Albrecht Friderich, der vierte sohn, ist geborn anno 1582 ben 29. aprilis und anno 1600 ben 3. decembris gestorben.

Soachim und Ernft, zwilling, find geborn anno 1588 ben 31. aprilië und Soachim geltorben anno 1600 ben 10. junny, aber marggraf Ernft ift noch im leben und hat leinem betern marggraf Friberichen im maijterthumb bes ritterlichen 1. Sohamussorbens in ber Mart, Sachien, Wommern und Stenbland hurcebiert anno 1613.

Chriftian Wilhelm ift geborn anno 1588 (herr Simon Gediccus iegt 1587) den 28. augusti; ist, nachdeme fein herr vater in die chur Prandendurg getreten, gum administratorn des stifts Magdenburg erwehlt anno 1598 den 26. aprilis.

Arewsein Anna Catharina ist geborn anno 1575 ben 26. juny zwischen 11 und 12 usp in der nacht und anno 1597 den 27. novembris könig Christiano IV. in Dennemark vermehlet und gestorben anno 1612. Frewlein Barbara Sophia ift geborn anno 1584 ben 23. novembris und anno 1609 ben 5. novembris herzog Johann Friderichen zue Burtenberg vermehlet.

Dieser neun finder muter fraw Catharina ist gestorben anno 1602 ben 3. septembris.

Sernach bat fid durfürft Joadim Friberich zum andern und verfeyrat mit freudein Geonora, herzog Albrech Friberichs in Verufien bochter, mit beren er bestlager gehalten anno 1603 ben 23. octobris und mit ihr erzeugt eine bochter, Mariam Gleonoram, melde geborn anno 1607 ben 22. martu. Erauf jit er djurfürft Joachim Friberich geftorben anno 1608 ben 18. july.

Gein gemahl fraw Cleonora ist gestorben anno 1607 ben 9. aprilis.

# Joffann Sigmund durfürft und marggraf gn Brandenburg.

3ft geborn anno 1572 ben 8. novembris, wie Reinerus Reineccius, ober ben 9. novembris, wie Simon Gebicus in ber leichgrebigt feines herrn vaters churfürsten Joachim Friderichs fest, mub 7 nhr nach mittag. hat sein berrn vater in ber chur succedit anno 1608.

Zein gemabl ift fraw Anna, bergog Alfrecht Feriberichs in Frentsen elteste bochter, mit deren er beologer gehalten anno 1504 und dieser git erzeugt vier fosm und vier döckter in solcher ordnung, wie ich die bergaichnus durch ein guten herrn und freund aus der Akarl befomme.

Georg Wilhelm, ber erste sohn, ist geborn anno 1595 ben 3. novembris (Gediccus sext ben 4. novembris).

Frewlein Anna Sophia ist geborn anno 1598 ben 18. marty. Frewlein Maria Cleonora ist geborn anno 1599 ben 11. nopembris.

Frewlein Catharina ift geborn anno 1602 ben 18. man.

Joachim Sigmund ift geborn anno 1603 ben 25. july. Frewlein Agnes ift geborn anno 1606 ben legten angufti und

geftorben anno 1608 ben 11. marty und 31 Biftot begraben.

Johann Friderich ist geborn anno 1607 den 18. augusti und gestorben anno 1608 den 1. marty und mit seiner schwester frewlein Agnes uf einen tag und in ein grab gelegt.

Alfbrecht Christian ist geborn anno 1609 ben 7. marth jue Bertiu umb halbweg bren uhr nach mitteruacht umb en 14. man abends umb sinf uhr gestorben umb brauf ben 18. eiuselem zue Cösn an der Sprew in der tirchen zur hepligen drevhaltigkeit begraden.

#### Ann volget bie frankifde linea.

Friderich, Albrechten marggraven und churfürsten sohn, welcher bie frankliche linien angesangen.

Diefer margaraf Friberich ift geborn anno 1460 ben 2. man und hat nach absterben feines brubers marggrafen Sigmunben bie beebe land oberhalb und unterhalb bes geburgs gufamm befommen. Er ift ben taufer Friberichen bem 3. und auch ben beffen fobn fenfer Maximilian in groffen gnaben und ehren gewesen, wie er ban auch umb höchstgebachte beebe potentaten fich gang wohl verbient bat. Dan er in bem jug in bas Riberland, bo tonig Maximilian que Brud 1) gefangen gelegen,\*) oberfter felbhauptmann gewesen und neben feinem brubern Siamunden auf gigenen uncoften 600 gerüfter pferb bomals gehalten. Go ift er auch von taufer Friberichen jum oberften reichshauptmann bestellt in bem jug auf bas lechfelb wiber bergog Albrechten zu Bebern anno 1492. Auch ift er bem tanfer Magimiliano in zweben gugen in Welfchland mit großem uncoften bengestanden, bo er feiner fobn bren, nemblich Casimirn, Albrechten und Johannem, mit tich geführt; befaleichen ift er mit feinen beeben fobnen Casimirn und Georgen in bem babrifchen frieg und sonberlich in ber ichlacht mit ben Bohmen ben Regenspurg gewesen, bo er ben beb tapfer Maximiliano treulich sugefest und viel ber feind \*\*) panier bomable erobert. \*\*\*)

Es hat ihme aber sein vater marggraf Albrecht selbst eine henrat erworben in Posn mit frewsein Sopia, tönig Casimirn dochter, welche anno 1464 den 6. may geborn. Und ist deßhalben bischo

<sup>\*)</sup> circa annum 1487.

\*\*) in die 1600 erlegt,

G.

<sup>\*\*\*)</sup> beren etliche ihme bom tabfer verehrt und er mit fich zu haus bracht.

<sup>1)</sup> Brügge.

Friberich zur Lebus mit andern räthen zu bem fönig geschickt worden, bo dan die betratt gänzlich betepdiget zur Bosen sontags vor i. Sedwägen tag anno 1475.\*) Es ist auch domats das betalger auf den sontags nach Wariae siechtnes anno 1479 zu Bosen zu halten angestellt, aber boch, wie etliche alte verzeichnus melben, zur Frantsurt an der Der am sontag Balentini nechsgemeltes jahrs geschem.\*\*)

Mit bieser franen Sophien hat marggraf Friberich 17 finber, als 10 sohn und 7 bochter \*\*\*) gezenget, welche ich ordentlich nach einander, wie sie geborn, will erzehlen.

Frewlein Elisabeth, so bas erste find gewesen und anno 1480 ben lezten juny umb 1 uhr nach mittag zue Cadolzburg geborn, ist jung verstorben.

Gasimir, anno 1481 ben 27, leptenbris und 6 uhr 31 frühe 2000 n. ist ein bertügmbter friegshelt, wie dan sie überzigig und isslachten gegen aussändissischen und benachbarten überal besant. Er hat zum gemahl befommen freulein Susiannen, Albrechten berzogen zu Babern und frauen Rünigunden, tepler Magimitians stweiter, ist auch das berssprecht zu ber großen und keiner Magimitians iezten reichstag zue Anglipurg in des keiners und vieler durre und fursten bespein gestalten worden am tag Bartholomaci anno 1518.

Mit dieser frauen Susannen hat marggraf Casimir gezenget zween son, Albrechten und Friderichen, und drey döchter, Marien, Künigunden und Catharinen.

Fertufein Maria ift geborn anno 1519 ben 11. octobris unb bernach pfalgaroan Friberiden bey Mtein, graven ane Epauheim vernuchtet worben, wie ban bas beulager gefichen au Greifsheim ben 12. junh anno 1537. Eiefer pfalgaraf Friberich ist nach absterben Ett Seinrichs durtführen bes legten von ber Spielberaglichen linea, durführt worben anno 1559. Eein gemahl ift au Spielbelbera anno 1567 ben legten octobris, er aber and boleibit anno 1576 ben 266 octobris verstroben und begraben.

<sup>\*)</sup> Paulus Langins in seiner Zeizer chroniden gibt für, daß er erstlich eine gemahlin gehabt, so Unna geheissen. G.

<sup>\*\*)</sup> bobin fie ihr berr vater mit 600 pferben abgefertigt. Cromerus.

<sup>\*\*\*)</sup> An bem altar ben bem fürstlichen begrebnus zu haplsprunn feind ben marggraf Friberichen 9 sohne, ben begen gemahl aber 8 bochter ausbrücklich abgemahlt zu sehen.

Friderich ist gar jung widerund mit tod abgangen anno 1525. Frewlein Künigund\*) ist margaraven Carln zu Baben verheurat,

und ift solde heprat zur Neuenstadt an ber Nisch beschlossen worden anno 1551 ben 7. sebruary.\*\*)

Frewlein Catharina ift gar jung verichieben.

Aber biefer finder vater marggraf Casimir ist in dem zug wider Johann, erwössten sonig in Ungern, Benda genant, an der roten russ mi schols zu Csen verstorben den 21. septembris zu frühe zwischen 3 und 4 uhr anno 1527, und sein edvere hernach in einem zinern sart heraus gebracht und zu Hanssprechen worden.

Sein gemahl fram Sulanna hat sich darnach anno 1529 3u plalgrawen Ett Heinrich verheprat und ist 3u Neuburg an der Tonau verschieden den 12. marty wossehen 8 und 9 uhr nach mitag anno 1543; sigt 3u Wilinchen in unser frauen stift begroden.

Freulein Margret, anno 1483 ben 10. January geborn, ift jungfram versterben; hat auch noch in irrem jungframstand zur Duolzbach ben ihres brubern marggraven Cassimir framenzimmer gesebt anno 1522. Darumb es weber bieser urfunden noch auch ber zeit halber sein das ber sein baster sein das Benneren genabs gewesen sein, vie estliche stragen, welcher anno 1480 verstorten, sowie mit bieseldig Wargreta (wie oben auch gebacht) muß marggraven Fribericken bes aubern churstriften bochter gewesen sein, wie ben D. Lanius und Heinrieus Zeillus in beme and zustimmer.

<sup>\*)</sup> nata anno 1524.

G.

<sup>\*\*)</sup> Jit gestorben, als sie von Enolzbach aus nach haus ziehen wöllen, zue Schwäbischen Gmind anno 1568, netatis 34, den 27. sebruarn; ward zue Pforzsheim begraden secuadum annales Neueriae.

Georgen, geborn anno 1484, von deme find durch gottes segen noch lebendige leibserben vorhanden, davon ich hernach sonderlich bericht thun werde.

Frewlein Sophia, so anno 1485 ben 10. marty zu frühe zwischen 2 und 3 uhr vor mittag geborn, ist herzogen Friberichen zur Ligniz gemahl gewesen und anno 1537 ben 16. may verstorben.

Frendein Anna,\*) welche ben 5. man zwischen 2 und 3 uhr vor mittag geborn anno 1487, ist herzogen Wenzeln zue Teschen und Grossen Glogaw, herzogen Casimiri sohn, verhenrat worden.\*\*)

Frewlein Barbara, anno 1488 ben legten july zwischen 11 und 12 bes mittags geborn, ift in ihrer jugend gestorben.

Allbrecht, gebern anno 1490 den 17. man umb 2 uhr ver mittag, ift in dem "woniuglight polity feines alters auf begeen teolpers
Magimifians angleich und auf einmal in den deutschen orden aufgenommen und auch bald deith eifelben hochmeister erwestlet worden anno1510. Darauf ift er mit 400 pierden in Perussifun gegogn und auf
Geeisten tag zur Königherg investirt anno 1512. Wie aber und aus
was urfachen er bernach anno 1525 sich dem finigreich godin undermerfen müssen, auch den orden bingelegt, weltlich worden und sich
verteinerat, das ist in seinen algenen eisentsichen ansächreiben und sonst
horeral in den schrechen.

Sein erst gemaß ist gewesen fram Dorothea, stinig Friberischen Menmenart dochter, welche anno 1547 den 10. april verschieden. Mit der dat er gegenget 2 sohn und 5 dochter, ist aber unter biesen timbern allen nicht mehr dan eine bechter zu ihren mannbarn jahrn dommen, nemblich frewesen Kinna Sophia, welche herzogen Johann Mibrechten zur Mechelburg vermehset worden anno 1555 den 24. sebruarp.

Sein auber gemahl war frewlein Anna Waria, herzogen Erichen bes eltern zur Braunschweig bochter, welche er genommen anno 1550 und mit ihr gezunget einen sohn, Albrecht Friberichen, und ein bochter, frewlein Elisabeth.

<sup>\*) 3</sup>n einer bergeichnus ift an ftabt biefer Anna gefezt Maria. Mag wohl fein, bag biefe Maria albier ansgelaften, und modite wohl anno 1446 geborn fein. Burben alfo 8 bochter fein, wie sie ban in joldver gabl jur habftprunn gemablet fein.

G.

<sup>\*\*)</sup> Hat anno 1523 ben andern sohn auf die weit gebracht, wie in einem schreiben herzog Menzels an marggraf Casimiru stehet.

G.
21\*

Albrecht Friberich, berzog in Breußen, geborn anno 1553 ben 2947, hat zum gemaßt befommen freudein Mariam Genoraun, bezagagn Bildelmen zu Guide, Geber und Vergen bodher, mit welcher er das beulager gehalten zu Königsperg anno 1573 und mit ihr gezuget zwo dochter, mendich Amaam, so anno 1576 den 3. juhy, und Mariam, so anno 1579 de 22. january geborn, und einen iogn, so jo anno 1580 geborn, ader nur etlich wenig wonat gelebt und noch besielben jahrs den 8. octobris widerumd verstreten. Eeind ader unde gebers der sieden sehre sieden seuerstig.

Alber maraggrof Allberdet, der erste herzog in Kreussen, ist in bem 78. jahr seines alters am dem schloß Zaplam verstoren anno 1568 dem 20. marth, frühe umb 6 uhr. Zein gemahl fram Anna Maria ist in 16 stunden bernach verschieden, umb sind beede zu Koniaspera miteinander in der stiftstenden des struchhös bearaben.

Friberich, anno 1491 ben 13. jung, zwischen 8 und 9 uhr vor mittag geborn, ist in seiner jugend gestorben.

Johannes, welcher auf Alassenburg ben 9. january umb 2 uhr vor mittag anno 1493 geborn, ist gar jung in hispanien sommen und mit fönig Carlin anserzogen werden, auch albo zu solchen ausehn gestigen, daß er gubernator des sonigerichs Balenz worden und

\*) Amen fohn, Albrecht Friederich (welcher geborn anno 1580 und befielben

jahrs den 8. octobris gestorben) und Wishelm Friderich (welcher geborn anno 1585 den 23. junii und gestorben anno 1586 den 18. januarii), und fünf döchter: 1. Annam, 2. Nariam, 3. Sophiam, 4. Eleonoram und 5. Nagdalenam Gibhlam.

Frewlein Anna ift geborn anno 1576 ben 3. julii und anno 1594 marggraf Johann Sigmunden, jezigen churfurften zue Brandenburg, vermehlet.

Fremtein Maria ift geborn anno 1579 ben 23. januarii und anno 1604 ben 29. aprilis marggrof Chriftion jue Eulmbach im Boitland bermesslet, wie oben gemelbt.

Fremlein Sophia ift geborn anno 1582 ben 30. martii und herzog Wilhelm aus Churland vermehlet anno 1609.

Fremein Efeonora ift geborn anno 1583 den 11. augusti und marggraf Jachim Friberichen churfursten zue Brandenburg beugelegt anno 1603 den 23. octobris und anno 1697 den 9. aprilis gestorben.

Frewlein Magdalena Sibulla ift geborn anno 1587 ben 30. decembris und herzog Johann Georgen churfursten zue Sachien vermehlet.

Aber biefer finder muter fram Maria Eleonora ift gestorben anno 1608 ben 22. maii.

Frewlein Elisabet, anno 1494 ben 24. marth, zwischen 11 und 12 uhr am mitdag zue Onolgbach geborn, ist marggraven Ernsten gemacht gewesen und ihrem herrn betygesegt worben Michaelis anno 1510.

Frewsein Barbara, anno 1495 ben 24. septembris zu frühe umb 5 nhr geborn, ist sandgraven Georgen zue Leuchtenberg verskerrat worden umb das jahr 1526.\*\*\*)

Friberich, so anno 1497 ben 17. january geborn, do herr durcentius bon Bibra, bischof jur Wirzberg, sein tauspat gewesen, ist endlich ein tumbherr zur Weinz und Wirzburg worden, hat sich auch in friegen ben seiner Saafu gebrauchen lassen und ist in dem unglichsessien der den den der der der der der der der der festigen zug, der anno 1536 in Verwinz über den schiel in Kranf-

<sup>\*)</sup> Stiefgroßmuter Germanam von Johfs aus Frankreich, fonig Ludwigen bes XII. schwester bochter. G.

<sup>\*\*\*)</sup> Starb in keyfer Caris bad anno 1552 im monat septembri, wurd gen Birund geführt und aldo begraben. Bruschius in epitaphio eius. G.

reich gangen, ben 20. augufti \*) zue Genua (ober, wie andere wöllen, zue Genf) tobt geblieben.

Ashann Berecht, anno 1498 ben letten juny gedorn, ift in ber ugend geiftlich worben und darnach mit seinem brilbern marggraven Gumprechten gen Rom gegegen anno 1518. Do er in das bierte jahr geklüchen und bed dem papst erlangt, daß er zu einem coadiutern bes sitist Haberstadt construirt worden. Zo ist er anch jum bistumb Plogan i Polem postulist worden, wie er sich dem ertwehnten bischoen zur Plogen und coadiutern zur Hosterstadt geschrieben auwo 1522 mense novembri. Hernach aber ist er zum coadiutern des erzstiss Magdenburg geordnet und nach seines vetern marggraven Albrechte, cardinale, sod erzstische über Magdenburg und deministrator un Sollerstadt worden. Ist das erzstische sich in kann fondertich vorden. Ist das erzstische sich für kann der schlesse der in kann fondertich vorm zippertein sehr geplagter herr geweien \*\*\*) und endlich verschieftlich vor das in Zachsen den 17. may anno 1551 nud in der schlöstischen dieselfsten beareken.

Skilfelm, ?) den 20. feptembris zwifden 8 und 9 uhr vor mitag geborn anno 1499, ift erfildt an feuig Ludvigen zu Ungern hof fommen anno 1522. Aber nachdem er bernach aus rath der brüder und freund in den geiftlichen sand sich begeben, ist er endlich erzbische zu Riga Miga in Liestand vorden. Zist er aber in seinem alter voen wen meister des ordens detrangt, gesangen und schwerfich wider erben meister des ordens detrangt, gesangen und schwerfich wider er-

<sup>\*)</sup> nicht viel uber 41/0 monat nach feinem herrn vater. G.

<sup>\*\*)</sup> Auno 1645. Und würd im ansang des 1647. jahrs von herzog Johann Griberich zu Sachjen, churfürften, gedrungen, doß er beder sitit Wagdeburg und halberstadt untertignen ime hutden lassen missen, do von tenjer Carin dem V. bald dessenden in der widerund in integrum erstitutet den 19. jump.

<sup>\*\*\*)</sup> Goll der hintete bischof wegen seines schadens genannt sein worden. Vide chronic. Magdeburg.

<sup>1)</sup> Blod.

ledigt, and, von den Moscowitern angesochten worden, das ist in den dyroniden zu sinden. Er ist hernach verstorben anno 1563.

Friberich Albrecht, anno 1501 am tag f. Andreae zwischen 1 und 2 uhr nach mittag uf Plassenburg geborn, ist jung wiederumb verstorben.

Sumprecht, anno 1508 ben 16, july gu frühe gwischen 8 und 9 uhr gue Omslach gedern, ein thumbherr zu Bamberg und Würzburg, ist (wie menlich gemeibet) mit seinem brudern gen Nom tommen und alba an bapit Leonis X. hoß gewesen, wie er dan anch bed bapit bennis des VII. zeiten sich der gewesen, wie er dan anch bed bapit bed bie stadt von dem Ingefrischen friegsbucht erobert und geblündert anno 1527, von den Incesten gesangen, aber durch die Deutschen under erledigt worden; mit weckgen er hernach auf Neapolis zu gezogen und alba gelveben und begraben anno 1528.

Mber undebem biefer 17 finber voter margagraf Früberich in einem höben alter etwos finbich worben, hoben eine eiltjie föhne Gafimir, Georg und Johannes mit bewilligung tenjer Magimiliani and mit üper freund, auch ber gangen lambishir tath bes regiments in tild unbervunden anno 1513, montaga nach judica. Der voter aber üb erfüld auf Mafienburg inriftise enthalten und leglich nach marggraf Gafimir nto, ba margaraf Georg in bas regiment lomumen, gen Dnolgbach, da die hofbaltung gewefen, transferirt worben, alba er fill und eingegogen gelebt bis auf das jahr 1536, in meldemer, and in 76. jahr leines alters, depfillist und leigt verfiglieben dimitga nach judica, ben 4. april gwidgen 3 und 4 uhr vor mittag und zue Spanjiprunn bearedben.

Aber sein gemahl fraw Sophia ist lang zworn, anno 1512 den 4. octobris, ihres alters im 94. (sic!) jahr gestorben und auch zue Hanssprunn begraben.

# Georg, marggraven Friderichen fofin.

Marggraf (keorg, welder billid von wegen seiner bestande pflagen befantuns der evangesischen warseit, die er dabt im ausgan de herstirbeschwen liechte (wie in seinem ernstlichen schweiben an seinen brudern marggraf Casimien zu sehen) gethan und hernach erst auf dem reichstag zue Aughpurg anno 1530 mit höchster gelofz under berträchten öhrentlich an den tag gegeben, nicht allein eines gefchiechts nachfommen und verwanten, fondern auch fonft allen hoben votentaten und menniglich jum ewigen erempet vor augen fieben und derfalben gerifigmbi werden folle, ift geborn anno 1484 den 4. martii jun frühe juvifichen 1 und 2 ufe und balb im feiner jungend in Ulagern an feiner muter brudern, fönig Sudvikaf wie fonmmen, der ben im bernach feinen fohn, den fönig Sudwingen bevohlen, defin maior domus oder oberfler hofmeister er mit groffer gefahr unter den Ulagern, so damals albereit mit manderten menterene umbgangen, gewesen und burch solche treue bienit jum theil die schliche bergagthumb ertworben.

Er hat brev gemabl gehabt. Die erft ift gewesen fram Begtrir. welche etliche uenneu fouig Matthiafen in Ungern schwefter\*) und herrn Bernharden von Frangipan, graven gu Mobrus und berrn in Crabaten nachaelaffene wittibe: etliche aber neunen fie Diefes graven Bernharden bochter und herzog Johannsen zu Troppan wittbe; wie ban D. Lagius feinem gebrauch nach in Diefem fall ime felbften contrarius ift. Baulus Scalichins, welchem bas laub und ber perfon gelegenheit bewuft, ber auch von bem bergogen in Prenffen fatten bericht gehabt, nennet fie in feiner apologia fonig Mathiafen ichwester. graven Labiflai que Mobrus withe. Und bat margaraf Georg biefe frau zum gemahl genommen etwa umb bas jahr 1510 und hat mit ihr viel berrichaften in Ungern und Crabaten befommen, als ben Suniadt, Gwila, Crapina mit feiner zuegehörung, Caftel und Taber, item Medtwodt mit Rofonal und Ludawit, item Warasdin und anbere, von welchen Schalichins an jest gebachtem ort auch melbung gethau. Gie hat aber nicht lang gelebt, fonbern fie ift in finbes

noten auf huniadt verftorben in abwefen ihres herrn gemahel, welcher damals die herrschaften in Crabaten und der windischen mart einzuuemen verraiset.

Die andere marggroven Georgen gemahel ist genesen fremlein bedwig, herzogen Carlin zu Münsterberg, damals töniglichen fatibalters zur Bohrin dochter, zue welcher er sich anno 1525 vertepratet. Da sich dom ein twunderbarticher sall auf dem beufager zu Elie in Schlesien angetragen, davon in dem buch Thomae Jordani de pestis phaenomenis tractatu 3 cap. 9 zu seien. Mit derselben hat marggraf Georg zwo döchter gezuget, nemblich Annam Mariam und Sachinam. Pachdeme es aber gemelter framen Sedverigen erlichemal in der geburt unglüdlich zuegestanden, dardurch sie an tresten erschöppt, ist sie noch jung verstorben zur Lägnig mitwochs der Andrew anno 1531 und doelsti in der prärtritende bearaben.

Die britte, so er anno 1533 genommen, war frewlein Neuplia, bergogen heinrichen gue Sachsen bochter, mit welcher er gegenget einen sohn Georg Friderichen und breb bochter, Sophien, Barbaren und Catharinen Vorotheen.

Aber marggraf Georg ist zu Onolzbach in Christo seliglichen entschließen den 27. decembris anno 1543 und zur heutsprunn begraden. Sein gemahl fram Aemplia ist durch gottes seegen noch beutiges tages zur Onolzbach im leben.\*)

<sup>\*)</sup> Gie ift gestorben zue Onolgbach anno 1591 ben 9. aprilis und zue hausspaussprum begraben,

räthe gen Onolsbach geschiett, die sich also mit stadthaltern und räthen volsslichen verglichen, daß nichtsbestoweniger beedes, das beulager und and die heimstart, boch ome gebräng irem fortgang haben solten. Errohalben ist herzog Christos sondags nach Valentini, dem 17. sebrnarii anno 1544 zur Onolsbach antonumen, do dan das ehelich beulager voluzogen und hernach das frewsein gen Schorndorf heimgesinhet und geantwort vorben montags nach invocavit.

Frewlein Sabina, welche zue Onolzbach mitwochs vor pfingsten zusichen 7 und 8 uhr vor mittag geborn anno 1529, ist marggraven Johann Georgen, jezigen chursursten versehrtatet anno 1547, wie oben dawon bericht geschehen.

Frentein Sophia, anno 1535 ben 23. martii geborn, ist herzogen Heinrichen zur Lignit verehelicht anno 1560 ben 10. novembris. Frentein Barbara, anno 1536 geborn, ist noch unverbevratet.\*)

Arendein Cathartina Dorothea, anno 1538\*\*) geborn, ift anno 1556 hern Heinriden dem eltern, des hehl röm. reichs durggruden gu Menffen und herrn gue Blawen vermehlet worden, welcher anno 1568 den 24. decembris gum Hof perflorben, sie aber durch gottes fecque noch bentials taas gue Zensina? in siere vermechmus im leben.\*\*\*)

Georg Friberich, ber reinen sehr, so sein herr vater mit großem euser gepflangt, und and ber firden und schuelen seiner land trenticher beschäuger und ernehrer, ist zue Duolzbach geborn ben 5. aprilis umb 2 uhr nach mittag anno 1539.

Sein genacht vom freuneim Clifchet, marggatonen Zohannien zu Guftrin bochter, welche (wie oben berichtet) auf dem prenssischen beschungstag zur Warfchauf) im Polen ganz vernügtiglich, driftlich und in wohrem glanden getroft versichieden den 8. martii und ferne en 23. desseinen monats am heitigen palmsputag in dem thumb zu Rdnigherg im Prenssisch und einstellt zu der heitigen anno 1578.

<sup>\*)</sup> In gestorben im closter jur himelscronen ufm geburg anno 1591.

\*\*) Angelus fest, baß sie geborn anno 1530, henniges anno 1533.

<sup>\*\*\*)</sup> Sie ift gestorben anno 1604 ben 19. januarii, im 66. jar ihres alters, voi Mathias De in ihrer leichpredig igst. Ergo ift sie geborn anno 1538. Und meldet dosselbst weiter, sie sen prograf heurichen versprochen anno 1551, aber vier jahr bernach erst bengelent; tresse also ins 1555, jahr.

<sup>†)</sup> in einem borf vor Baricham.

Sein auber gemaßel, frewlein Sophia, Wilhelmen herzogem zur Brauntschweig und Küneburg um frauen Doruthenn, gedornen aus föniglichem stamm zur Demmenart bochter, mit welcher er das bewlager gehalten zu Tresben den 8. mail, die heimfart aber auf Plasseum in ben hinaltsteinkaan anno 1579.

Stehet also nunmehr die propagation diefer franklichen linien auf hochgedachtem marggraven Georg Friderichen.\*)

<sup>\*)</sup> Er ift feeliglich in Chrifto verichieden que Onolgbach in beifein seiner negften agnaten ben 26. aprilis umb 9 uhr vor mittag anno 1603.

# Geschichte der Belagerung der Peste Plassenburg in den Jahren 1553 und 1554 von Georg Chiel.

Der nachstehend zum ersten Male verössenstlicht Bereicht sammen ber Feber eines Augengengen ber Belagerung, des Predigers Georg Thiel zu Kulmbach. Laut seiner eignem Augabe im der Ileberschrift eines Berichts ist er zu Jacadimsthal in Wohnen geboren, und zuser und zuser und zuser zu des Sosi-prediger auf die Maleinehurg aud hat in biese Gigenstadt die geneschieder auf die Maleinehurg aud hat in biese Gigenstadt die der berüchte bei gegen Martgraf Albrecht Aleibiades verbindeten fräufzischen Bundesstände mit durchgemach. Nach der Ilebergade ber Beste wandte er sich zunschaft nach seiner Schmidt, besten Schmidt, besten der kerkelt wir die Alleine Sahre als Alaren and Kulmbach zurück und entstaltete hier die zu seinen Zahre 1878 erfolgten Zode eine äusert jegensreiche Thäsigietis als Secsson aus den Prande und den sierfoldten der Sahre 1853—1853—1853—1853—1854 unt langlam ans den Brande und Betwästungskrümmern sich wieder emporheben Scholl wieden.

Raheres über seinen Lebensgang findet sich bei A. B. heckel, Beispiele bes Guten aus ber Geschichte ber Stadt Kulnubach (Kulnubach 1885) S. 186-195.

Bon Thiel's Bericht haben sich zahlreiche Sanbichriften erhalten. Unserm Abbrud liegt die Sanbschrift nr. 1611 der Königs. Universitäts-Bibliothel Erlaugen zu Grunde. Grundlicher bericht, wie die fladt Culmbach und das haus Blassenburg zu zweien maln belegert und was sich teglich mit schiefen, sewerwerfen, beennen und scharmusch zugetragen, auch sonsten mitter zeit verlaussen und begeben hat. Geschehen nach der geburt Christi des 1858. und 1854. jahrs.

## Beschrieben durch Georgen Chielen

aus s. Joachimsthal, derzeit in der belagerung hofprediger uf Blassenburg und nach dem krieg erster pfarrer zu Culmbach.

Anno domini 1553 hat fich ber giftig, verberblich einheimisch frieg ufm gebirg und im Frantenland zwifden ben bifchofen Bamberg und Burgburgt, ju welchen fich die ftadt Anruberg, Bingbeim und andere geschlagen, und meinem anedigen bern marggraf Albrechten ben jungern ze, angetragen, aus urfachen, welche, bieweil fie burch offentlichen brud genugfam an tag geben, bie zu erzehlen unnötig. Und wiewol die bischof sambt iren bundsperwanden fich beimlich ftattlich geruftet in hoffnung, ben marggrafen unverfebens zu uberfallen und von land und leuten ju bringen und ju veriagen und biefen frig in furger frieft mit geringem uncoften zu volenden, bat fiche boch wunderlich und felbam zu grofem merflichen nachtheil und verberb beberfeits land und leut in Die lenge uber jahr und tag verzogen. Dan mein anediger berr margaraf Albrecht bat Die 6 fendlein fnecht, fo ber bifchof von Burbburg fambt 300 pferben uf Bamberg gugefchidt, mit etlich wenig feinen reutern ben Bomersfelben, zwo meil von Bamberg, angegriffen, fie geschlagen und erlegt binftag post quasimodogeniti. Es haben auch barauf G. f. g. Bamberg eingenommen, auch gu Berchbeim1) etliche ichlefische renter, fo vom tonig gu Bebem benen von Rurnberg zugeschicht, inen abgesangen und volgend ben bischofischen und Rurnbergifden ire unterthanen gebrandichatet und bie bertheuser zerschoffen, zerschleift und abgebraut. Und als G. f. g. folches vollendet und den feinden ferner widerftand ju thun que fcwach, find

<sup>1)</sup> Berding B.-M. Beilngries.

C. f. g. mit bem friegevolf wieber nach Bamberg gezogen, ein regiment, zwelf fendlein ftart, baruber Jafob von Ofibnra oberfter, gen Schweinfurt ju besatung ber ftabt geschicht, auch andere ire ichloffer und ftabt befett und mit bem geschuts und 14 fendlein landefnechten fid) wieder nach Enlmbach und Blaffenburg gerichtet. Und haben fich bie fachen, wie hernach verzeichnet, ferner albier zugetragen, als nemblichen:

Dienstag ben 6. juny tam mein gnediger berr uf ben abend mit wenig pferben anbero gen Blaffenburg gang frolich. Und wie 3. f. g. einzogen, ftunde ein ichoner regenbogen ob bem baus Blaffenburg. Dagumaln hab ich G. f. g. gnm erftenmal gefeben, gott gebe an allen anten!

Mitwoch ben 7. junt haben G. f. g. mit ben zweien fendlein uf Blaffenburg im innern hof gemein 1) gehalten, bas wort im ring 2) gang gierlich felbft eigner perfon gethan und inen bas baus befolen und Joachim von Titewit (ober Bedtwit) jum oberften beftetiget. Darnach find G. f. a. befielben tags in gottes namen verritten und fich nach bem land gn Braunfcmeig gerichtet, reuter und fnecht bojelbft gu beftellen und aufgubringen. Und haben G. f. g. ben gefangenen furften 8) aus Franfreich mit fich weggenommen.

Freitage ben 9. juny tamen die 14 fenblein landelnecht, lagerten fich fur Culmbach auf ber tratt.4) Bon benfelben fuhret man bes andern tage am fonabend 11 fenblein gen Babreuth, Die andern 3 leat man uf Blaffenburg in befatung.

Difen tag find G. f. g. ju iren rentern, fo er von Bamberg uf (Brefenthal's) und Arnftadt vorangeschieft, bofelbften ju Arnftadt eingefommen.

Montaas nach Mariae heimfuchung, welcher war ber 3. monats: tag july, haben tich die Rurnberger und bischofischen fur Weisman,6) zwischen ber ftabt und Krottenborf gelegt und angefangen, gewaltig ju ichiefien. Das bat gewehret bis uf ben bonnerstag, ba baben fie

<sup>1)</sup> Beriammlung.

<sup>&</sup>quot;) Areis, gebifbet aus ben perjammelten Ariegofnechten.

<sup>3)</sup> Bergog von Aumale, ben Albrecht im Feldgug Raris V. gegen Franfreich in bem Treffen bei G. Rifolaus Bort

<sup>(4.</sup> Nov. 1552) gefangen genommen hatte.

<sup>&</sup>quot;) eig. Biehtrift, Brachfelb, jest (Trabt) eine ftabt. Baumanlage und Geftplat in ber Mainvorftabt.

b) Grafenthal in Cachfen - Deiningen.

<sup>4)</sup> Beismain B .- M. Lichtenfele.

nach mittag gefturmet, und bat ber fturm vier ftund lang gewehret. llud haben fich die 2 fendlein, fo in der ftadt gelegen, gar wol gehalten und fo manlich gewehret, bag fie ber feind bis in Die 500 am fturm erlegt; und find ir uber 12 nicht todt blieben.

Dienstags nach Mariae beimsuchung, am tag Ulrici ben 4. july wurd ein verrether mit namen Dichael Reuber, fo fur einen landsfnecht unter bem baubtman Urban von Eichwega gelegen, uf Blaffenburg por ber commife 1) geviertheilt.

Donnerstags ben 6. juln wurd aber 2) ein verrether mit namen Matthes Reng von Cronach, welcher unter bem haubtman Friet Muger gelegen, zu Culmbach uf bem martt geviertheilt.

Diesen tag bate eine magb von eim borf einen laudsfnecht los mit namen Bolfmar Schneiber von Friestadt; Die copuliret ich uf Blaffenburg vor bem ftodhans.

Freitags ben 7. julu bat man mit ben feinden gefprach's) gehalten, und nachbem es ben nufern in ber ftabt au fraut und fot 4) gemangelt und feine entjatung gehabt, baben fie bie ftabt Beifman mit bem beding ausgeben, baf man fie mit irer webr, bagb und autern und aufgerichten fendlein hat laffen heraus ziehen nach Culmbach und fie bis au bie marggrefische greng begleitet. Die haubtleut in Beifman find gewesen Chriftoph Entel von Bedtwig und Melchior Biegler; Die fenderich Beter von ber Leip und Sans von Culmbach. Der bijchof und Rurnberger oberfte find gewesen berr Sange von Barichberg, schultheiß zu Rurnberg, und Rlaus von Eglofftein zu Cunreuth,5) welchem mein quediger berr margaraf Albrecht sein baus geschleist und ausgebrenet.

Den 8. july, am tag Riliani, an einem fambftag famen bie 2 fendlein von Weisman gen Eulmbach; wurden in ber vorstadt und in ber fieschergassen eingesuhret. 216 fie einzogen, ftunden Die Eulmbacher 2 fendlein in ber ichlachtordnung: Erhard Bolchners fendlein in ber ftadt ufm martt, Friet Ruegers ben bem clofter 6) in ber poritabt.

Den 10. juln, montags nach Riliani gogen die zwen fendlein von Beisman von Culmbach nach ber ftabt Sof, lagen uber nacht gu

<sup>1)</sup> wohl Proviantmagagin. abermats.

<sup>1)</sup> Rudiprache, Unterhandlung.

<sup>4)</sup> Bulver und Blei.

<sup>4)</sup> Runreuth B. M. Forchheim.

<sup>6)</sup> vormal. Anguftiner Rlofter.

Munchberg. Und wurd Chriftoph Eptel von Rebitvis zu einem oberften in die ftadt Sof verordnet.

Donnerstag, am tag Margarethae, ben 13. july rudten Die feinb von Weisman beraufer, lagerten fich unter Culmbach beim fteinern baus. Unfere reuter und fnecht icharmutelten mit inen, fingen einen furiffer, wir verloren auf nnfer feiten etliche badenfchuten, barunter Boadim Mayer aufem Boadimethal und Boadim Fint von Stendel;1) wurden ufm firchhof gu Eulmbach in ein grab gufammen gelegt. Damals begrneb man auch einen ebelman, Bundsleben genant, ber war am fturm ju Beifman geschoffen worden. Den tag haben wir bie ftädel ni der trat apachrant. Et duo nebulones 2) ex arce profugi virgis caesi sunt.

Den 14. july, freitag nach Margretha rudten unfere reuter aus Eulmbach burch bie fieschergassen binaus. Unter beffen liefen fich Die feind mit etlich geschwader reutern aus ihrem feldlager, naheten der ftabt, berwegen man hadenichuten aus ber ftabt und vom haus Blaffenburg jum fcharmutel hinaus liefe. Denen tamen unfere reuter im mittag gar eilend gu bulf, reigeten ben feind, bag er mit gewalt auf die unfern berein febet und mit dem reufigen zeug uber die tratt bis au Ereffenftein berein trang. Doch ichuffen fie bie unfern wieder in die flucht, bengtens) inen nach bis ans leger. Das geschut von margaraf Cafimirus thurm an Blaffenburg traf gimlich wol, besaleichen faumbten fich unfere badenichnten auch nicht, baf bie feind ire todten uf magen und fern ) bes nachts binweg fuhreten. Der unfern find judemmal gott lob gar wenig erleget, wiewol etliche, boch auch nicht viel gefangen wurden. Dit bem begunt es nacht au merben, ba erzeigt ber feind fein macht und rechnet b) fich mit grewlichem brennen. Den auf benfelben abend und nacht gundet ber feind an vielen enden an und verbrennet Waper, 6) Mangeroreuth, 7) Burghange, 9) Meltendorf, 9) Behmansberg, 10) bag man biefelbig nacht uber Die 40 fener umb Culmbach berumb aufgeben und brennen fabe. Es war auch vor mitternacht ein graufamer, fchredlicher wind und wetter

<sup>1)</sup> Stenbal.

<sup>1)</sup> Binbbeutel, Tangenichte.

<sup>&</sup>quot;) brangten.

<sup>&#</sup>x27;) Rarren.

<sup>5)</sup> rächt.

e) Weiher B .- M. Rulmbach. 1) B.-21. Hulmbach. ") Burghaig B .- A. Rulmbach. ") B. M. Mulmbach.

<sup>16)</sup> Benmanneberg B.-M. Mulmbach.

und ftunde uber bem feuer uf die tratt herein uf die vorstadt; boch fchidet es gott ju einem gnedigen regen.

Sambftag ben 15. july, frue umb 8 uhr joge ber feind mit ausgeregtem fendlein sambt bem reifigen zeug aus bem leger nach Culmbach gu ins felb, ftellet fich alba fambt ber arcalen 1) in ein fchlachtordnung. Dieweil es aber bie unfern barfur anfaben, ber feind wurde ein angrief thun, batten wir in ber ftabt fermen und gogen viel hadenschuten von Blaffenburg berab benen in ber ftabt ju bulf. Eben in bem brennet man bie beufer im reutberg 2) ab. 218 aber ber feind fich etliche ftund alfo in ber ichlachtordnung hatte feben laffen, ichofen fie all ir geschut, flein und gros, aveimal nach einander gu freudenschuffen ab, jogen wieber in ir leger, namen ben tag weiter nichts fur, fcbrieben aber benfelben tag etlich mal berein an unfern oberften, wie daß mein anediger berr margaraf Albrecht negftvergangenes fontage in ber fchlacht ben Beina 3) gefangen fein follt; forberten bewegen bas baus 4) und bie ftabt auf. 5)

Den fontag und moutag waren bie feind ftiell, ohn bag im fontag ju nacht fich etliche badenfchuten mit ben lunden umb bie abgebranden reuth 6) feben liefen; berwegen bie wach von ber mauer zu ihnen fcog und wurd lermen. Desgleichen macht man am montag auch ein lermen in ber ftabt und brachen die fnecht etliche beufer an ber stadtmauern ab. 3tem biefe nacht brennet man etliche beufer in ber molfefeel 7) ab.

Dienstag ben 18. july tam berr Johann Bruderlein, ein veriagter pfarber von Darbach 8) aus bem Enfchgrund, nicht weit von ber Neuenstadt gelegen, mit einem weiffen fteblein aus ber feind lager, babin er von Wilbenhaid, 9) alba er auf Ricol Berbegens hochzeit, gefangen gefurt; ben 10. july ftund fein erledigung auf bem beichaid, baß er bren gefaugene feind gegen fich erledigen ober 100 thaler rancion geben ober benten follt; er machet bren fnecht los.

<sup>1)</sup> Artillerie.

<sup>3</sup> Rebberg, fubl. ber Blaffenburg.

<sup>3)</sup> Beine; gemeint ift bie Schlacht

bei Gieberehaufen.

<sup>4)</sup> Die Befte.

b) seil, zur llebergabe.

<sup>&</sup>quot;) fo beifit in bortiger Wegend ein

neugerobetes, mit Obitbaumen bepflang. tee Stud Land.

<sup>&</sup>quot;) ein bon ber Ctabt gur Quelle bes Rulmbache giebenbes Thal.

<sup>&</sup>quot;) Dachshach B .- A. Reuftabt a. A. ") Bilbenheid bei Renftabt in Cachien-Coburg.

Mittwoch ben 19. july henket man einen jungen gesellen, einen tiescher! von Holste mit namen Beit Krebs an einen grunen biernbaum; ber bett gelt genommen und Bunsees? ausbrennen wollen.

¹) Tischler.

<sup>&</sup>quot;) Bonjees B.-A. Ebermannflabt.
") ein mit jogen. Marterfäusen besehter Wallfahrtsweg am obern Theil bes westlichen Abhangs bes Rehberges.

<sup>4)</sup> Schlagen, Schießen.

<sup>\*)</sup> das spat. martgr. Kangleigebaude am Ende ber obern Stadt.

<sup>1)</sup> junger Trofifnecht.

<sup>1)</sup> Beug, Gerathe, namentlich Kriege. geräthe.

viel feuerfugel, aber, gott lob, vergebens, ban ich habs gesehen, baß fie ber stadt funsmal fehleten; bie andern wurden gedempft und erlescht.

Sambfing am tag Mariae Magdalenae, ben 22. july wurfen it wie juvorn abermals ans der schang bei der falten marter viel seuerfagel in die stadten marter viel seuerfagel in die stadten marter viel seuerfagel in die stadten den der die stadte berüher, wurde aber durch gettes hust alles geseicht, dann das von kamans und versiehersten, jun und all, tui alles getreit zu mit seuchen beseinen, darzu dan in allen gassen dutten mit wasser gesetzt waren. Tiefen tag wurde ein ressiger mehret und versiehe werde und bet nebt bedgeschen, und wursen die nacht uber viel seuerfungel.

Sontags ben 23, july wurfen sie fru umb 4 uft ein grofe siener fuegel im sichtse, die fiel burchet sach und burch von ternyoden, durch des landgrassen bett, schulg ein siesten niemend bett mitten von einander, do blieb sie liegen, beschedigt niemand, dann ei den miemand im bett. Sie schulfen den tag mit gewolt an den firchsburn, rücketen aber nicht viel aus, und vurd einer am berg erschoffen, den auch Klassenung geden wollen. In dieser nacht umb 11 uhr liefen sie duren und delassenung geden wollen. In dieser nacht umb 11 uhr liefen sie duren und buben ein seldgeschreit machen, schulgen letnen, als obe fe turmen wolten, aber es sieh sich niemand damit erschrecken wurfen auch 3 seuretungst umd bernneten die nierigen heuser ihr der wordent ab. Die welfchen 1) machten einen laufgrachen vom haus Blassen vollent ad. Die welfchen 1) machten einen laufgrachen vom haus Blassen

Montag am abend Jacobi, ben 24. july waren fie fehr ftiell, liefen ab mit schiefen und feuerwerfen.

Dinstag am tag Jacobi, den 25. july, zwischen 2 und 3 uhr brennet ein Meines heußein am reutberg; und wienool die unsern voon früchthurn und von der mauern ichossen, waren doch die seind gar still dis auf den abend, da theten sie ettliche schuße an das schloß, schussen ein tugel durchs schiefertach durchans dis auf den andern poden.

Mitwoch nach Jacobi, ben 26. july schuffen fie wieder heftig in bie ftabt.

<sup>\*)</sup> vermuthlich französische Kriegsgrangene Marfgraf Albrechts.

\*) am westlichen Abhang des Plassen bergs.

\*) Porbitsch nö. v. Rulmbach.

Sontag nach Jacobi, den 30. july wurd Hans Schaft Felichter, wie er von Culmbach den derz heran gangen, oden im diden i) durch den liufen ichenfel geschoffen. Uf den dende gerieth den seinen ein schaft, daß sie uns uf einmal sunf Inecht beschedigten und todtschussen bei dem geschus neben merzagert Gastimiens burn.

Uf ben montag ben 31. july machten fie einen laufgraben ben bem Rreffenftein.

Dientlag am tag vincula Petri, den 1. augusti wurde des honder mans Urdan von Egdwega fein selvweidet in einen schentel geschoffen, stard des andern tages. Auch wurd Hans Erhard Resigner diese tag zu Culmbach in die firchen begraben. Diesen tag sowol an der mitwoch, donnerstag, freitag und sambsag dat man teglich gescharmutgett und saft? zusammen geschoffen von beden tiesen.

Sontag den 6. augusti waren die feind still, hetten ga scharmutein (dan sie nie viel darau gewonnen) teinen Lust mehr. Diese tag wurde den schen eine kanden verladien. Die bauern, weit sie ihn seineten, daß er inen die spackagenden, wolten ihn nicht begraden, sie ein die sind und raben stessen. Den tag in der nacht gleich und 10 uhr theten sie zu guter let einem schund war den schen schuld gen Elassen siehen großen stud gen Elassenburg und ruckten darauf des geschuld und wer der fichau.

Montag den 7. augusti frue brachen sie auf, zundeten die kagen n und zogen ab, die bischoffischen us Baunberg, aber die Antroberzischen mit dem geschicht nach der siddt zu dem Blausischen Aussien. Unser thurner macht inen zum abzug den trara, den armen Judas, item: hat bisch der schiumst geränet, de zeuch nur voller film.

Atto ist der seind af diennal dren wochen und dren tag fur mis esclegen, nemblich sechs tag beim steinern haus von dem 13. just bis ui den 20. dig, und 18 tag hinter dem reutsberg bei der katten marter von dem 20. just die ui den 7. augnsti. Und in solder zeit daben wir der unsern nehen oder 30 nicht verlohren, aber die seine wol eingebult. Und in bieser ersten bedagerung ist die stadt mit zweigen und das haus Massiendurg mit 5 senden und zweigen und das haus Massiendurg mit 5 sendent neckten besegtenefen. Die hautbleut waren us den hauß Joachim von Zedwis, oberster, Jeroniums von Vraudstein, Utdom von Eschwige, Wartern

<sup>&</sup>quot;) Didicht.

<sup>9)</sup> tūchtig.

<sup>\*)</sup> Burbach ub. ber Blaffenburg.

Mittwoch nach Mernhardh, ben 23. anguhit racten die seind von tronach mit einer sanen reuter und bis in 100 hadenschapen fruhe umb 6 uhr fur Gulmbach und trieben das viese hinveg; aber unsere jäuhen eileten inen nach bis gen Lebenthal! und jagten inen das vihe alles wieder ab, brachten 29 gesangene, darunter 3 reuter. Der unsern wurden auch so wil gesangen und ir 11, die sich muthwillig verwarsofet, wurden von den reutern erschossen. Die seind zumdere das dors Lebenthal an und verdranden meinem gnedigen herrn einen mauerssof, zum Reussang? genanut.

Ferting am tog Égibu, ben 1. jeptembris, que frue umb 1 uhr telen unifere [chuben in die bischofolichen steden umb dorfer in und umb Atten Runstadt.<sup>2</sup>) namen das viebe, brachten in die 100 stud rindvice; die seine biengen inen weit nach, dursten sich doch nichts mit inen periuden.

Sontag ben 3. feptembris, in die Mansuell fuerunt nostri milites seditiosi et irrequieti, fampten 3 funb. Erharb Joddners Inecht asgen mit irem femblein auch nis baus, das waren die greuichtigten febreier, fehigen ui den oberften, und vourb bambunan Urban von Edinvega mit ienem langen piets in runden gefroden. Sombgraf Ehriftoph und die räthe mußten legtid zu rettung des oberften felb' binans, die jagen mit glatt in ringe; wurden endlich damit gest' det, det, ander in den general gestellt der det general gestellt der det general general

Um tag Laurentii, den 10. angusti ist die stadt Hof gof gabten. Und Blauischen triegsvolt belagert worden.

<sup>1)</sup> B.-A. Rulmbach. 1) nö. v. Kulmbach.

<sup>)</sup> Altenfunbftab

<sup>4</sup> B. M. Lichtenfele.

fich die in ber ftabt balb zwen gange monat ehrlich und wol gehalten; aber nachbem es inen an proviant und entfagung gemangelt, haben fie bie ftabt mittwoche nach Matthei apostoli, ben 27. feptembris aufgeben.

Dittler geit baben bie reuter gu Beisman und ftabt Cronach oftmals uf die unfern und die unfern wieder uf fie gestreift und einander redlich umb ben barchant 1) geiggt. Die unfern baben teglich viel viehe gebracht. Und ift mein gnediger berr burch bergog Moriben und Beinrichen von Braunschweig, benen er zwe ichlachten geliefert, bis nach Michaelis verhindert und aufgehalten worben. Unter bes find die ftampfer und geltichreier, als fie bie begablung erichnapt, fluche zu ichelmen worben und baben bas barg geichoben,2) baß etliche fenblein nit hundert ftarf blieben. Juntber Georg, meines gnedigen herrn oberfter zeugmeifter, bat irer etlich ben Coburg, ba er ungefehr auf fie geftoffen, bom brob gethan und tobt gefchoffen. Die Baprenther fuecht haben auch greulich gestampft und Jeroninium von Braubstein und andere, die uf ir vergleitung hinauf ju ihnen ritten, gefangen und in bie eifen geschlagen, aber bes morgens alsbald wieder los gelaffen.

Den 11. octobris umb mitternacht tam Bilbelm bom Stein mit ben braunschweigischen reutern zu Culmbach ein. Diefen tag bat mein genediger berr marggraf Albrecht die ftadt Sof ungeferlich mit 60 pferben und mit einem farn feinen wieder erobert und eingenommen und viel guts geschut, fo bie feind barinnen fteben laffen, befommen, barunter bren mauerbrecherin, welche bergog Morigen gewefen; bie hat mein gnediger herr fambt andern feldgeschute und viel fuegeln gen Blaffenburg ins zeughaus führen laffen.

Den 13. octobris namen bie nufern Stabfteinach ein; und wir haben gleichwol bei 3 ober 4 nicht verlohren, barunter Dichael Anader, fo bald tobt blieben, und fein bruder Sane, haubtman Datterne felbweibel, geschoffen, bes er ban bernach ben 8. novembris gu Eulmbach aud) gestorben; ift mein goltschmied gewesen.

Cambitag nach Dioupip, ben 14. octobris, uf ben abend, wie . fonn unter und ber mon aufgieng, tam mein quebiger berr marg-

Die

bor

urchent; fommt in ber ätteren 'ebter Breis für Wettlaufenbe Beit ale belt.

<sup>&</sup>quot;) bas berg (Duth) finfen laffen.

graf Albrecht vom Sof wieber anbeims gen Culmbach und Blaffenburg; wir theten freudenschuß. Saubtmans Jeronimi Brandfteins feublein uf Blaffenburg und Erhard Boldmers fendlein aus Culmbach legt mein gnediger herr gein Sof; Dieweil fie aber febr ichwach. fties Brandftein fein fendlein unter 1) und wurd Erbard Roldmer gum oberften ber ftabt Sof verorduet.

Dinftag post Balli, ben 17. octobris riet mein gnebiger berr marggraf Albrecht nach Bapreuth, ban die fnecht bofelbit fouit nicht glauben wolten, baß G. f. g. wieber aubeims tommen were. Den tag guborn tam laubaraf Georg bon Lenchtenberg anbero gen Blaffenburg, gleich ob bem mittagsmal und ift an ber negftpolgenben mittwochen wieder verritten. Diefe wochen waren auch graf Albrecht von Mansfeld, bergog Bilbelm von Braunschweig und graf Friberich von Schwarzenburg albier.

Den 26. octobris fam mein gnebiger berr marggraf Albrecht frue umb 2 uhr wieber anbero von Bapreuth. Diefen tag breuneten unfere reuter bas ichlog Ruega) aus, bas ift Emerans von Redtwig, bes Bambergifchen bifchofe bruber, gewefen.

Den 27. octobris brennet und blundert man Bagern,8) ein bifchofifch fcblok.

Den 28. octobris, in die Simonis et Judae, an einem fambitag ftieft man bie fendlein uf Blaffenburg unter bes oberften und baubtmans Urban von Efcmega, und blieben die zwen andern, die mit ben beiben untergeftoffen geftertt wurden, gericht, nemblich hanbtman Materns von Ogburg und haubtman Jeronimus Buftens von Straßburg; die wurden den winter uber wieder ju befatung des haufes verordnet. Bare mein gnebiger berr felbften im ring ufm plat binter dem ichlok.

Den 29. octobris lies mein gnebiger berr ben wein gu Laufbeim 4) holen.

Dienstag post Simonis et Judae, ben 31. octobris haben bie unfern Lichteufels eingenommen, und find die neun Bayreuther fendlein binein gelegt worben.

<sup>1)</sup> leate sufammen.

<sup>9</sup> Rups B.-M. Rronach.

<sup>\*)</sup> Bevern B.-M. Kronach.

<sup>4)</sup> wohl aus bem Reller bes Rlofter Lantheimichen Sofes gu Rulmbach.

Mittwochs in die omnium sanctorum, den 1. novembris haben die unsern Hosselb<sup>1</sup>) geblundert und abermals angezundet was wieder gebauet gewesen; dan es zuvorn zwehmal ausgebraut.

Donnerstag ben 2. novembris blumberten die unstem Madbensteis um Seitmiestein. Il jieste na gliub der feite beuter jur Lichtenfels gerucht und auf die nieten, welche dazumaln teine gerichte schwen gehobt, gekossen, sie zertreut und Rüchtig gemacht und unter ben albevolt, welches uf ermachten meines gweisen berm sich gedanlet, ichden gethun; und sind die neun Bevreuther sendlein barinnen belagert worden.

Dienstag nach Louspardi, ben 7. novembris hat mein gnediger berr fnecht und burger in ber stadt gusammen ziehen lassen und im rieng fur des sendrichs Baltikasier Gmiteren haus inen haubtman Zeconimum von Brandsstein zum obersten in der stadt angezeigt und befolen und Fried Mingert gum haubtman uber das landvollt; Frieh Mingers sendrich von Baltikasier Gutteter.

Mittwoch den 8. novembris ist mein gnediger herr umb 10 uhr vor mittag wieder von Klassenburg mit wenig pierden adgereist und nach Bayreuth verritten. Herzog Wischelm von Braunschweig und Hans von Kaldensfels haben S. f. g. das glait gegeben.

Freitag ben 10. novembris, am abend Martini haben die feind, zu welden dan dinflags zuwern herzog heinrich von Brauufchweig mit feinem triegsvolf antonumen, Lichtensels uf den abend gesturmet, aber den sturm, welcher dren stumd gewofter, sambt vielen leuten verforen.

Sonabend den 11. novembris, am tag Martini saben sich vie 9 sendlein tuecht zu Lichtenfels, nachdem es inen an fraut und loth gemangelt, auf gnad und ungaad ergeden, ihre wehr niederlegen und meinem guedigen bern dem warggrofen S. f. g. ir leden lang nitmmer zu dienen verichweren mussien, welches zuwom in triegen nicht geberach lich. Die handlent hat man nach Aurnderg gesinrt und die wechtosen geblunderten funcht mit weissen keben wegs nach Coburg begleitet.

Dienstag den 14. novembris brach der seind zu Lichtensels auf, zoge heranser nach Enlundsch, lagert sich dieselsben tag erstlich zu Schwarzach,4) darnach umb Wernstein, Burthange und andere umbliegende dorfer.

<sup>1)</sup> Sollfeld B.-M. Ebermannftabt.

<sup>&</sup>quot;) B.-A. Aronach.

<sup>1)</sup> Ballenfele B .- M. Bronach.

<sup>4) 28.-21.</sup> Rulmbach.

Donnerstag ben 16. novembris hat sich bie stadt Bayreuth auf gnab und vertroftung, daß man fie nicht brennen wolt, an ben konig zu Bebem ergeben.

Sonabend am abend Giljabeth, den 18. novembris jit der seind zum andernmad fur Culmbach gezogen. Und man hat sie am anzug mit dem geschut den Blassienburg schon eunspiangen, also daß der hauf, so mit der arcuten und geschut im nachzug geweien, einen andern umbschweiß und weg dam die ersten genommen. Doch shat man redlich zu inen in die schlachterbrung geworten. Zogen vor der arcuten 12 sendein und im nachtreiben auch 4 sendein, lagerten sich seitspals der tratt sinter die exten und rent im sieckarund. 19

Und ift biefe belagerung geschehen in ber sunfzehnden wochen nachbem ber feind zum erstenmal abgezogen ift.

Bon Margarethae bis uf Martini sind zu Cusmbach und Blassenburg 500 menschen, jung und alt, burger und triegsvolt, gestorben.

Und in diefer andern belagerung sind uf dem hous Belassen, gewiesen; graf Georg von Cassel, 2) Soachin von Zedtwih oberster, Bolf Christoph von Redtwih, handtman zu Baurenth — der fan am tag Martini sieser, hand Sigmund von Buchau, stadtbalterbertwier, minter Caspar Torster sissen, den den, caster Sacob von Baurenth, secretari hans Kuhn, herr Johann Ect, psarrer zu Cusmbach, und meister Kiston. Die sladt wor mit reutern, burgern und landvott in 700 man start beiget.

Sontags, am tag Elisabeth, 19. novembris icharmuhelten uniere hadenschutzen mit ben jeinden, hetten inen bald ein sendlein uf der wach genommen. Dian thet mit dem geschutz von Blassentigien sichen fichen unter inen.

Montag den W. novembris rutten unferer reuter, 80 pferd, aus ber stadt, sichoffen der feind bei 20 tobt ust her wiesen, unelde aus den dorfern jenseit des weisen Mains holz und anders zu losamenten herufer trugen. Diesen tag viertheiset man zu Culmada zu dem martt adermals einen verretter, Mosteas Sidelssperer genannt, der bett von dem obersten sightliches zu Bamberg 4 fl. us verretteren emplangen. In biefer nacht sien der sich verber den zu glangen in den gatten

<sup>\*)</sup> jo genannt bon dem bort ftehenben Siechenhaus.

uber der stadt; desigleichen den dienstag hat haubtman Wuest zwen tausgesellen!) empfangen. 2)

Mittwoch zu nacht ben 22. novembris wurden 42 bauern nach Baurenth geschiedt, daß sie ben Brandenburger teich abstechen solten. Sie tamen aber bes morgens ungeschafft wieder.

Frettag ben 24. novembris, vigilia s. Catharinae sieng der seind mit dem morgen an die stadt Gutmbach bei Seing Blechschmindts haus aum sturm zu beschießen. Den sie hatten den adend zuworn und in der nacht das geschacht. Und haden die siehd bein acht das geschacht. Und haden die stadt geschan, den sirchsthurn wehrloß geschossen, dann man lies die stadt geschan, den sirchsthurn wehrloß geschossen, das nach nach aus die nacht und in die stadt geschan, den sirchsthurn wehrloß geschossen, dann man lies die siehen vom sirchsthurn, als der seine man dahag, abstragen und die werden den den der siehen das die siehen das siehen die siehen das die siehen das die siehen das siehen die siehen das di

Sambstag am tag Catharinae, ben 25. novembris schos ber seind wiederund wie ben tag zworn, selleten ben thurn und ein stud maner bei des Alechichnieds hans. Uns wurde ein fnecht usm runbel ericossen. Beter DI genannt.

Sontags ben 26, novembris, als ber seind mit bem schiefen zu morgans vieber ansieug, gaben die reuter die studt und zogen die finedt mit dem sendein auch aus der stadt uf das haus Blassendung; bergegen sielen unserer schusen estliche berunter und zundeten die siedt an. Der seind briegsools brenten die volgenden zuwen tag moss

<sup>1)</sup> Staufmannebiener.

<sup>\*)</sup> b. h. mobl : ale Gefangene jugeführt.

<sup>&</sup>quot;) Briemerehof nw. v. Rulmbach.

ftebend blieben war vollend ab, funden an proviant und andern ein aute beut.

Ruit alto a culmine Culmbach anno domini 1553 die 96 novemb

Mittwoch ben 29, novembris fielen etliche fnecht pom baus in Die ftabt und gesegneten ben feinden ben wein, ftachen ir viel tobt: fo murben ber unfern auch viel mit ichiefen beichebiget, fturben faft alle. Und auf ben tag gruben fie uns bie brunnen im buch1) ab, bie ine baus bereiner gefaft maren; aber fie baben une bamit nicht faft fchaben gethan, benn ber brunen im innern fchloß zu aller notturft, auch zu etlichen gepreu biers maßer genug geben bie gange belagerung uber. Go haben wir ben Dain bargu offen gehabt und uns bie feinb nie erwehren tonnen noch mogen.

Cambftag post Aubreae, ben 2. becembris joge ber von Braunichweig mit feinem friegsvolt wieber ab por Culinbach, gunbet fein leger an. Die fo noch ba liegent blieben, baueten ir minterleger binauf bas nach ber talten marter und gogen 4 fendlein ins buch. Man hielt geiprech.

Donnerstag ben 7. becembris bielt man gemein, verlase meines gnebigen herrn ichreiben belangent bie reuter und fnecht, fo in Culmbach gelegen. Friet Rugers fnecht murben an folg meines g. h. bevelch in gefengnus permabret.

Sontag ben 10. becembris ju nacht umb 10 uhr gundeten bie feind bren beufer in ber porftabt ben bem arunen wehr 2) an.

Nachpolgenben montage ben 11, becembrie fingen bie berthauer an ju graben in eim teller in Bilbelm von Steins haus binber ber firchen und wolten uns eilend ben burchschlag in brunnen machen, bas rundel und mauern untergraben und fprengen, richteten aber nichts aus.

Donnerstag nach Luciae, ben 14. becembris uf ben abend breuneten fie bes Teichmans und andere beufer bofelbften in ber porftabt ab. Desaleichen theten fie nachvolgenbe fambitgas, brenneten frue umb 3 uhr bas grunwehr, bas ein haus an ber coffermul fambt etlichen andern beufern ab.

Dienstag nach Luciae, ben 19. becembris machten unfere badenichuten benen im buch allerlen aut geschirlich.8)

<sup>1)</sup> Buchmalb oftl, ber Blaffenburg. 1 ") bie an bie Fischergaffe anichließenbe | machten ihnen gu ichaffen. Borftabt Granwehr.

<sup>\*)</sup> eigentlich Gerathichaften, bier:

Wittwoch, am abend Thomae, den 20. decembris tamen den seinden noch 2 sendlein friecht vom Bamberg herauf, rasseten ein wenig im braunschweiglichen leger ob dem sichhaus hinter dem berg, darnach eileten sie fluchs in die verbreuten stadt.

Zontags, vigilla nalivitatis Christi, den 24. becentris sicharmußelten unsere funcht erstlich ovr dem buch, datnach uf den wiesen bei der werstadt, und war der oberst selbst mit brausen. Er wurd durch den hat nud dem rechten ermel und ime ein fusgel in spiessschaft hart unter dem eisen einzeldssen, blieb darinnen steden. Ilt dismal wurde Cansp Zeusen dem seinen sieden das rechte aug ansgeschossen ut des pierres wiesen.

In der heiligen driftnacht umb 1 uhr schussen die seind all ir geschutz, stein und groß, zwehmas useiniander ad; setten die stud uis dams gericht, stein aber weit gind tiesten steinen schaeden. Und zuwebeten darnach die cossenuel, item die pusvermusst und alles was noch stunde miteinauder an und bereuneten es vollend gar ab, damit voir und nicht davom bebufgen stonten. Veter wir haben doch unch alleşsi voir soll host pie pleicht ga Burbach und und die mit gefunden, daß wir und zur notturft bebossen. Wan horet diese nacht auch estiche sind steinen zu der schaeden. Wan horet diese nacht auch estiche sinder werden.

Am heiligen diesitag kam ein trummeter surs thor, aber man wott im tein gedör geben, muste also wieder abziehen. Ut den abend siel hamptunan Jerominum Buhr mit etiliden schuspen hinad in die stadt, wurfen seuer ind runde thurusein, darbei die seind ihr wach pstegten zu halten, und namen inen die doppestaaden, so sie darauf hetten, machten ihmen allentabben sermen

Mu f. Johannistag frue vor tags brenneten fie bie heuser in ber Burbach vollend ab.

Anno domini 1554 den 3. january war ein gewaltiger grofer wird; sube sich frue vor tags zwischen 2 und 3 nifr an und fam sener aus in der papisen leger bei der falten marter; braut bei vier sunden, thet inen grosen schaden, sonderlich den Nurnderglichen undteneren. Ut den das, unagester und 61 uhr zundeten der sich bentenen die und kanternburgt au. Nach essen schamusgelten unsiere tuech unt den den in der vorsichen, und nan ware diesen das von beden thein gar ustigt zu genammen zu scheifen.

Un ber heiligen breb tonig tag, ben 6. januari tamen bie aufm buch auch einmal, nachdem sie ben wein im topf hatten, herauser zum icharmutel. Man batte ire freudiafeit porbin nicht vernommen. Die unfern fiengen einen. Und auf Diefe nacht brenten fie Die ziegelhutten au Detelsborf 1) ab.

Den 7. january, fontage post trium regum liefen unfere ichuten wieder an bas buchleger, reizeten bie feind beraufer, fduffen ir funfe tobt, brachten einen beschedigten, ber im fteinbruch mar liegent blieben, mit berein; ber empfing bas beilig facrament. Jacob bon Bafel genannt.

Dienstag ben 9. januart, frue umb 2 uhr liefen bie unfern aber hinab bei bem runden thurn und macheten ein ber, ber, ber! Darauf betten fie in allen bregen legern fermen, fingen bei ber talten marter an ju fchiefen, machten bie blauifden reiter ju Schmeileborf auch reg.

Den 10. januarp, mittwoch nach trium regum famen die reuter von Schmeilsborf, bo ber von Blanen lag, heraufer ins papiftenleger, hielten gemein. Dan thet zwen fchuf unter ben banfen. Rach mittaa breunten fie ben Durrenhof2) und die ober Burbach ab; ben tag andorn brennet Raurnburg ob.

Den 11. januarp, am bonnerstag musterten fie im leger bei ber falten marter und nach mittag, als fie ben wein in topf befamen, ichlugen fie lermen und fielen ftart beraufer jum fcharmutel, betten etliche pferd ben fich; die unfern schussen ir dren todt, fingen ir zwen, brachten auch ein pferb bavon.

Den 13. january, sonabenb am tag hilary fam ben seinden mehr polfs, lagerten fich beim Sofer anger.

Den 18. january ließ man ben narren3) vom rundel in faulthurn geben, baraus fie mit boppelhaden pflegten zu ichieffen; Die fugel gieng burchaus.

Den 21. january, fontage post Fabiani, ben 23. january ließ man bie zwen gefangene ebellent, bes frangofifchen bergogen biener los, und jogen uf biefen abend graf Georg von Caffel und andere bis in 12 person von Blaffenburg hinweg nach Coburg.

Den 5. february, montage am fafnachtabend gog unfer buchfenmeister einer ein alben,4) macht ben burgundischen creugbund mit einem roten feldzeichen ufm ruden, ein fubegloden in benben, fielen viel

<sup>1)</sup> Mebborf nw. v. Rulmbach.

<sup>&</sup>quot;) Dornhof no. v. Rulmbach.

<sup>&</sup>quot;) Rame eines Beichupes.

<sup>&#</sup>x27;) weißes Chorhemb ber Beiftlichen.

Inceft in weissen henderen himmter auf die wiesen. Bei der vorstadt iesen die in der stadt durch unsern drumessschager herauser sorden us ein munmeschanz, die inen dan selssich auch zu vollen wurden und beide aus der stadt und segren start heraus sieden. Und gad in den anzernmeis al beider seinen wiel guter tappen, und vourd ein pseisjer und sonst der der eine die guter tappen, und vourd ein pseisjer und sonst der der eine die guter sappen, und vourd ein pseisjer und sonst der der eine die guter sappen, von die eine die siedeligt, dam sie so der und sent und sonst die einen der und sein die eine die

Die sasnacht uber war man ftill, aber an ber afchermittwoch gaben fie einander wieder was auf.

Donnerstag zu nacht verbrenten sie bas leger bei bem Soffer anger und zog haubtman Beit Muller, ber mit seinen fnechten boselbsten gelegen, in die stadt Culmbach.

Die behemischen schanggreber lufen mit haufen in die ftadt aus bem buchleger durch die wolfsteel; wurden 4 gefangen, die stelte man in die handmuhlen.

Sambstag den 10. und 11. sebruary post esto mihi und sontags invocavit waren sie sehr start uf dem scharmuhel, macheten aber nichts sonderlichs.

Freitags nach invocavit, den 16. sebruary liesen sich etilicis in geben pierd, so aus dem seger gogen, umb Burtbissch seben. Als in aber ein gand geschossen, dem eine gan grandsamteit dewegt, samen start mit die wiesen, gewunnen aber wenig: dan wiewool sie sin doch nie so nach beran gemacht, so biesten sich doch aufere schusen, deren ist die den sie sie der sie der die den die sie der sie der die den werd, de sie word die sie der sie

Sambstag den 17. sebruary fiengen unsere schuben den seinden zwen edelleut ab, Christoph Schellendors und N. Resser; bei denen jund man schriftliche tundschaft, daß Wolf Stang den vorigen tag geschossen voree.

Nach mittag hielt man wieder scharmußel; wurd ein bevelchsman, der der seind schuben ansuhret, mit eim pserd erleget, wiewol das pserd hinkend den seinden wieder zukam.

<sup>1)</sup> haufenweis.

Diefe wochen hat man Rauhen Culm 1) aufgeben.

Donnerstag am tag Petri cathedrae, ben 22. sebruary wurd Joachim von Zebtwis, oberster usm rundel, in ein arm geschossen. Diese wochen siena man an in ber kuchen zu preuen.

Sontags veuli, ben 25. february icharmutelten fie vor bem buch; wurden uf unfer feiten bes quartirmeisters bub erschoffen und sonft bren beschebtiget; aber uf ber feind feiten gabs viel tegel.

Donnerstags post oculi, ben 1. martii verordneten die fnecht commisssarien, die besichtigten den vorrath an speis und trant, sunden noch uf 15 tag wein, uf ein jede person des tags ein mas gerechnet.

Montags nach laetare, den 5. martil waren sie start zum scharmußel heraussen in der Birbissich, Burbach und auf der obern aw, aber sie theten den unsern gott lob feinen schaden; auf irer seiten wurd ein reuter und siesknecht mit unserm großen geschuse erlegt.

Dienstag ben 6. martii war ader ein scharmusel; blieben and ber seind seiten 3 schuspen und siengen einen reuter, und vourd sinen auch ein guter gaal erichossen; auf unser seiten wurd heininisch 280sgemuth tods geschossen und juncter Jacob von Winterberg in ein schentel getroffen. Diesen tag dam in pot von Schweinsfurt.

<sup>\*)</sup> ehemal. Befte bei Reuftabt im | \*) aufbrechen, fich auf bie Beine Bichtelgebirge.

Mittwoch ben 7. martii braucht man fich aber bes ichenen wetters und waren gar ftart berauffen, thaten aber nit faft webe einander; uf ben abend ichuffen fie mir ein fuegel burch bas fenfter in mein gemach, ward aber niemand brinnen.

Donnerstag ben 8. martii gundeten Die feind ben reutberg bei ber hohen wart 1) an, fengten auch bie alten ftumpf in ber Birbitid pollend ab.

Freitags lactare, ben 9. martii fingen wir an einen laufgraben gu machen, und hube baubtmans Materns fendlein an zu arbeiten. Diefen abend umb 8 uhr ichoft man ben narren ab. In biefer nacht machten bie feind ein neue ichang feithalb ob ber talten marter am reutberg.

Sonabend ben 10, martii ructen bie feind bie geichut in bie neue ichaug; ba fiengen unfere buchfenmeifter au, bes narren gefellen wieder ju eben;2) bie freuschuten3) machten fich freudig und grieffens in irem finn mit viel plagens graufam an, boch weit hinden, welches bem alten fprichwort nach gut fur bie fcuß; trugen auch ber iren einstheils uf bem ruden binweg. Gie fcuffen auch febr aus ber alten papiftifden ichang nach bem rundel, trafen aber febr menig an bem ichlot uf ber ichmiten. Furter por 2 ichlegen's) ichicften fie une bie erften beutpfennig 5) aus ber neuen ichang, ichoffen beim innerften thor unten burch ein ichlattenforb6) bei bem machbenslein an bie mauern. Serman Roming, unfer quartirmeifter, wurd ufm icharmusel bei ber fteinern bruden gefchoffen.

Soutage ben 11. martii, swifden 5 und 6 uhr theten fie aus ber neuen ichang am reutberg brep ichuß aus ben großen ftuden gum ave maria: Die ein fucael fiel fur ben teller. Darnach ichuffen fie immer mit einzelich.7) und furs por 10 ichlegen, als fie ans ber predigt giengen, thet unfer buchfeumeister pon ber hoben paften einen fcug in ber feind fchang, fchog ir bren tobt, barnach einmal viere, iren pfeifer und brumelichlager. Gie fingen auch an, nach mittag aus bem leger im buch etlich mal in graben nach ber langen mauern gu schieffen, haben aber gott lob niemand beschedigt, benn daß ein ftein einem fnecht ein bein entzwen ichlug.

<sup>1)</sup> befeftigter Wachtthurm auf ber Sobe bee Rebberges, errichtet 1498. 1) in Ordnung bringen?

<sup>&</sup>quot;) Charfichuten.

<sup>4)</sup> Uhr.

<sup>3)</sup> Beutetbeil, bier in ironiichem Sinne au verfteben.

<sup>4)</sup> Changtorb.

<sup>1)</sup> einzeln,

Montage den 12. martii zogen zwen sendlein aus dem buch bernber hinter den reutberg; wurd unser fnecht einer uf der hohen pasten erschossen; geschachen 115 und die nacht 41 schus.

Dienftag, mittwoch und bonnerftag schoffen fie langfam und nur aus einem ftud.

Freitags ben 16. martii schoffen sie doss stein gloetlein berad in do. Indo diese acht tag uber baben sie 714 schuß getson und mit loldsem schieflen die sentement und achtung seier gerichmettert und mur einer erschossen, Gaspar von Remmet, sonst Gensbenker genant. Man sieng diese worden aber an zu banen.

Vigilia palmarum fabe man bie feind muffig buichel binden; ichrien uns ju, fie wolten uns auf bie nacht gen himel ichicen.

Sontags den 18. mactii samen die freischupen, item die nf der papisten leger bei der fatten marter bis in 200 start in die Birbissisch, schetzu sich beraufer auf die wiesen zum scharmungel; aber unserer snecht waren uber 15 nicht daniben, die schlagen oberhalb der bruden den pallu, d. stehen, ob sie die seinen nie sehen, da zogen sie mit ieren brometlein wider ab die stehen naghete. In der nacht waren die im buch einmal so munder und tumtuhu, d. das sie und sieden auchzeit ein kert bert bert undeten, davon die unstern siel sacheten.

Montags post palmarum, den 19. martii truge man stein uf die wehren und lies das salz von dem poden abtragen; da thet der seind ans der schanz einen schneß und schuse einem, Fritz Beter, ein butten mit salz vom russen weg; ime geschache gott lob fein leid.

Am grunen domnerstag, den 22 martif, frue ungesehr und 5 uhr schus der sich den schol den dem deren nurden tynursten nieder; siel sur den keller, bet oder gott sob auch seinem wenschen schol den. Diesen tag und vier uhr nach mittag wurden sich die seine kag und der und mittag wurden sich die seinen kand mittag wurden sich eine konflich einen trunt im topf besommen, uber 200 man start beranier sassen, das die die konflichen und wieder sinaab theten. Da gade us beden theisin wiel geptele, groß geschren und wenig wolln; odzug. Waer aber des andern tags die sog, doß sie willens gewesen, mit den stechten aussuch und den unsern das stor zu werlaussen; aber die stecht daben gadt geschrein und nicht sort zu werlaussen; aber die stecht daben gadt geschrein und nicht sort zu werlaussen; aber die stecht daben gadt geschrein und nicht sort zu werlaussen; aber

<sup>1)</sup> Ball (Ballipiel).

Worgens am b. ostertag, den 25. martii ist den Inechten meines gangen herrn schreiben im graden vertesten worden. Am h. ostertag, de uniere Inecht den wein in topi friegeten sche sie bei wochen uber dier getrunden), sielen sie hinnas nach dem duchteger, siengen einen scharmungel an, damit sie dessigdigen mödeten, was der feind mit dem gesamteten reisig wott furmemen. Burd uns ein bevelchsman nater dem haudtman Watern, Heinrich Seldenreich, erschossen und Veter Plant in ein schenfelt trossen, weckter guwor dren jeind erlegt; sind der seind 16 erschossen.

Wittwoch nach oftern, ben 28. martii, nach mittag waren sie in in ber fchang, schussen sie nach ber capelstuben, selleten einen pfeiler an der poben ftiegen weber ben teller. Es gieng ande ein tugel an den thurn und sprung berad in hos bei dem brunnen in ein wolsersas. Diese nacht sit Beter Plant verschieden, auch sit ein beusbein, darinnen arme finder und trante leut lagen, diese nacht gegen dem tag abgebrant.

Der seind hat gar turtisch und tyranuisch mit unsern hurn und buben, wan er die gefangen, unthgangen, bei 8 erichsagen und gerhauen, zu Steinach mit ruthen ausgestenpt, inen erenz und locher in die stirn und burch die baden gebrent.

Denuering nach oftern, den 29, martii siengen uns die planischer enter vier fuecht ab, und vurrd Matthes von der Nenenstadt, hauptmans Waterns derumelischager, erschossen. Dan sich die frevschupen von morgen an die hin umd zweb uhr immer umd Birbischam von Burtdach bietten. Darnach ui den abend, ungescher umd 5 uhr seien sie aus der stadt und dem dapsjistischen leger trefslich start, reigten die unsein gint weit, die inen auch endlich zu willen wurden und ir viel us dem unden seinschefen. Und ist eine herterer scharungel nie gewesten, dan sich die feind bei start beraufer teten, die unfere bopvelfoldner 1) in ber ruftung auf die wehren ftunden. Die unfern hielten fich in irem portbeil gar fein gufammen, alfo bag gott lob! uber einer nicht beschediget murbe; aber auf ber feind feiten blieben mehr ban 20, barunter ein haubtman; und wurden inen auch awen weiffe gurn 2) erschoffen, bavon bie renter balb binter fich wichen und abbrumpften. Und bie aus bem buchleger magten es einmal. fielen bei 50 beraufer, millens ben unfern bas thor an perlaufen. aber ber bog3) gieng inen nicht an, bantten gott, bag fie uber bie fteinern bruden, ban bie unfern bielten fich am berg, fluchtig bavon famen. Diefen abend ift junfber Jacob von Binterberg in gott berichieben.

Freitags nach oftern, ben 30. martii, fpeift man wieber bier. Unfere fnecht machten fich frue, fo balb man bas thor offnet, hinunter uf bie wiefen, gogen einen erschoffenen feind, fo fie ben abend guvorn in Main geworfen, wieber aus bem maffer und begruben ibn fambt fonft noch einem, ber uf ber wiesen war liegend blieben, in einen fingelries 1) und ftedten 2 weiffe felbzeichen zum grab.

Sambitag nach oftern, ben 31. martii befahen ber laubsfnecht commiffarien abermals bie feller und bas getrent, funden noch uf biefen und volgenden tag wein, barnach wolts aus fein; bes follen wir alle fro fein, baf wir bes pfaffenweins los fein, ban es bett fein alud wollen barbei fein.

Sontags quafimobogeniti, ben 1. aprilis, umb 10 uhr fabe mau etliche renter, uber 100 pferb nach Bamberg bes wege von Steinach's) gieben. Bar bei uns bie fag und vermutung, es weren bie marggrefischen ju Brandenburg von Berlin und Cuftrin, welche biefe tag uber in unterhandlung aum vertrag bes friege au Steinach gewefen. Da ichoffen fie in ber alten und neuen ichang auch bie falfenetlein uf einander ab; unfere fnecht trieben iren fpott baraus. Der Schneiber von Begnit und Andreas Stodel, bes oberften trabant, erftachen gwen feind in ber molisfeel; auch murbe einer, wie er bei ben gweien tobten ftutbe und fie befichtiget, von ber hoben vaften erichoffen. Ein weib mit einem fleinen wochenfindlein, ben freuschuten auftenbig,6) wurd uf ben abend gefangen berein gebracht.

<sup>1)</sup> Rriegefnechte mit boppeltem Golbe. ") ichlechte Stuten, Bferbe.

<sup>9)</sup> Boffen.

<sup>1)</sup> Regelries, Blat für Regelfpiel? b) Stabtfteinach.

<sup>&</sup>quot;) augehörig.

Dienstag post quasimodogeniti, den 3. aprilis ift ber hufschmied geftorben. Die im buchleger arbeiteten fluche an irer neuen ichang.

Mittwochs post quasimodogeniti, ben 4. aprilis, umb 10 ubr por mittag fielen bis in 300 badenichupen aus bem buchleger, liefen fich im Burbach mit grofem gefchren und gevlet feben und horen. Auch maren etliche reuter porbanden, Die rudten in bas alte gemener in der Burbach, bielten alba ben einer ftund. Aber es tam einer eilend geritten, forbert fie ab, beme auch alsbald bedes, reuter und ichnten, nachvolgten und abzogen. Ware die fag und vermutung, fie betten besichtiget, wie fie uf Diefer feiten ein blochhaus fur uns ichlagen möchten. Unfere fnecht bielten fich beroben umb ben ichieferthurn, ban inen verboten mar, fich auf ben icharmutel nicht zu begeben, ban man fagte, es folten bes nachts zwen fendlein in bie ftabt gezogen fein, ben unfern bie brucken zu verlaufen.

Donnerstag ben 5. aprilis fiengen unsere tuecht einen von ben feinden, ber zeigt an, bag Beter von der Leip mit dem Sofer feudlein Dieje wochen gen Untern Steinach 1) fommen und wolt ein blochbaus fur une ichlagen in ber Burbach; bann ber reiffige geng und fovil man friegevolf geratben fonte, wolten meinem gnedigen bern margaraf Albrechten unter augen gieben. Diefe nacht gogen fie mit zweien fenblein in bas gemener in ber Burbach, fingen bes morgens am freitag an zu ichangen und bas leger zu ichlagen.

Sonabend ben 7. aprilis theten fie aus ber obern ichang nit mehr ban einen fchuß frue gur commig, 2) barnach bielten fie ftiell.

Montage post misericordias domini, ben 9. aprilie fingen unfere fnecht einen aus bem buchleger, ichenften mir feinen befachen.3) Rach mittag tam ber Brimi Beter aus ber ftabt mit etlichen fnechten: hat es greulich furgeben, wie er ben unfern bas maffer, nachbem er alle gelegenheit wufte, erwehren wolte; aber bie unfern jagten fie durch ben Dain und murbe ber tewere man felbft geichoffen; fie brachten ihn aber bavon und zogen mit iren zweben brummeln gar ftillschweigend ab. Aber unfere fnecht hatten angebiffen, erlegten ber feind viel, ftaden ir jum letten mal beim Birbitider weberstam bren tobt. Uf unfer feiten wurde Unbres Swidenwein geschoffen und

<sup>&</sup>quot;) B .- M. Stadtfteinach.

<sup>\*)</sup> gur Beit ber Mustheilung ber

Commin (Lebensmittelration ber Rricas. fnechte). \*) vielleicht für Gad. Musruftung.

ift bes morgens in gott verschieben. Desgleichen ist biefen tag Dichael Koch in gott verschieben.

Dienstags post misericordias domini, den 10. aprilis hielten jie frue gemein im talten marterlager, man thet etlidie sowijs zu inen. Ilmb 10 uhr Tauen etlidie reuter ben 60 pferben ins papisfientger, und 5 uhr nach mittag schussjen sie die die der obern schanz, ab und brennten meinem gneddigen sern einem maperbof ab, der Winleberg 3 genant. Sie schreiten auch germalter, Dobensfambsburg 3) were aufgeben.

Donnerstag nach misericordias domini, ben 12. aprilis fegten bie im papiftenleger ire lofamenter aus. Man fcug inen vom runbel eine huren tobt; unfere fnecht fingen ein arm weib, war von Olfnit, bette lunden ins leger getragen; Die fagt, baß ber ftolge, vermeffene, neugebadenene baubtman Brimi Beter von ber Leip tobt mere. Diefer Beter von ber Leip bette furgeben, er wolte bem baus, man er barfur tame, mehr abbruch und schaben thun ban fonft 10 fendlein fnecht, aber fein hochmuth weret vom freitag an bis ufm montag; am vierten tag wurde er vom Bablit, einem ebelman, bei bem grunen webr erichoffen. Diefen tag machten unfere fuecht schaugareben gum portbeil gegen bem grunwehr uber, aber bie feind ebneten fie biefelbige nacht wiber ein, brachen auch bie pfeifer auf ber fteinern brucken ab nub wurfen fie in Main; ban bie unfern pflegten fich barbinter gu halten und bie haden 3) aufzulegen. Gie brachen auch ein ftud gemeuer am grunwehr ab, bahinter unfere fchuten im vortheil lagen und ben feinben fait ichaben baraus theten.

<sup>&#</sup>x27;) Muhiberg, nordostlich von der landsberg bei Uffenheim wurde am Blassenburg.
4. April übergeben.

<sup>1)</sup> Die marfarafliche Befte Soben-

Dadenbüchien.

Uf den freitag den 13. aprilis bauten die unsern wieder besser besser dan zuworn. So singen die im Burbacher leger an, aus einem zentnerhaden! an schieferthurn beruber zu schiefen, und die nacht machten sie ire schanz auch tiefer.

Um sonabend nach misericordias domini, ben 14. aprilis frue fingen unfere fnecht einen buben; war in ber ftabt gewest und brob geholt, bann er geboret ins leger in ber Burbach; ber fagt, bag man ben fnechten uf beut bato einem ein balben thaler gelieben bette, bamit fie bie martetener ftilleten, bag fie inen weiber proviant gufuhreten. Er fagt aud, bag Brimi Beter von ber Leip am montag, bo er geichoffen, benfelben abend noch geftorben, ban er vier ichuß gehabt. 3tem er fagte, bag fein meifter, ban er eines felbicherers bub, 30 aus ben frenichuten, die im felben icharmutel beichebigt, verbunden, ohne mas Brimi Beters fnecht und bie in ber ftabt fur icheben genommen. Uf ben abend fiengen fie auch einen fnecht, ber fagte auch, baf man ihnen einen halben thaler gelieben, mit vertroftung, fie in wenig tagen gu bezahlen, und daß die Wurgburgifden fnecht abgeforbert, wolten aber unbezalt nirgend bin. Diefen tag ichuffen fie aus ber alten ichang irer frenichuten einen felbit tobt; bem machten unfere hadenichuten balb ein fpieggefellen gum grab.

Sontags jubilate. Den 15. aprilis ructen sie die dret grosen stud aus der obern schang, surten sie ins buchleger, wursen mit dem einen stud einmal umb; man schoß inen vom schloß unter die geul.

Moutage frue ben 16. aprilis schlug man in der stadt umb, daß ein jeder sein wehr in guter hut solt haben und keiner auf die beut laufen. Die im buch arbeiteten noch immer an irer neuen schanz, Umb zwen phr nach mittag kamen zwen duben von Coburg, die brachten ums zeitung, daß mein guediger herr zu Weimar were mit seinem triegsvolf willens, in acht tagen den seind ben Schweinsurt anzugreisen und zu schlagen.

Dienstag post jubilate, ben 17. aprilis umb ein uhr nach mittag wurde bas leger abermals binter ber Burbach brennend; wurd aber bald gebempft. Sie schickten eilend in alle leger, ob die unsern hinanssollen wurden, sie zu entsehen; aber man siel nicht hinaus. Sie schussel einen armen betteljungen am Mayn todt.

Mittwoch ben 18. aprilis tam eines brimmelichlegers bub, ber ju Steinach war gefangen gelegen, wieder; bem betten fie felbame

<sup>1)</sup> gentnerichweres Geichus.

grillen 1) eingeben. Und hette sich ber von Plauen diesen tag in den legern sehr bemuhet, die knecht zu stillen, dan sie schrien gelt und wolten unbezalt nirgend hinziehen.

Donnerstaas ben 19. aprilis ichuffen unfere ichugen aus ber nenen ichang, welche fie an ber beden unten am hofgarten binter ber infel biefe tag gemacht, zwen feind in ber ftabt ufm mart tobt. Sie ichnifen mit grofen ftuden nach ben unfern in ber ichang, theten aber feinen ichaben. Den tag nach mittag umb 5 uhr theten fie aus bem buch nenn ichuk aus einer nothichlangen :2) ber letter ichuß traf die grofen fenfter im runden thurn. Und auf die nacht unterftunden fie fich, etliche baum abzuhauen, welche unfere fnecht ohne bas zu irem portheil gegen ben feinden abguhauen willens gewesen, und geschabe also unsern fnechten bamit ein ungebeteuer bienft. Man vermeinte aber, fie ebneten in foldem ben unfern bie neugemachten ichang wieder ein, wie ban die unfern umb gefichts willen etliche feuerfugel zu ber ichang murfen. Dargu bett man in Die grofen ftud viel ichrot gelaben, bamit ichuß man unter fie und trieb fie wieber ab, daß fie nichte ichaffen fonten. Darnad machten fie por bem thor ein feuer, bangten barnmb, aber wir pfieffen inen mit einem grofen ftud gum reugen, bavon vergieng inen bie furzweil auch.

Sambftag ben 21. aprilis wurd Christoph Hoffman, haubtman Frieh Rugers schreiber, am Mann, do er ben fielchen gulabe, ins finste aug geschoffen. Balb darnach wurd hans Frieberich vom Brand, als er aus ber nenen ischan, gieng, in ben rechten ischenkel geschoffen.

Die unsern theten bergleichen ben seinden in der stadt grosen ichaden aus berselben schang, abs ir teiner mehr sicher uber den mart gieng. Us den adend siengen nufere finecht einen vollennis bruder, der gehoret ins Burbacher leger. Us diese nacht zogen sie uns die schangen

<sup>&#</sup>x27;) Boffen, Betrügereien.

<sup>&</sup>quot;) eine Art langer Ranonen.

<sup>3)</sup> Gegen Gleifch, Ruttelfled.

<sup>&#</sup>x27;) fürchteten fich ihrer haut.

betruntenen

beide wieder ein und bauten ein tohn 1) bei der hulgern bruden fur irer schutgen ichang. Man schuff abermals sefr zu ihnen, wolten sich aber nicht lassen abtreiben, dan sie arbeiteten an dreuen orten. Sie brachten auch viele nacht ein preupfannen, so in Main verseuft war, dawon.

Sontags ben 22. aprilis und 10 uhr, als die predigt aus 
war, fam ein cammerbot von Speyer mit zweien brommete(r)n, jenleit 
der steinern bruden haftend. Man schiefte zu ihnen hinad handeman 
Zeronimi Whits leutnambt und handemans Matern senderich sambt 
debent subren, daß sie eine merbung anhorte. Zenen uberantworket 
er ein generalcitation an etlide margagrevische handet und beuelchsetut, vom cammerrichter zu Speyer den 8. martii ausgangen, doß sich 
die darin benamden uf den 8. juniti gen Severe sum grecht 
stellen solten. Man wertas die brief und sicht sie dem woten wider 
hinde und school das gefahgt ab.

Wontags den 23. aprilis, als man die brief und şeitung verelen hette, kam ein weid vom hans hinaus zu den seinden, von der sie alle gelegacheit, wie es hirinnen stunde, erschipen und hereiner schie voahren auch diesen tag wieder bier, das wehret dren 10. zie broahren auch diesen tag ein groß geschuh auf die schanz vor dem duch und siengen und 3 uhr nach mittag wieder an daraus ins haus zu schissen; steten vor abends 6 schuß und die nacht nur einen. Sie wursen auch diese nacht einen voal vo umb ihr tohen ben der husgern brucken und hielen woch dariumen.

<sup>1)</sup> Rage, Belagerungsmafchine, große | Steintugeln baraus zu werfen.

<sup>\*)</sup> Fulba.

<sup>&</sup>quot;) Wall.

Dienstag ben 24. aprilis fam ein tnab ben unsern gulaufent bon Arnitabt, baf fie in mit uf bas haus ju feinen freunden laffen wolten. Der zeiget au, bag ber margarevifch reifig zeug, fo fich umb Saal in Sachien gesamlet bett, ben Arnitadt ben Rurnbergern ire iangerbutten 1) ju plundern und zu brandichaten unterstanden. Denen hat ber bergog von Brannichweig mit 900 pferben nachgehangen, willeus fie gu uberrafchen und gu ichlagen; aber bas bladt bett fich gerad umbgewendt, daß meines g. b. marggraf Albrechts reuter bie braunichweigischen umbringet und, ba fie iren portbeil erfeben, fie angegriffen und erlegt betten. Diefen tag theten fie aus bem grofen ftud por bem buchleger etliche ichus an bie mauer neben ber boben paiten. Unfere fnecht fingen bei dem Birbiticher wener einen doppels foldner und ein fram. Man ichus ben narren uf ben abend in bie ftabt, ban ber gefangene fnecht gab ju versteben, bag man bie bergaugene wochen, als man ibn auch binab geschoffen, grofen schaben uf bem proviantplat bamit gethan bette.

Mittwoch den 25. aprilis schussen sie abermals etliche schus an die manern bei der hohen pastei, und diesen tag trugen ire huren und buben viel bundreissig in die togen ben der hulzern brucken.

Und ist das haus Blassenburg af dismal mit vier legern umditinget geweien, nemblich in der stadt, den bet det natten marter, im buch
und an der Burbach. Noch haben die seind gott lob! uf keinem schamuşel nit viel gewiens gehöht: dan uber? die gemeinen siecht, deren
it etglichen sehr viel verderu, ist is ederste Bohs Endsmand der berieben
vertern einer und zwen handtleut Baptista Schebela von Mausheim
und Peter von der Ledperschoffen worden, auch sonsten eitsie seinberich und große sausen dan der bereichselt und große sausen. Und wiewos auch der Grundherr von Aurnberg wiel böser studt
Und wiewos auch der Grundherr von Aurnberg wiel böser studt
uerretseren practicist, kats uns doch gott, welchem lob und dan se,
allegit wundertsichen ofsendaret und an den tag sommen lassen.

Und miter andrern vielen argliftigen, gefghviuden 19 funden ist bas der jurnenflyten eines, doß er mit breven funden, wedde im winter vom haus heraufer gefangen worden, gehandelt, daß sie das sichlos anzunden solten, mit vertrößung, daß er ihnen, do sie solches betern. 100 thater gebern wotte; drann sie alsbalden 6 thafer von inter emplangen

<sup>1)</sup> Schmelghütten.

<sup>1)</sup> außer.

<sup>&</sup>quot;) Prahlhansen.

<sup>4)</sup> fchlau, liftig.

Es sagen viel versuchter friegsleut, daß fie weber in Teutsch ober in Welfchlanden gieftigern und unversohnlichern frieg und bergleichen jammer taum erfahren baben.

Das arme burgerevolt von Culmbach ift mehr ban ben balben theil, nachdem die ftadt ausgebrant, im elend jemmerlich geftorben. Die feind baben bie arm wochnerin und ichwangern frauen in finds nothen mit gewalt gang thrannischer und unmenschlicher weis ans ben gewelben und armen buttlein geftoffen, inen fpeis, trant und alles was fie gehabt genommen, die butten uber inen, unangesehen ires erbermlichen bittens und flebens angezundet. 3tem man bat bin und ber in ben fellergewelben uf bem bofgarten und ichlofiberg viel menichen. bie ba erfroren und hungers geftorben, bie mutter bei ben findern unbegraben tobt funden. In der wolfteel haben unfere fnecht ein armes weib, die ein feugendes find und ein hundlein ben ihr gehabt, mitfambt bem find und bundlein, Die fich ju bem armen verftorbenen weib uis genaueste geschmogen. 1) tobt gefunden, welches gar erbermlich angujehen gewefen. Im fteinbruch binter bem fcblog bat fich ein arme witbe mit fieben fleinen findern ben gangen winter und belagerung uber erhalten. Unfere fnecht gaben ir brob und anders, bag fie fich mit ben findlein bes hungers erwehrete; noch haben ire bie feind etlich mal genommen. Go ift oben vermelbet, wie fie mit unferer fnecht weiber und jungen umbaangen, auch funf mansperfonen,

<sup>)</sup> geichmiegt.

bie den jungen bern zu Coburg') zusestanden, darumb daß sie die auper und ander dien gen Blassendung haben tragen wollen, mit glienden eisen erzeigt mehr der mit glienden eisen zeiten zu die locher an die stirt und dacht gedrent; denen hat mein zusetzig der erfahren, zusauzig istaler geschent. Zeit wie sie bei mer freumen, alten, ehrlichen seind ist den her pfarrer von Eulmbach mitgelahren, als er mit seinem lieben weid wie hat hie finden finden nach Gedung gangen, sis and beiem bernadwoglogenden seizem sthereiben den mid gestan, zu sehen.

# Copia des eftrwirdigen fern Jofiann Edens, pfarrers gu Enlmbach, ichreiben au mich.

3ch fuege euch ju wiffen, bak ich ufm weg nach Coburg pon ameien landofnechten und ameien rentern, fo barneben bielten, geschlagen, geplundert und gefenglich angenommen bin worden. Und ift mir alles genommen an parichaft, fleibung und was ich gehabt, bargu meiner hausfrauen ire fchleper,2) ben findern ire mindel, gopflein und anders, fo fie mittrugen. Aber gott ber barmbergige vater wolt nit gestatten, baß sie mich in ir leger furten, wiewol sie mich von ber Rutichemuel3) wieber hinter fich jum leger ju bis jum Rerleus4) gesangen fureten. Dan mein hausfrau und findlein liefen binben nad) mit foldem geschrey und weinen, daß fich die laudefnecht barob entfetten; wolten aber gleichwol mich in feinem weg los laffen, bis endlich mein tochterlein Marta anfieng ju fcbreien: "laft mir meinen vater los, ich hab noch geben thaler, die will ich euch für ihn geben." Diefe thaler aber bette ir bie mutter in ir unterrodlein eingenehet, bavon ich nichts gewuft. Alfo fpricht ber eine friecht: "fo gib mir her bas gelt und hab bir ben pfaffen!" Alfo gab fie ime bie thaler und reichet ime bie band barauf. Der auber fnecht aber wolt nicht, ich mufte mit ime ins leger und hundert thaler geben; ba ftieffen fich bie reuter barin und fagten, bas meiblein hett iren pater erfauft und ber landefnecht bette ir die band auf ben fauf geben. Alfo murbe ich meines gejeugfuns wiber los. Da aber bas geschren gen ftabt Cronach tame, wie ber pfarrer von Culmbach geplundert und auf bem

<sup>1)</sup> Die Gohne Murfürft Johann Friedrichs I. von Cachien.

<sup>2)</sup> Ropftuch.

<sup>9)</sup> Rudemühle unm. bon Rirchleus.

<sup>4)</sup> Rirchleus, B. M. Rulmbach.

weg were, wurden mehr dan anderthalf hundert pierd auf mich au ftreifen tag und nacht samblag und den palmiontag ausgeschicht, der gott bat mich guediglich behutet und durch treue seut, die mir der berr zugerodnet, durch wide under auffer der straßen gen Coburg gefuhret, ich hab deer weit und find hinter mir fassen gen Coburg an mitten tag auch vieler bernach fommen.

Coviel bes herrn pfarrere ichreiben.

Die fladt Hof, Adnencusm und die vesten Hohenlandsburg haben is geschseitet, thor und manern und alle andern weder nivergeworfen und eingebrant. Die Revolhad an der Aufthy und alle margareisske ichtoster, wie vil sie deren im Anschaft und und von gebirg eingenommen, ausgebrant, auch das gehulg au den gebirgen umbhero angrundt und abgebrant und in summan sich also erzeigt, als wolten sie grund und poden umblefteen.

Co find ber bifchof laud und unterthanen im Frankenland nicht allein von ben margarevifchen in Schweinfurt, fonbern auch von ben Braunichweigischen und andern irem eigenen friegevolf gleicher geftalt verberbet und verheret, und gwar bie Rurnberger find biefes friegs auch nicht reich worden, daß man mit warheit von bifem frieg wol fagen fan; victa gemit bello, victrix provincia plorat. Und haben Die bischof weit mehr verfrieget ben die embter, so fie meinem quebigen bern einzunehmen vorgehabt, werth find. Dan biefer frieg nichts anders gewesen und noch ift dan ein ftraf gottes uber bas fundlich. unbuffiertig leben, nicht allein ber verftodten papiften, fonbern auch unfer martigen mauldriften. Dogen berhalben biefe ichredliche ftraf und ruthen gottes alle umbliegende lender und nationen ihnen ein erufte warnung fein laffen, daß fie buß thun, umb vergebung ber funden au gott im himel rufen, daß er feinen gerechten gorn und eifer umb feines lieben fobus, unfers bern Befu Chrifti willen lindern und abwenden und une furtbin allefambt por frieg und blutvergiefen behuten und mit bem gottfeligen lieben fried gnediglich erfreuen wolle, amen!

Tounerstags post cantate, ben 26. aprils sichuß man von beden theiln viel, und die unsern schussen von der langen manern und rundel den seinden in der stadt elliche tucht todt; ader den unsern geschäde, gott lob! kein schusse. Mit wurd ein Ingel aus ein doppelbaden bei miennen spreistlich durchs sentre in die studen geschossen, iten ein grofe eisere carthauntugel, so sie durchs tach ans dem buchleger herein schossen, blieb uber der fluden liegen. Der seind schusse ein fuget durchs zeughaus, damit jagt er die tanden aus. Sie schleisteten auch mehr reissig in die schanz dei der hutzern brucken.

Fertiags post cantate, den 27. aprilis vorren die dreip fincht, ibe da von Grundbern von Ihrnberg 6 thater empfangen, daß is daß schied augunden sollten, ufm plag der der commis gedirtheilt. Der erfte hieß Heinz Pluller, and dem Hofer frend durch get and der Anna Soh von Freidburg in Briegato, der britte Marcus Schmiedt von Burgebrach. Die feind im Burdader leger bauten teglich in ierenen schange der bei der hulgern bruden. Die and dem buch schuller zu geiten bereiner in die tächer, theten sonit soll soll seinen schapen den den den der die die bereiner in der tächer, theten sonit gatte foll keinen in der schapen bruden und doppelagen der keine in der fadde ans sangen rohren und doppelagen tealch wiel sich denen in der stadt ans sangen rohren und doppelagen et alch wiel sich debens.

Cambitaas nach cantate, ben 28. aprilis ichidten bie aus bem Burbader leger einen brummelichlager mit einem fpiel auf Die bruden und fiengen bieweil mit gewalt unter ber neuen toben an ju ichangen. Dan richtet unter bes bieoben etliche ftudlein unter fie, und fobalb bas gefprech aus mar und ber fpielman wieber in fein portheil fam, ba jundet man an und ichoft von beben theiln gufammen; theten aber einander feinen ichaden; boch murb uns ein fnecht erichoffen, Sans pon Rempten genant; geschabe aus ber ftabt. Es ang auch ben tag ein feudlein aus bem buch ins leger bei ber falten marter. Item es fam aber eines ebelmans jung, ber ufm meg von Coburg gejangen worden und ben feinden, bo er fein gelegenheit erfeben, wieder entlaufen, ber fagt gleich wie ber erfte, fo am bienftag fommen, baf bie margarevifchen ben braunichweigischen reutern umb Urnftabt obgelegen, irer etlich hundert pferd erlegt und daß mein anediger berr fein volt jufammen gebracht und mit einer ftattlichen ruftung im augug were, und bag ber feind fur Schweinfurt gefturmet, ben fturm und viel guter leut verloren, berhalben ju Coburg, wie er burchgezogen, und fonft allenthalben, wo man nit aut pfeffifch war, ein groß froloden gewesen. Diese nacht tam ein bot von Coburg, bracht meines anebigen beren ichreiben. G. furitlichen anaben eigene banbichrift; murbe ben fnechten fontage frue por ber predigt in ber commis verlefen.

Sontags vocem jucunditatis, ben 29. aprilis frue, als ber tag anbrach, thet ber feind aus bem buch einen schnes burch ben kuchenschlat burchaus, Wontags post vocem jucunditatis, den 30. aprilis tummelten tich estiche reuter mit sieden pserden uf den wiesen; man schoß gu ihnen, tras aber nichts. Sie hetten ein brumeter mit sich, den siesen sie folgen und ritten ires wegs. Bald darnach tam wieder einer in die schang gerent, da sies man den narren, so man darans gerichtet, abgeben, der tras wos die mandet ihnen restsich abgeben.

Dienstage, am tag Philippi et Jacobi, ben 1, may umb 10 ubr por mittag brennet es im blochbaus por bem buchleger, murd aber wieder gedempft. Man ichog von ber boben paften jum feuer; bergleichen verplatten fie biefen tag viel unnutes pulvers und rudten bas ein groß ftud wieber aus bem blochbans. Rach mittag tamen Die ausgeschoffenen fnecht, aus jeder rott einer, unter beden fendlein aufamen in ber rathe ftuben, forberten ben caftner, rentmeifter und bauspoat ju fich bielten inen fur, wie die fag an fie gelangt, als folt ein ichang im baus permauert fein : erinnerten fie bermegen ernftlich, bag jie auf ir and und feelen feligfeit, ob fie miffens barumb betten, folden ichat und was fonft an parichaft und proviant porhanden were, offenbarn und anzeigen wolten. Und ale fie von ihnen geburlichen bericht angehort und befunden, daß es mit dem vermauerten ichat grillen weren, wurden fie ju rath, ben vorrath an getraid und auberm propiant folgendes tags zu befichtigen und zu uberichlagen und wiederumben ammiffaten gu meinem gnedigen bern abgufenben, grundlich zu erfunden, mas fich bei G. f. an, ber pertroften entfatung balben nochmals zu verfeben, bamit und barnach fie fich endlich zu richten und in bie fach mit autem bedacht und rath zu ichiden muften. Uf ben abend wurd ein fnecht uf ber boben paften erichoffen; man icon aber ein narrenfngel burche blochwert an ber bruden. Diefe nacht brachten fie noch ein blochhaus por bem buch bei bem fteinbruch auf1) und fureten ein ftud barein-

<sup>1)</sup> errichteten.

<sup>1)</sup> Båderei.

ben andern fur die franken nach geburlicher gleichmessigsteit und nur sur die, so zur besahung gehörig, bebalten und ausgestheitet werden solte. Man steitet ihnen auch alles gewung aus. Eten diesen besen die wurden brief gesunden, die unter andern ungereimbten findischen grillen auch diese in sich sielten, als solte bergag heinrich vom Braunschweig meinen andebane berrn an der Eld zeischagen sohen.

Donnerstage post vocem jucunditatis, am tag ber bimelfahrt Chrifti, ben 3. man mar ber ausichuft von fnechten wieber beifammen in ber rathe ftuben. Da verlas man ihnen bas ichreiben, welches Being ber bot von Coburg biefe nacht bracht batte, inhaltenb bie urfachen, fo meinen gnebigen beren mit bem angug fo lang ju bergieben verhindert, mit vermelbung, bag G. f. g. nunmehro mit bem baufen in anzug gerathen : barauf bie fnecht bewilligten, bis uf ben 19. man gebult zu haben. Diefen tag nach mittag mar ein geschren unter ben fnechten, biemeil ber bot felb britt bereiner gelaffen, es wurde ber von Lucham und andern abelsversonen villeicht ir parfchaft, gefchmeib und anbers, mas fie fortbringen fonten, burch biefelben binaus floben.1) Liefen bermegen etliche fnecht gufammen, waren einstheils willens, alle fieften im baus ju eroffnen und was fie funden in ein gewelb ober fouft verwart gemach ju thun und ju verwahren; aber fie murben burch etliche bevelcholeut geftillet, und Die amen jungen Ortel, fo mit bem poten berein fommen, legt man uf ben abend in bie hutel. 2)

Freitags den 4. man name man fur, das wosser auf die rotten ausguttgelien, es wolt ader wegen bes gedrangs nit angeben, doch giene so odenktigen den gwerden den gere den gewer damit zu. Burd and verordenet, daß welcher fnecht sein weit oder jungen an Mayn nach wasser schied, der fnecht seine wehr mitgeben und acht auf sie haben, daß sie sind sich mutwillig verliesen und gedangen wurden. And mittag zundeten die seind ir alt leger im buch an, dan sie waren mit dem leger hereiner nach den bschösbeutern gerucket, da das geschup stunde. Diese nach ist Utden von "Leinden, welcher den, der mit dem Ruger hereiner wach den bschöspeutern gerucket, da das geschup stunde. Diese nach ist Utden von "Leinden, welcher den, der nach gescher den, den von Lusdaw amissammen zu meinem gnedigen hern abgesetziget, mit einem poten von Codurg ansommen, der muske sich auf volgenden tag in der commiss vor die knocht stellen. Und wiewel sie worden eines sanaen

<sup>1)</sup> flüchten. 9) bermuthlich eine Dertlichfeit auf ber Blaffenburg.

aussenklichens ein unwissen ihm gesässet, wurd er doch uf innbitt und entschuldigung au gnaden wieder angenommen. Dies nacht brachten die seind etsiche schamzlord in das blochwert bei der brucken und fulleren bieselben aus, zogen auch unsern lausgraden au etlichen orten und bieden etsiche deum ab.

Soutage eçaubi den 6. man jufprung!) der narr, des man fid ang beforgt better, und man rudet affidol die machtigal, bie urchen der schmitten bei dem norstauf stunde, an seine statt. Es geichabe auch diesen schwieden den meines gurchigen dern gemach, oder der schler, obwol die fungel durchaus gieng, siel nicht, bett sousen bern brunnen mögen fadden sinn. Diese nacht sem klaus Bades ruider, den furtien zu Brandensurg schreiben an unsere triegsleut, darinnen Schmift, gaaden sie vermachtet, seit zu die des wurde den functien moutags frane in der großen hossischen unter der leich bei ein die nachten moutags frane in der großen hossischen vertieben. Die seind siengen diese statt da an, das tada ul dem schiefertspurn mit dem geschus vor dem das sieserie.

Tienftags post eganbi, ben 8. mai theten sie aus den studen or dem duchleger, so sie die sie tag nder den steinbruch gusammen gerucket, etsiche schaft and den und den unter der Eller. Diese nacht sam heind der des den sie den den den den der poten vom Schweimfurt, drachten meines gwedigen been schreiben poten vom Schweimfurt, drachten den gwedigen beer sie den den der ben funckten steue in der großen hossituden verlesen; die waren dorauf getroft und vieder wol gurireden. Und machten sich nach mittag ir vier in den alten Mann, warteten des gindes, od sie ein beut erlangen mödten, welches ihnen auch gerieth. Den es giengen der seind sum mit einander aus der stodt und den Murcheder seer, siefen berust,

<sup>1)</sup> geriprang.

Den 9, map wurd Christoph Butner unter einem baum im obsarten liegend bei dem linken ohr durch den topi geschossen aus meines gnedigen hern muhl, da dan etgliche schuben aus der stadt lagen und diesen gangen tag viel geplet trieben. Diesen abend und nacht thet es einen gnedigen, fruchtbarn regen, dan es war sehr durr und der Mahn klein.

Freitags ben 11. may legt man eine tagword aufen neben ber dieferthurn, die solt achtung haben, damit sich huren und buben, wan sie nach waster giengen, nicht zu weit verdausen und von den seinden gesangen werden möchten. Und wurd derestlehen Inecht einem teinem den peschgaden aus dem hugd besein ersten tag erschoffen. Die im Burbacher leger sielten diesen sog gemein, schrien gelt; man thet estliche sich glauch zu siehen. Wam schuß inen us den abend zwen Inecht into bei der wie den biochwert mit doppessachen dem siehen derhern. Und beschwarde der versich siehen s

In der heiligen pfingstnacht hielten die feind aber ein groß gesichren am schloßberg und fingen an zu graben in der wiesen obershalb der bruden.

Um heiligen pfingstage, den 13. man schlug ein stuck von einer blepenen falconeutugel einen jungen in ein scheukel bei dem bollwert, da man in graben gehet.

<sup>1)</sup> Blattlaufe.

<sup>3)</sup> Abenbregen.

Am pfengstmontag frue, ben 14. may sam der von Psauen ins leger, und das die verpreigt schuffen se aus dem buscheger unfeter jungen einem neben dem schieferthurn am berg ans einem keinen studleit ein arm ab, und waren den tag selfe kustig zu schieffen, trosse ods runde thurstein ettis mad. Nach mittag und 3 uhr it junter Hans Friederich vom Brand, wecksie den 21. aprilis in rechten schness zeiche den den den den den den den den der der schiefe zeschofen worden, in auf werchieben.

Mittwochs nach pfinglien, den 16. may fingen unfere schuesel intelle landbinechts weiß, gehöret ins leger bei der talten marter; die sagt viel, das den unsern trösslich war. Texgleichen singen sie uf den abend einen von Mundberg mit name Joachim Spirele samt intelle meiter weißbergrin, das wer sein todere, die lies man noch vor nachts hinaus, aber den von bei bei unsern und von en der bei unsern und wol. Diese und die von dacht bie unsern auch wol. Diese und die der nacht furen die sein son tot wielen, woren aber gang sill, und zeigt der gesangene na, daß dem landvolf allenthalben auferteat, und der Mondbie der gesangen na, daß dem landvolf allenthalben auferteat, und der Mondbie der Rein kelfen abuarobet.

Tounerstag den 17. man singen unsere tnecht an, ein neue schanz am untern rundel zu machen, und siefen sich die freien bach eten? abernads is die nacht mit einem zaundrecherischen geschrech umb den schiefertsurn horen; brachten und damit umb fraut und soft, den

<sup>1)</sup> nordi. von Kulmbach. | 1) hache junger, tollfühner Menich.

man sauf din soft zu ihnen, sonders zweisel nicht ohne schoden, dan die gefangenen sagten, daß ir unsengt mi ein nacht also erschoffen fluchs todt blieben und Christoph Staad, welcher Beter von der Leips haubtmanischt bekommen, tödslich im ruden vom hagelgeschoß beschedigt were worden.

Cambitag nach pfingften, ben 19. man bielten fie frue in ber ftadt abermale gemein, und umb ben mittag fielen fie aus ber ftadt und aus bem leger bei ber falten marter mit grofen baufen in ber biichofischen borfer, fingen an zu blundern. Wir faben umb Weisman ein groß feuer aufgeben, ban fie, nachdem fich bas arme bauersvolt gur wehr gestellt, ein borf angestedt. Unter bes fielen unfere fnecht hinunter, versuchten, ob fie iemand faugen tonten, von bem man mas erfahren tonte, und friegten auch einen; aber ale er fich wieder in die flucht begeben wolt, ichlngen fie ihn tobt. Es murd auch unfer fnecht einer. Beter von Burg genant, burch ein icheufel geschoffen. Der Dann mar biefen tag febr trub. Bir gaben unfern fnechten biefes taas abermals gewurz aus, auch einem ieben 3 binnb fees, item gemues, tochet,1) arbeis2) und gerften. Auf ben abend umb 4 uhr brachten die feind noch 6 ftud buchsen, rudten fie binter ben berg im siechgrund. Und uf ben tag find wir wieder 26 wochen belegert mit ben acht tagen, fo ber bergog von Braunichweig vor ber stadt gelegen, von dem 18, novembris bis uf den 19, man. Uf die nacht machten die feind abermale unruige foof mit irem icheferischen pleden 8) und fchreven und zogen une die neuen fchang unter bem rundel wieder ein; legten auch abermals einen brief an berg, ber mit

<sup>&#</sup>x27;) jum Rochen bestimmt.

<sup>&</sup>quot;) Erbfen.

<sup>&</sup>quot;) Bloden wie bie Schafe,

lugen und prillen wol gespickt war: wie berzog heinrich von Brauuichweig meinen gnedigen bern ben marggrafen im sand Dechelburg geschlagen und im alle musterplets. Derftoret.

Sontags trinitatis, den 20. man liefen die feind vieder uf ben blunder. 3) Und biefe nacht tam heing der bot von Coburg, bracht meines gnedigen bern schreiben, das dan des morgens frue am montag den 21. man ben finchten in der grofen hosstuden verlesen vourb, daraus sie gertreft und volgufrieden.

Und biefen tag, montage nach trinitatie, ben 21. man machten unfere fnecht bie neuen ichang unter bem runbel wieber fertig. Baren bes porhabens, fo die feind des nachts wieder wie auvor fich unterfteben murben, Die ichaus einzuebenen, baf fie in 200 ftart, welche ban bargu gemuftert und alle weisse bembten angelegt, bamit fie einanber bei ber nacht fennen möchten, binaus fallen und bem Turfen 5) ein bantet icheufen und inen ichrepeus noth machen wolten; aber fie waren uf dismal nicht luftig und betten vor geltschreien nicht ber weil. Uf biefe nacht tamen unfere amiffaten, fo ben 2. man zu meinem anedigen hern abgefertiget, unverbindert und gludlich von G. f. g. (gott fen lob und baut!) wieder ju uns berein und brachten uns biefe tröftliche zeitung, bag G. f. g. nunmehr und in turg gu unferer entfabung greifen und biefelbe mit bulf gottes bes allmechtigen einmal endlich ins werf richten wolten, wie ban foldes und ander inhalt S. f. g. eigen handfdrift bem friegevolf binftage frue in ber grofen hofftuben perlefen murbe. Darneben Die amiffaten auch iren mundlichen bericht theten: bas mare (verftebe bie amiffaten) Bhilipps Geibel von Gerau, fonft Braffer genant, und Stephan R. Gie zeigten auch an, bag ber von Blauen gewies tobt fein folte.4) Diefen bienftag ben 22. man ichuffen bie unfern febr mit boppelbaden aus ber neuen ichaus in bie ftabt. Und bas theten fie barumb, baf fie bie feind wieder beran loden wolten. Und nachdem fich einer mit einem fenlein ufm turm neben bem pfortlein in ber ftabt feben lies, thet man einen fcug aus ber nachtigal burch ben thurn; barauf er mit bem fendlein fich bes orts nit lang mehr faumet. Und ward ein groß

<sup>3)</sup> Blat, wo die geworbenen Kriegsfnechte gemußtert und bezahlt werden.
3) Blünderung.

<sup>\*)</sup> hier im fpottischen Sinn gemeint.

<sup>&#</sup>x27;) Burggraf heinrich V. Reuß von Plauen ftarb zu Stadtsteinach am 19. Mai 1554.

augefauf noch dem thurn, dann mon hieft ein moch derinnen, berwegen es ohne schaden nicht wol hat abgehen mögen. Nach mittag war der ausschusel von Inechten wieder bestammen in der cätse
stußen. Schalbes den nicht wol hert aus schrieben, daß sie dos
sons noch neunschen tag dwon date an dem sieht hurchten wotten,
mit bitt, daß S. s. g. sie in solcher zeit zu irer entsahung entweder
durch annehmung des angebotenen vertrags doer in andere wei sieburch annehmung des angebotenen vertrags doer in andere wei sieten aber nicht durchtommen, stiessen sie ein woch, machten besterciest
ein her! hert sie zu, der ein jede part ires wogs, die vom der
wach nach dem leger und unsere poten nach dem schoe, daß es also
ohne blutwergiesen abgierug; doch mugen eins theils die meuster in der
sintiers) zerfalen haben.

Mittwoche nach trinitatie, ben 23. man uberichlug man bas getraidig, fo die leut uberall herauf geflohet hetten; man funde in Die geben fummera. Diefe nacht fturb Matthes von Altenburg, bes proposen hanbtman Beit Mullers ichreiber; murbe auf ben polgenben morgen, am tag corporis Christi, ben 24. man in bosagrten begraben. Diefe tag fieng man an ju grafen fur bie pierd in ber rofmubl. In Diefer nacht tamen unfere poten (aott lob!) ficher und alndlich wieder bingus. Man liefe umb beforge millen, baf fie nit abermale angetaftet wurden, mehr ben hundert hadenschuten in weisen bembtern mit hinaus; beren murben bie pflugamfeln,2) fo abermals unterm fchieferthurn ir beuerisch geschren betten, nicht gewahr. Die seind liesen biefen tag fluche arbeiten in bem neuen graben und uf ben wiefen, ben Main ires beduntens abgufabren. 3) Und wiewol man einen naben ichuft zu ihnen bette, wolte boch unfer oberfter bie armem leut, io darzu gezwungen, nicht beichedigen laffen, dan wir nicht erachten tonten, bak fie une ichaben und abbruch bamit thun möchten.

Freitags den 25. man, am tag Urbani muste sich das rnnde thurnlein abermals viel leiden; trasens etliche schuß, kontens doch nicht sellen.

Sambstag ben 26. man verneuerten fie die alten ichaus, darinnen bie Rurnberger in der ersten belagerung bes vergangenen sommers, auch die da der herzog von Braunschweig im winter fein geschut,

<sup>&#</sup>x27;) Finfterniß.

<sup>9)</sup> abgraben, ableiten.

als er die ftabt Eulmbach jum fturm beichoffen, gehabt baben. Uf ben abend fiengen unfere fnecht zwen landefnechtsjungen, Die fagten, baß noch 2 ftud gefchut ben feinden fommen folten; aleban und wan man inen fraut und loth, baran es auch mangelt, mitschidete, wolten fie anfaben ju ichieffen, ftunben aber gleichwol groß in beforg, bag fie nit etwan vom margarafen uberrafcht mochten werben; und wan bie fnecht bezalt weren, wurden fie nicht lang fur uns liegent bleiben. In Diefer nacht fam wieber ein bot von Coburg, Dlichel Bed, bracht ichreiben pon meinem anebigen berrn : bas murbe am fontag frue ben 27. man ben fnechten in ber grofen hofftuben verlejen. Darauf fie nach mittag wieder zusammen tamen, alba bie autwort, fo fie meinem quebigen bern wieder theten, vor meniglich verlefen wurde, auch barben wieber vier amiffaten ju G. f. g. abfertigten, under jedem fendlein amen, nemblich unter haubtman Materns feudlein Baftian von Frantfurt und Thomas von Marienberg, unter Buftens fendlein Jobit Rrug und Stephan Beinbardt. Dieje begleitet man fambt bem poten mit etlichen badenschuten, aber in weissen bembtern. Und wurde ibr abermals von ben feinden niemand gewahr. Und biefe nacht thet es einen falten regen

Montage ben 28. man frue schneiet es von freien ftuden.

Donnerstag den 31. man schossen sie aus dem blochwert unserer tnecht einen, mit namen Matthes von Jena, haubtman Jeronimi Bustens schusen, nicht weit von dem thor einen zues ab.

Sambstag den 2. juny sieugen sie frine uf dem buch an, an die pastery zu schriefen; schlug ein stud von einer blevenen salcomentungel einem trecht, Bestla Weber genannt, ein bein entzwer, theten auch ettliche schus durch zu stellt der den ber hantlickenmeren.

Den andern sontag nach trinitatis, den 3. juny waren unsere tuecht wieder in der grosen hosstuden bevsammen frue vor der predigt. Da verlas man inen meines gnedigen bern schreiben, welches die

<sup>1)</sup> gang unbeutlicher Tert.

amissaten, so biese nacht mit heingen bem poten wiebertommen von S. f. g. sambt ben uberschieften 3000 sonneneronen,1) mitbracht.

Montag ben 4. juny wurd uns ein fnecht uf der langen mauern ans dem runden thurusein erschossen, Clotherius von Braunschweig; er fiel ruckling in tiefen graden.

Eienstags ben 5. jumy theitet man die 3000 sonnenconen ben einem in der großen hösstimten aus; wurden einem 41/2 cronen. Und man sunde unter beiden senden sessen und 14 gemusterte jungen. Und worren dagumastu unter beden sende in uber die 70 frante tnecht, beren gad man eim einst aggs ein quertsten weins. Die seind in der stadt moren biesen dag weind mit den senden bei jammen, schrien gest. Wan schus im den mitten ga, als sie zum ersten ab der einander worren, mit der nachtigal unter sie, dersolden sie aus der einen der worren, mit der nachtigal unter sie, dersolden sie aus fen aben ihren ben stadtgraden hinter bes Alkedsschmieds daus zusammen lusen.

Den 6. junn, mittwoche post Erasmi.

Annus exactis completur mensibus orbis Hocque die magnum sol circum volvitur annum.

Sexta mensis juunii anni superioris 1553 rediit huc e Pabenberga princeps noster Albertus junior marchio Brandenburgensis et postero statim die Saxoniam petens abducens secum Gallum captivum (bergog Amulium), beš bergogen von @wiele bruber.

Den uf den volgenden freytag morgens den 8. junt jagen dere jundein aus demielben leger und eines ans der Burbach ab nach Lichtenfels; den volgten derer haufen reuter nach. Die unsfern fiengen fiber in der wolfsted einen frecht, einen jungen und zwen dauertie zeigten an, daß braufen bie san vere, fie wolten meinem gnebigen

<sup>&#</sup>x27;) ecu du soleil, alte frangofifche Silbermunge = 60 Gole ober 1 Thaler.

bern unter augen gieben und verhindern, daß er uns nicht entiesen fonte. Das schrien auch die seind selbst beraufer. Ut den abend schaffen sie den schlot ob der schneidered darnieder, sureten die nacht bolg und bretter uf die wiesen zu einer brucken uber den Wann, daruber sie durch; einen neuen saufgraden zu denen ins buch sommen sonten. Die sureten auch diese nacht das geschus bew dem seger unter der sollten marter in die soll. Diese nacht regnet es und war ui den saa ein statter wind.

Sambftag, ben nechften post Medardi, ben 9, junn gogen bie bei ber falten marter binuber zu benen in ber Burbach. Wir gaben biefen tag ben fnechten gemues und fees aus ber commife, fur bie franten ein halb quartlein weins. Nach mittag begaben fich unfere fnecht etliche binaus, maren willens, die wach in der ziegelhutten gu uberraschen: bieweil man ir aber zu bald innen murbe, versuchten fie ir beil ferner, jogen in ben reuten nach bem neuen ichanggraben unter bem buch. Alba wurben fie einer wach gewahr, bie uberfielen fie, schoffen einen tobt, bren gaben verfengelt uber bie buchwiesen burch ben Dain. Und bieweil bas gemiffer biefen tag zimlich gewachsen, ertrunt ber eine, bie ubrigen fechse subreten unfere fnecht gefangen bereiner uis bans, bag pon ber gangen rott nur zwen unbeichebigt und ungefangen bavon tamen. Auf Die nacht fielen unfere fnecht etliche wieber binaus, beneu ftieffen bie zwen poten von Cobura auf, uf welche, weil fie fich einander bei nacht fo balt nicht fenneten. ein ichug geschabe, bamit fich bie unfern vermelbeten und mit ben poten wieber herein jogen. Und brachten bie poten fchreiben von meinem gnedigen berrn, bag G. f. g. mit irem friegevolf am negftverschienen bonnerstag ben 7. junn von Ilmenam aus in ben angug gerathen und ben topf nach Schweinfurt ftredten, verhoffent mit gottlicher bulf ben pfaffen bermaffen bafenfues ju machen, baf mir in furs unferer geft entledigt und G. f. g. mit bem geschut und fnechten in wenig tagen bei uns antommen wolten. Soldies murbe ben fnechten fontags frue ben 10. jung in ber grofen hofftuben verlefen. Die feind gebachten ben bobn mit ber abgefangenen mach ju rechen, ichuffen bald, wie bie predigt aus war, in fuchenichlot und fteubeten uns in die fuppen.

Montags post Onophry, den 11. jung ift meister Andres Pegniger, der alt puchsenmeister, in gott verschieden. Die sonn war uf den abend im niedergang gang blutsarb; sagten etliche, man hette bie vergangene nacht ein blutig zeichen wie ein schwert in Frankenland am himel gesehen.

Dienstag ben 12. jung uberrascheten unsere frecht die feind aus ber stadt, als sie frue auf die wach zogen, schussen ir vier tobt, trungen hinnach bis aus stadthor.

Dounerstags ben 14. juny, am abend Biti sertigten die unsern wöcher andere zwen nach Coburg ab, zu erkundigen, wie es mit meinem gnedigen heren stunde, dan vir betten nur noch acht tag brod. Die samen in der sambstagsnacht wieder, zeigten an, daß mein gnediger here ein niedersag getsban.!) Diese nacht stiengen die seine die dam die nie daum unter dem schierbern, nach besigd des angesengetne zietels hans Schubart genant. Die ursach seines dods die geber der einesen, der seine lagen der angugunden. Er gesporet aber nicht uls haus, die unsern wische aus die unsern wirdte aus der nicht von der eine fande.

Freitags ben 15. juny, an J. Beits tag fielten die Inecht uf anlangen des obersten gemein in der grofen hosstuden, machten einen ausschusse, den lacken, ob wir nicht entlest werben sonten, nie eine suriorg nachzudensen, wie alsdan mit rath zu handen sein wolte. Uf den abend zwischen 4 und 5 uhr suf ein wolter siehe wooden den fein wolte. Die hor nachen zwischen 4 und 5 uhr suf ein wolter nicht von den seine den ferdener zu den städeln bei der steinern brucken, tried viel unfugs mit ichreuen und ichmehen; der wurd mit einem doppeshaden aus des houbtmans Waterus solament todt gedfolser.

Den 17. juny wurd ein fincht uf der tagwach in reuten siniter ein schloß erschöffen, hand von Waimar genamt. Unfere sührer waren ellicher gefangenen salten braufen wer dem buchleger: den zeigten die seine an, daß mein guediger berr der marggraf bei Ribing geschlogen sein folgte; stehen auch umb 10 hone freudenschlossen.

<sup>1)</sup> bei Schwarzach. Boiat, Albr. Alcib. II. 206-7.

Mittwochs den 20. juny fingen die Rurnberger an, grose steinern fugel aus potern<sup>1</sup>) oder morfern beraufer aus dem plarthof ins schos zu werfen: darunter zum lehten eine feuerfugel, die sie dep dem geughaus nieder, ging auf, wurd aber sobald erlesch. Die tonigischen im buckleger gogen wieder seraufer zum gesprech, derwegen das schiessen und feuerwerfen alsbald abgeschafft und nach gehaltenem gesprech ein killstand gemacht.

Miss ind uf den freitag den 22. jum des 1554. jahrs unfere necht mit zweien ausgeregten sliegenden senden aus dem haus Blassen burg gezogen bis zu der steinenen bruden. Da haben sie ein rieng geschälbsigen, der oberst ihnen abgedantt, darauf die sendein abgerissen und dem mangaarden dere monal tang zu dienen verschweren mussen.

und bem marggrafen dreit monat lang zu dienen verlchweren mussen.
Den 6. july, am tag Risiani hat man das leger hinter der stadt abgebrennet.

Den 22. july, sontags post Alexii, uf den abend, gleich wie die sonn untergieng, haben wir Blassenburg und sonst noch ein große veste am himel gesehen.

Mittwochs ben 25. july, am tag Jacobi, zwischen 2 und 3 uhr nach mittag wurf ber groß ungestumme wind, so etsiche tag gewehret, das tach von bem zerschossenen runden thurnsein herunter in hos von ben kelter, schaug mir das tach ob meiner stiegen sur ber capellstuben gar glatt hinveg; wurd aber (gott sob!) niemand beschedigt.

Sontags post Jacobi, ben 29. july bin ich im namen gottes mit weib und tind von Blaffenburg friedlich und sicher (barfur gott lob und bant gefagt fet)! abgereiset.

<sup>1)</sup> Böllern.

#### Entmbach ausgebrandt.

Anno 1553, fontage nach Ratharinge, ben 26. novembrie, am tag Cunrabi, ale ber feind zu morgene wieber anfieng bie ftabt an beschieffen, molten fich die reuter nimmer brinnen magen, und eileten bie fnecht und bas arm burgerevolf mit weib und find bem baus Blaffenburg gu, liefen alles fteben und liegen. Da fielen etliche fchuten vom haus in die obe, verlaffene ftabt und gundeten fie an. Mle foldes ber feind gewahr murbe, bag iberman aus ber ftabt flohe und bas feuer aufgieng, fielen fie binein, blunderten mas fie por bem feuer erlangen tonten, und blieb ein grofer porrath pon propiant an ipeis und trant in ber ftabt. Und mas in ber erften brunft in Culmbach beftunde, bas gundet ber feind bie andern gwen tag, montags und bienftage vollend an, und wurd bie arme ftabt in breien taa jemmerlich verbrent und in die afchen gelegt, bag nicht ein fcmeinftall bestanden were. Und bat bas arm burgersvolf im winter und am fabbat aus ber ftabt flieben muffen, und ift gar webe gefcheben ben ichwangern und feugenden, ben grmen wochnerin und fraufen leuten, ban man ubel mit ineu umbgangen. Sat ir einstheils in findenöthen mit gewalt und gang thrannifcher, unmenschlicher weis aus ben gewelblein und armen buttlein geftoffen, inen fpeis und trant und alles, mas fie gehabt, genommen, die butten uber inen unangesehen ires erbermlichen bittens und flebens angezundet. Darque ban erfolget, baf man barnach bin und ber in ben fellern, gewelblein umb ben hofgarten und ichlogberg viel menichen, bie ba erfroren und hungers geftorben, die mutter ben ben findern unbearaben tobt fimben bat.

### Die pfarrflirden zu s. Feter ausgebrent und das gewelb nider gefallen.

 stunde, ist es mitsambt den steinern pseisern (welches wunderbarlich und erschrecklich anzusehen ist) umb purisicationis Mariae des 1555. jahrs zu grund niederzesallen.

### Blaffenburg Belegert.

Alls die arme stadt Cultubach ass sie je jemmerlich ausgebrandt und in ein assen gelegt war, zog der von Braunschweig sambstags nach Andrea, den 2. decembris mit seinem kriegswosst wieder ad. Die andern haufen, so sich teglich sterkten, blieden jur ums siegen und schingen sehrigd wir leger ums Blassenburg: dos eine sinder der kontente der der interferenden sieden marter od dem siechgrunde, das ander in der verbreuten stadt Cultubach, das dritte im buch hinter dem sichsprunde ber untern Burbach.

#### Blaffenburg anfgeben.

# Burger von Gulmbach find lang im elend mit weiß und Rind umbgezogen.

Und dieweil sich die belagerung des hauses Blassenburg so lang verzog, kunten die armen burger zu bem iren in solcher zeit nicht

<sup>1)</sup> Schlemmers, Geichichte ber Belagerung von Sof i. 3. 1563, gebr. in "hobensoff, Forichungen" III. 1-128.

wiber fommen oder bauen. Zogen also im elend umb als arme, verberbte leut, hielten sich ihr volt in der Pssah in wah zu Coburg auf, da inen viel gutt erzeigt ist worden. Aber es kam ist der het falle theil saum wieder, dan sie im elend hin und her gerstreuet worden und gestroben und also mehr dan die best undbommen und aussen

Şerr Zobann Gd., piarer şu Gulmbad, ift benneritag post jubica, ben 15. martii, ni ben abend des 54. jahrs mit meid und find von Belaifenburg nach Geburg gegagen, aber unterwegen von der ieinden gelangen, gefumdert und bart gefälagen vorben (wie aus einem figreiben, je er ut supra 6.1 32 am mid gethun, şu jeben) und zu Coburg in gott feliglich verfögieden den 4. may anno 1554. Diefer gottfelig, afte, fromme senior ift su Gulmbadd, in feinem lieben darefand, were bis 30 jahr piarer generet und, mie oben gemelte, den 4. may anno 1554 şu Goburg in gott verfögieden in doctoris Maximiliani Worleins behaufung Der fich fein und aller arme exulum aus dirifiltider lieb treulich und berglich bat angenommen.

## Sterben ju Gulmbach nach bem frieg.

Als nun biejenigen, so uberblieben waren, sich wiber jusammen mirben, wolten als arme, verderbte seut in ben verbenden stumpsen wieber bauen und annissen, and burch gottes verspengnus ein so graufam sterben unter sie, baß in ber stadt und uf bem sand gar went auch elber sie so.

Und nachem ichs ufs fleisigit ertumbigt und gerechnet, hab ich bestunden, daß nach ben vererbetlichen und ichterellichen tiegeleuten zu Gulmbach in der stadt und vorstäden nicht mehr dam 75 pahr zusammengeboriger echetent uberblieden, deren vor dem frieg beg 500 pahr geweigen sind.

#### 3m ferben fein priefter ju Gulmbach.

Es ift auch in biesem grausamen sterben kein prister zu Eusmbach gewesen, dan, wie obgemeldt, der ehrwirdig, gottselig, fromme, alte senior zu Coburg in gott verschieden.

<sup>1)</sup> Oberpfalg.

Desgleichen ift auch berr Johann Steinmets, fonft Deifner genannt, ein feiner, alter, eisgrauer man, welcher auch ein lange zeit ju Culmbach caplan gewesen, ju Barfborf1) in ber muhl verfchieben.

Berr Bolfgang Ruprecht, fuperintenbens, und mit ime berr Georg Bauman, bigcon von Culmbach, find ju Schweinfurt in ber befatung und bei ber nieberlag bei ftabt Schwarzach gemefen, aber aott lob! beibe mit bem leben babon fommen und iren enthalt 2) anberer ort gefucht und angeftellt.

3ch Georgius Thiel, gewesener hofprediger in der belagerung Blaffenburg, bin nach aufgebung bes haufes von ber ftabt Culmbach jum pfarer berufen worben. Dieweil mir aber bas leben von bem ambt au Langfheim") nicht bat wollen gelieben werben, mufte ich mit meinem armen weib und findern auch bavon gieben und bielte mich obne binft uf ber Blatten 4) ben meiner und meines weibs freundschaft bis umb lichtmes bes 55. jahre auf. Da bin ich auf driftlichen, bruberlichen rath und verfchreibung bern Wolfgangi Ruperti wieber anhero tommen und ben 22. januarii von eim erbarn rath und gemein zu Eulmbach zum pfarrer auf- und angenommen worben; hab aber bas pfarrfeben pon ben munchen zu Langtbeim nicht empfangen, fondern, meiner befoldung von einem erbarn rath gewertig, mich im namen bes allmechtigen wieder anhero begeben.

<sup>1)</sup> B .- N. Rulmbach.

bas Batrongt ber Rulmbacher Bfarrfirche guftanb.

<sup>9)</sup> Aufenthalt, Unterhalt. ") Cifterzienferflofter Lantheim, bem

<sup>&</sup>quot;) Blotten in Bohmen.

## Schreiben Markgraf Albrechts an die Besatzung auf ber Plassenburg.

1553, Dezember 6.

Rachbem wir von unferm oberften uf Blaffenburg, rath und lieben getreuen Joachim von Rebtwiß fchreiben befommen, wie verreterlich fich unfere fnecht und reuter in unfer ftabt Culmbach gehalten und biefelben ohne alle getrungene noth als feige ichelmen verlaffen und baraus gefloben, fo merben wir bericht, baf bie reuter und Erbard Roldiner mit feinen fnechten unfer ftabt Sof auch ohne alle getrungene noth, ba fie nit mehr ban gwen ober bren geschwaber reuter por ber ftabt gefeben, aufgeben und auch wie treulofe buben gehalten, und wir uns ju inen allen unfern fembtlichen gemachten und iren angesagten tramen, auch bem geschwornen aib nach, ben fie uf iren vorgehaltenen articulebrief gethun, folden treulofen abfals nicht verfeben: bemnach gelangt an euch alle unfer gnebiges begern und bevelch, ir wollet berfelben treulofen buben feinen, besaleichen auch bon ben burgern, bie wir gleichsfals von reutern und fnechten gu ichelmen machen wollen, ben euch uf unferm baus und veften Blaffenburg leiben noch bulben, fonbern fie in offnem rieng gu fchelmen machen, inmaffen wir inen albier auch gethun, und euch ale ehrliche friegeleut ir feig- und gagbeit bon une nicht laffen abbenbig machen und uf fonberlichen unfern zu euch allen anebigen habenben vertrauen nach, wie ehrlichen friegeleuten eignet und gebuhret, euch unfere veften Blaffenburg getreulichen bevolen fein laffen und euch barinnen veft, manlich und ehrlich erzeigen und halten und, ba iemand fur gebachte unfere veften tommen wirb, mit bemfelben fein fprach, wer ber fen, balten und biefelben zu ftund an wie manliche friegeleut abweifen und euch fonften, wie wir euch vertrauen, ale ehrliche friegeleut balten und erzeigen. Das wollen wir binwieber in allem auten erfennen

und bie geit unfere lebens in gnaden gebenten und nimmermehr in vergeffenheit ftellen, fonderlich bieweil andere in unfern befatungen an uns fo untreulichen gehandelt. Bu mas rum und ehrn, welches bas gröfte gut auf erben, es euch gereichen wird, ba ir unfere veften bis uf unfere entjatung, welche ir mol proviant halben bis uf oftern erhalten mugt, erhaltet, werbet ir gewies erfahren. Go wollen wir euch inmittels mit gelt nicht laffen, bemnach wir alle tag unferer bezahlung von ber tap, man, gewertig, auch albereit einen Frangofen albie ben uns baben, ber une bie einmalbunberttaufent cronen auf unfere gefangene uf lichtmes funftig ju erlegen auch erbeut. Go bitten wir nochmaln und ermahnen euch emres ichwerens, bag ihr unfer haus euch niemand abtaufen laffet und von gelts wegen fein boswichteftud thun wollet, inmaffen die heurigen an uns gethan haben. Und bebenft mas allen landofnechten fur ein geichren baraus ervolgen wird, ba fie bergleichen feige ftud in veftungen erzeigen folten, und bebenft ewer ehr und aid und ewer gewissen und thut an uns armen bern nicht also ichendliche ftud und verfaufet boch uns und unfere guter, welche wir allen landefnechten wol und gern gonnen, nicht alfo ichendlich unfern feinden. 3hr habt boch ein aut unterpfand und fovil barinnen, baß ihr euch und une baraus enthalten mochtet. Welches wir euch anebiger meinung nicht wollen perhalten und find euch allen und ieden infonberheit zu allen gnaben wol geneigt.

Datum in Unfer gnaden befahung Schweinfurt, ben 6. becember anno 1553.

# Friedrich Spel's Beschreibung der Belagerung von Banreuth im Jahre 1553.

Die nachitehend veröffentlichte Beidreibung ift einem Manuftleiur-Jammelbande bes Bereins für Geldichte und Alterthunstume inr
Derfranten in Bayreuth entnommen. Ueber ben Berfalfer ift uns
nur befannt, doß berfelbe Lebere an ber lateinlichen Echiele und
Eabsthieriber zu Bayneung genselen ist. Dodift machrichenlich dat er
bie von ihm befdriebene Belagerung felbft mit burdgemacht. Leiber
bringt untere Bevlage bie Gryfaßtung nicht gang zu finne; boch glaubten unt, do wenigftens die eigentliche Belagerungsgefühlter, vollflündig
mitgeffeilt ist, ben Stæfichen Bericht anch in feiner fragmenterlichen
Geftalt untern Lefern, als eine Gryfanzung ber in Jahrgang I und II
biefer Belifchit veröffentlichten Luellen zur älteren Gefchichte ber
Eabst Bayreuth, nicht voerunfglaten zu bürfende zu der

#### Aurhe verhaidhus, wie es fich in der belagerung der fladt Benreuth verlofen, ans Friederichen Apels, fladtschreibers, eigener hand, anno 1553.

Nadbem sich die stabt hof, so iss in das ander monat hartssich bedagert, dem feinde aus manget aller netwendiger predision den 28. septembrie engeben, b sit er? dach and einnetmung dersteligen, weit ihme unser unglich des serunens und meuteren halben, in teglich under dem siederen enstanden, durch den terunensen und deretselben und deretsperischen enstanden.

<sup>1)</sup> Hohenzoll, Forschungen III. 87. | 1) Seinrich V. Reuß von Plauen, ber Guber bes bunbftaubijden beeres.

provogen 1) Stefan R., welcher von feiner unehrlichen ichelmenftud wegen aus ben eifen,2) wie meniglich albie wiffent, entrunnen und fich jum feinde geschlagen mit bem anzeigen, wo er fich nur por biefe ftabt legen werbe, baf fie ibme uber bren tag nicht verfteben ) moege. fund gethan, perrudt und ben britten octobris mit ekliden ichmaber reutern, fenblein fnechten und giemblichem felbgefchut, auch gwolf großen ftuden por Baprreuth fommen.

Der geraifige zeug.4) welcher zu berennung ber ftabt umb ben mittag fich im feld feben laffen, hat erftlich nach bem commikviech,5) ber faft in bie britten ftunbe gewehret. Und nachbem bie unfern ju fraibig und ihren vortl algufehr begeben, feind fie von bem feinde umbringt und fambt bem haubtman Chriftofel Sturm, welchem im abwefen unfers oberften als einem leutenambt und verwalter bes gangen friegshandels bie fachen bevohlen, ber fich auch bagumal gu fites und gang blos bingus begeben, erobert und gefeuglich mit fich von une abgeführt worben.

Und miemol aber pon allen mehren bapfer under die reuter geichoffen, fo baben fie fich boch gang ungescheucht alleuthalben binber bie beufer und ftebel am nenen wege?) verborgen, bas lager mit ben roffen ihrem borti 8) nach barein ju fcblagen; welches ihnen bann geraten fein möcht, wo nicht unfere ichuten mit gewalt zum anbern mal hinaus gefallen, fie wieber aus bem portl getrieben, Die gebeube mit feuer angestedt und bis uf ben grund, wiewol nicht ohne grofen ber armen leut ichaben berab gebrent. Derwegen biefe feinde wieberumb nach ber hoehe am galgenberg 9) geeilet, bofelbften, als mitler geit bas fuesvolf und geschut auch antommen, ihr nachtleger ohne einige ichang hinder bem bemelten berge geschlagen. Der geraifige zeug aber ift uber ben Rotmain in die Sungenraith 10) und in die beuliegende borffein umbber ins lager verrudt.

<sup>&#</sup>x27;) ber mit ber Regimentopolizei Beauftraate.

<sup>&</sup>quot;) Gefängniß.

<sup>1)</sup> wiberfteben.

<sup>&#</sup>x27;) bie berittenen Griegefnechte. ") bas gur Berproviantirung ber

Bejagung bestimmte Bieb. ") hier find in ber Sanbichrift etwa

<sup>6</sup> Beilen Tert abgeriffen.

<sup>&#</sup>x27;) jegige Jagerftraße.

<sup>&</sup>quot;) Bortbeil.

<sup>\*)</sup> Richtstätte. Lage nicht mehr gu ermitteln. Gine Sentersaue exiftirt noch beute weftl. ber Stabt am finten Ufer bes Mains.

<sup>10)</sup> Sungenreuth im Lebenbuch Burggraf Johanns III. v. 3. 1398 genannt. Bent abgegangen.

#### Adi 1) den vierben octobris.

Bolgenbes tage, bieweil bas regiment und friegevolf, wie gemelt, feines baubte beraubet, ift Datthes von Coln ale ber eltefte für einen obriften erwält und perorbent. Und bagumal ein jebes fendlein feine embter befest und die rotten, welche burch die verlofene fnecht, fo für ihre befoldung pagparten 2) genommen, gertrennet, wieberumb verneuert und aang gemacht, auch aus jeglichem fehnlein fonberliche leufer geordnet. Demnach bat man abermals etliche schüten hinaus gelaffen, welche bie Altenftadt,3) uf bag bie reuter mit ihrem lager nicht barein verrucketen, abgebrant, bargn auch alle andere gebenbe umb bie ftabt, bie Morisboefe.4) ben rennweg.5) an welchem man beuer zeitlich im fummer bie beufer abgebedt und eingeriffen. weil ber feind zu Diftelbach,6) ein halbe meil von ber ftabt lag, auch Die ziegelgaffen?) mit allen icheuern ober ftebeln berabgefetet.

Biewol aber ber muelen ift perichant morben, so hat boch ber feinde die wehre und wasserschweln also gerriffen und abgegraben, daß bas muelwert gesteckt und feinen fortgang nicht bat haben mogen: berhalben ber muelzeng mit aller feiner gugehoerung abgehoben und in die ftadt, eine rofimueln bamit angurichten, gebracht morben.

Umb ben mittag baben bie feinde bren brummeter, bie ftabt angublafen und bem herrn von Blauen aufguforbern, beran geschicht, fambt einem verfiegleten brief, ben man allem friegevolt und bem gemeinen mann innerhalb ber ftabt folte fürtragen und verlefen und fie bann uf fold; ihr ichreiben wieder beantworten. Dan bat aber ibnen fold ichreiben nicht abnehmen, noch viel weniger ibrem ichimpflichen begeren nach die ftadt ufgeben wollen, fondern die brumeter mit ernstlichen und beftigen bedrobnugen nach gebranch ber friegslente hindan geweift. Man bat fich laffen bedunten, ihres ichreibens inhalt fen babin geftanben, baß fie gern ben fnechten, Die ftets gelt gefchrien, ein nafen gebrebet und uns aber ein menteren zu ungehen, bamit fie mit liften bie ftabt einnehmen und ben fnechten fur ibre besolbnug

<sup>1)</sup> abgefürzt für: ad diem.

<sup>&</sup>quot;) Baftport, Geleitebrief, Reifepafi.

<sup>1)</sup> fw. v. Baureuth.

<sup>4)</sup> fübl. ber Stabt.

<sup>&</sup>quot;) jenige Richard Bagner-Strafe.

<sup>&</sup>quot;) fm. b. Banreuth.

<sup>1)</sup> norbl. bom Rennweg.

abfaufen. Ift aber ihnen gottlob nicht geraten und fich bie friegsleute alle, fembtlich und fonderlich, flein und gros, fo ehrlich gehalten, daß fie gern und ohne alle beschwerd die mengel und penuriam gebulbet, obichon fein getrant, weber von bier noch wein, vorhanden gemefen, wie benn auch biefe tage uber uns fein getrant noch anders jugangen, bargu alles beb ben burgern ufgangen und fast jeberman, ausgenommen was irgend die baubtleute noch ein wenig im vorrath gehabt, fich bes flaren quelles bebelfen muffen.

#### Abi ben fünften octobris.

Donnerstag nach Michaelis bat ber feinbe frue gegen bem tage ein brucken uber ben roten Main in ber unbern ame1) unberhalb bes Wenbelhofs 2) gefchlagen, barüber ibnen proviand und allerlen victualien augeben fünnen. Bu mittag baben unfere baubtleute ein ichreiben ben einem brummelichleger ber abgefangenen fnecht balben binaus ins läger geschicht: ben bat ber obrift wollen benten laffen, weilen ibme unber bem gaul hinmeg geschoffen worben.

Begen ben abend feind unfere hadenichuben abermals binaus gefallen, Die Düridmit,3) Birten4) und mas noch für ubergebliebene heuslein in ben Moriphoefen beftanben, folgend herabgebrant, und als fich bes feinds badenichüten amifchen benen orten finden laffen, gimblich mit ihnen geschermubelt und berselben ben achtzehen gefangen mit herein in die ftabt gebracht; barunter allein Baulus ber trabant fünf gefangen, aber uf gleiche abwechflung b) gegen unfern gefangenen balb wiederumb benfelben abent binaus in ibr lager gelaffen. Bestbemelte gefangene haben nach aller erfundigung augezeigt, baß fie fechzeben fenblein und acht ichwaber renter ftart zu felbe liegen, barunter ber fonig 6) bren, Plauen eins, Rurmberg geben fambt ben bifchefifchen; und find morgens tags noch vier fendlein von Beisman und Kronach gewertig.

Diefen tag haben bie feinde viel ber armen verbrenuten leute eingraben guter aus ben fellern und gerten in ben porftabten graben.

<sup>1)</sup> mv. ber Stabt, am rechten Dainufer. 1) Benbelhofen, no. v. Banreuth.

<sup>1)</sup> ichliefit fich an ben Rennweg.

<sup>&#</sup>x27;) Birfen, fu, v. Banreuth.

<sup>6)</sup> Muswechelung.

<sup>&</sup>quot;) Ronig bon Bohmen als Bollftreder ber Reicheacht gegen Marfgraf

Albrecht.

#### Abi ben fediften octobris.

Frue bor mittage ift ein schwaber renter aus ber feinde lager gegen ber Bambergifchen ftraffen uber bie neugemachten bruden ben iett bemelten vier fendlein fnechten, fo uber nacht zu Miftelgap im borf mit grofer forcht und forg gelegen, entgegen gogen und biefelben fambt ber proviant, fo ihnen nachgefolgt, ins leger beglgibet.

3tem man hat auch biefen tag ben bem unbern thor,1) in bes Matthes von Coln und Cafpar Reflers quartiern, weil man fich eines lagers uf bem bergogberg2) besorget, die schindelbach abgestossen. Nach vefperzeit find unfere badenichuten wieber binaus gelaffen worben. aber nichts fonderlichs ichaffen fonnen.

Indes baben bie feinde einen brummelichleger mit funfen ber uufern gefangenen uf ein wiederstellen berein geschickt. Denfelbigen unfere baubtleut entaegen gangen und ein zettel von ihme einvfangen, barin achtundiechzia uniere fuechte perzeichnet, fo ben erften tag uf bem ichermutel guffen blieben weren, neben einem ichriftlichen permelben, baß fie feinen von ben unfern ohne rantion3) wolten ledig laffen.

Und wiewol fich unfer friegsvolf fonften ringe umbber mit brennen ziemblich wol beweift, bamit fie ja ben feind blenben und hindan ichenen möchten, fo haben fie boch bes pilgrambaufes 1) ben ber fteinern bruden b) verschonet; aber bie feinde haben, ungeachtet bag foldes in allen friegeleuften fein befrennng, auch bag bagumal viel armer leute und franter fnecht barin gelegen, es geblundert und abgebrennt. In berfelben nacht feind ber feinde verreter und hadenfcunten beran bis an bie ftabtgreben gelaufen, ju erfundichaften, wo man folde am fneglichften mochte abftuden,6) aber mit fchiefen von folder befichtigung wieber abgetrieben.

<sup>1)</sup> Stand am fubweftl. Enbe ber Stadt, nabe bem Spital.

<sup>\*)</sup> nweftl. v. Banreuth.

<sup>9)</sup> Lofegelb.

<sup>4)</sup> Bilgerhaus.

<sup>\*)</sup> Brude über ben roten Dain nordl, ber Stabt.

<sup>6)</sup> Undentlich. Ueberfteigen?

#### Abi ben fiebenben octobris.

3mm fruesten sein wir hierein gewar worden, daß der seind den felindard, i obersäuß des cassmers garten ein schang und auß der seinen saufgraden gegen der roten marter? und sondwissel ulgeworsen: derwegen man in der stadt alle schindelbach, so in handeman Gedragen Wickenans quartier, das ist von dem scholas an und bielelben revien herab, weil es gegen die schan utder, adsgeltossen und den gangen nachmittag gienoblich geschernigett.

Umb vesperzeit hat sich der seind hoeren lassen und estliche stüd eines geschüßtiges, down man ein treget in des ambischreibers behauftig in die breunubsechzig pfund, desgleichen eine im schos, weckte an commissenser ) einen großen stein herans gerissen, den vierzig pfund schwere, und boust noch an ehlichen orten mehr besunden, herein geben lassen.

Die gefangenen, so wieder herein fommen, haben augezigt, wie his sich ich der istirt vom Klauen des tags vernehmen lassen, er wollt das ede am schloße erstlich beschiesen: derschalben dieselben gangen nacht der chnur im schloß mit großer from und arbeit ausgeschautet hunder gedachte herr gleichwol eine erstlich zugen geschafte herr wom Planen allembalben die stadt undritten und des schlichten, selen den mit viel schieden, ausgewähren, er wollte wolf ho wiel in die hundsstadt verschießen, er fauste sieden eine nach verschießen, er fauste sieden verschießen, er nachte word wie den wie verschießen, er fauste sieden eine neue; darund mitte er uf andere woge gedensch, damit er die kleuptiessen zu geraus hungette.

In derfelben nacht fein zwo posten tommen, eine von Schweinsuch bie ander von unserm guedigen herrn, der den haubtleuten entlahung und hilf mit eigener hand zugeschrieben und alles triegswolf getroestet.

<sup>1)</sup> S. Leonhards-Rapelle; ftand am neuen Weg.

<sup>&</sup>quot;) Crucifig auf bem rothen Sugel.

<sup>&</sup>quot;) Canbhugel.

<sup>4)</sup> Borrathetammer.

<sup>&</sup>quot;) Schutt: fünftlicher Erbwall.

 <sup>6)</sup> noch.

<sup>1)</sup> Spottname.

# Abi sontag ben achten octobris, am sechften tag ber belagerung.

Min sontag fint der seind uber zwerchs am neuen wege ben Sinharde ein bälzwert ulgemacht, dogsfeldig mit erbericht bestätten wollen, damit er sicher darbinder ab und zweiten und sein schanz erweitern moegen, sich im aber nicht sortgeben wollen, denn am selbigen ort ein ziemblicher selds und bein erberich zu gewinnen gewesen.

Diefen vormitags hat man die oberheifer in des haubtman Bischemans quartier erst recht vertwistet und abgebrochen, damit man awischen denseldigen und der stadtmanern ein besteltigung gemacht. Derseinige, so unser provos, Jonas Buetenbender von Frankenberg, ein efstiebender friegsman, ist aussechen der steinern musel's von zweien des seinds rentern uberrascht worden und, ese dann man ihne entlegen sommen, juwen schrijken von Schieden. Ein ehrstlicher weise schrijken von Gollendachs sendlein gesegen, der die seinde von bemettem provosen, domit sie ihne nit blundern, abgetrieben, hat das kaptenben von dem absteidigen von provosen genommen und hernacher und solcher terw und ander siener ehrstlichen von dem absteidigen von dem schrijken von dem absteidigen von dem schrijken von dem absteidigen von dem schrijken dem schrijken von dem absteidigen von dem schrijken dem schrijken dem schrijken von dem absteidigen von dem schrijken dem

Erien tog ift auch ein freibiger? Doppelsoner, der Schwarzund genannt, durch ein ichentel gefchoffen werden. Sonit hat nan bielen tog nichts sondertichs von Inechten hinaus uf den scharmützel lassen wollen, damit nicht iegand dem seine dem genebungen hern schreiben verfundschaft möchte merben, dann es allen tomneisten under einem jeden sendlein zu troft sirgesselen worden ist. Ein armer mensch, der direchten kannant, behaft mit der

sallenden sucht, ist von einem des feinds hadenschüben ben dem brudershaus!) entseibt, geblundert und gunechst ins wasser geworsen worden. Diesen tag hat man wieder ein post nach Kulmbach abgesertiget;

Diefen tag hat man wieder ein post nach Kulmbach abgesertiget; io ist auch eine wieder herauf gangen.

Item allbieweil sie in diesem lande und vor dieser stadt alsie gelegen, haben sie sich am maisten des blündern und kühestelens be-

<sup>1)</sup> Steinmühle.

<sup>&</sup>quot;) muthiger.

<sup>&</sup>quot;) verftorbenen.

<sup>4)</sup> Bilgerhaus?

Unser gnebiger lambstürst hat ust ein seit, als sich § .f. g. mit Frantreich in verbündnis eingelassen und in triegsätung begeben, ein solche rebe getdam, die von vielen sin einessätung begeben, ein solchen, mentisch auf ie: alle die finhe, so bis jahre in seinem lamb bestieben, wolle er mit samuent bebeden ober benselfdigen bie sohren vergusten lassen. An bister rebe ist nur ein ganger ernst worden, und juste ein and biste noch and bister lette mainung ben töbtichen fürsten als eim propheten seiner armen seut schaben und ein jahr samm sehen, auch nicht alzwiel solchen, wenn er seiner berüstligung wolt nach ohn den bister und wirch, bede vom streutben und seinden, das ein bezeicht, das ein weich sehe vom streutben und seinden, den sein sein sein sein sein sehen den sehen sehe

### Abi ben neunden octobris.

Radibem ben uns rüchtbar, anch sehr vermuetlich aus der gesangenen insecht anzeigung, so wiederund bineingeschien, gegen weicht
sich der seind im sager gang traunig dernehmen lassen: "ener henter
der marggraf und bettessürft hat num wot zwo schalben vertoren
und hat ihme dannach der teuset wieder us die gehossen, daß in nur
sehmed wieder mit viel vierben im anzug ist; wosan, sast in nur
fommen, wollen sein alse erwarten," daß soch ist sagen der posten

<sup>1)</sup> nicht zu ermitteln.

und unfere a. b. ichreiben nicht unenlich fen: berhalben fie biefen morgen jum frueften in ihrem lager febr unruig gemefen, reutern und fnechten aufgeblafen und umbgeschlagen, also bag wir vermeineten, ber gange belle haufen folt ufbrechen, benn fich an etlichen orten ein rauch erhoben, als betten fie bas leger angestedt. 2118 fich aber ber nebel von der fonnen vergogen, haben wir vermerft, daß fie an ibr aroftes geschüt und greeen 1) wagen gespannet, biefelben mit greben ichmaber reutern und ben obbernerten vier fendlein fnechten, in ihnen ben fechsten octobris, wie bemelt, gutommen, wieder nach ber hoben ftrafen2) beglaitet, von bannen bie reuter wieber gurud ine lager umbgefert, aber bas fuesvolf mit bem gefchut wieber an ihre ficherung und gewarschaft, bamit es bem bettelfürsten nicht zu theil wurde, paffieren laffen.

Den proposen Jonas bat man biefen tage mit ber priefterschaft, proces und grofen verfambling bes friegevolfe aus feinem lofament mit viel brummeln und driftlichen gesengen in unfer pfarrfirchen getragen und jur erben bestattet.

Rach vefverzeit haben fich unfere hadenfchuben aber einsmals ftart binaus uf ben ichermugel gelaffen, bem feinde mit gewalt fraibiglich in feine ichang gefallen, bie mach von reutern und fnechten alle barans verigat, aber jouft von gefchut und anderer ruftung nichts barin befunden. Der feinde aber bat fein felbaeichut, welches er noch ben fich behalten und im galgenberg geftanben, berab under bie unfern etlich mal geben laffen, bermegen fie wieber aus ber ichang gegen ber ftabt gezogen und balb wiederumb uf bie öbern am neben unfern commißreutern3) ju ichermubeln geeilet, bargu fich aber ber feinde febr berbroffen und faul geftellet; ale ere aber nicht umbgeben tonnen und fich etliche von inen berabgelaffen, haben die unfern wol mit ihnen darauf gehauen und einen furirer under einem Rurnbergifden fendlein, ber aweierlen felbzeichen ben fich gefuert, erobert und bierein in die ftadt gebracht.

Unfere obriften trabanten, bem Baulus, ift ein dapfer bengft burch ben hals geschoffen, bavon er muffen fallen und bem feinde laffen, welcher barnach im lager, weil es im nicht geschabet, noch umb

<sup>1)</sup> Felbgeichüt.

Dr. Brunco gu Baurenth). 1) Die alte, pon Seil, Mreng über ben rothen Sugel nach Bamberg führende | beauftragte Reiter.

Strafe [Gut. Mittheil, bes S. Brof.

<sup>\*)</sup> mit ber Beischaffung ber Fourage

swölf thaler vertauft morben. Diefer Baulus hat fonft uf allen ichermuteln auch bas befte gethan, viel peuten und gefangene berein geführt.

Des Bans Leutholdes bof uf ber Duridmit bat in biefem icharmutel auch im rauch muffen gen bimmel fliegen.

Un bem abend, als man bie mache aufgefuert, feind ber feinde renter ale bie vollen gavien 1) aar beran uf bie ftabtareben mit umb bie bestandenen?) muelen gerennet, als wolten fies angunden, mit arofem gefvoet und hoen uf unfere fnecht gefdrien : "ihr benferefnechte, ibr fem und flevenfreffer! wann ihr fcbier feift und gemeftet feit, fo fombt berans, bag wir ench abstechen."

Darzumal bat man fraut und loth nicht gespart, welches fie bann auch mit ber bant bezahlen muffen und binter ben beden wieder abaerogen. Diefen gangen abent und wol in die nacht find ibre hadenschüten febr nabend bergugelaufen. Darumb bie feldmaibel und bevelchsteute allenthalben in ben lofamentern bie fuechte permabnet. munder und wach zu fein, ob uns ber feind ein fermen machen würde. baß man ihme begegnen fund; ift aber nichts gefolget, bann man ftets mit boppelhaden, wo fich einer pleden laffen, nach ihnen geamadet: aber frue folgenden tage bat ber feind feinen abzueg gar genommen.

Den 11. october ift ber Rurmbergisch bauf mit ihrem gerethe pon bier wiederumb ungeschafft anbeimbe tommen.

Alber Die baubtleut uber Die neun fendle laubstnecht, fo bie in ber befahung gelegen, haben unberschiedlich mit namen geheiffen:

Frang von Wolframeborf

Jacob von Schweerin Morit Maridialt

Georg Biebman von Duntelsbubel

Chriftofel Sturm; unter bes fendlein find fieben ebelleut

gewefen. Bilbelm von Rollenbach

Matthes von Colen

Ub von Regenspurg

Cafpar Reftler von Wormbe.

Bernach ift mit ben reutern anbero tommen haubtman Fris Rüger von Culmbach, ber feche rotten fnecht ben fich gehabt. Der

<sup>&#</sup>x27;) bie Bollgetrunfenen.

<sup>\*)</sup> berpachteten.

reuter rittmeifter bat gebeiffen Georg von Sondorf, ber etlich ander vom abel under fich reitend gehabt, Beinrich von Bollwis, Raphael pon Binfeben und ihrer fonft noch mehr. Die miteinander albie eingelangt mitwoche nach Johannie baptistae anno 1553.

> Beit Manerer, genamart, von Elbangen Blafius Daper pon Minbelhaimb, buchfeumeifter Sans von Bamberg, profoos Wolf Genbelmed, bamalu caftuer Albert Alingenberger von Frantford, ein fenberich.

Saubtman Matthes von Roelen bat in feim weggieben aus ber befahung Georgen von ber Gruen, burgern albie, fein bans geblunbert und von bettaewand und fonften mitgenommen was er gefunden und fortbringen fonnen; ber foll hernad, gu Bamberg anderer berbrechen halben gebenft worden fein.

Wolfen Schmiedlein, fattler, wonhaft an ber andern eifen, 1) feind einfuriert 2) gewesen geben rote 3) fnechte ober fonft gugeschlagenes gefindlich, neben fechgeben weibern und acht broffen.4) Die haben gwoundawangia wochen ber ihme gelegen, auch 260 fl. ben ihme vergebrt, auch andern grofen ichaben gugefneget; welche perfonen boch alle entlaufen, bo bernach ber feind fur bie ftabt fommen,

Jobsten Buechnern in ber schmiedgaffen 5) haben bie tuecht ein fas wein preis gemachet und ausgesoffen. Benebens haben bie fuechte alle weber umb die ftadt abgegraben und gefischet, sowoln die burger alle ihr baarichaft, weniengelber und filbergeichirr umeien bargeben, ohne was von wein, bier, mehl, brot, getreid, vieb, fleifch, borre fifch und alle andere victualien in die commik fommen.

Rad ber erften belagerung biefer ftabt Banrreut, welche bie besathung und burgerichaft mannlich ausgestanden und abgeschlagen, auch oben ben tagen nach beschrieben stehet, barvor ein merkliche faruis 6) und bluuder in die Bfalg und gein Rembnath 7) geflebenet,8) folde bafelbit zu erhalten und falviern, ift folgende ber berr von Blawen und burggraf von Deiften nochmaln für Die ftabt fommen neben ber vereinigten bundftenbe in Frauten friegevolt, barben ein

<sup>1)</sup> Gefananif.

<sup>\*)</sup> einquartirt.

<sup>3)</sup> roh, wüft?

<sup>&#</sup>x27;) Eroffnechte,

<sup>4)</sup> jegige Rangleiftraße.

<sup>4)</sup> fahrenbe, bewegliche Sabe. 1) Remnat in ber Dberpfalg.

<sup>\*)</sup> geflüchtet.

taylerlicher oder vielmehr löniglicher commissarius im leger gewesen, herr Bodussa Festig herr von Historiani zu Luhsscham. Die
baden die stadt aufgesebreth, berwegen man mit inen sprach 39 sedaltenWein lein besatung do, sondern alles wehrtos, verderbt und bles
gestanden, zu drev underschiebelichen maten gespracht, auch zur aufgebung endlich dabin accordiert:

erstlich die stadt und burgerschaft im namen der röm. tönigl. mat. Ferdinandi aussvenung zu nehmen.

Bum andern meniglich ben ber angenommenen wahren christenligen religion und fircbenordnung gnedig verbleiben zu laffen.

Fürs britte jederman mit leib, leben, haab und gütern in gnad, sicherung und ichut ju nehmen und zu handhaben.

Jum vierben die stobt and einwohner mit aller blindrerung und beandschapung zu verschonen: dann vonnn man briefen punct mit berolitiget, dat man sich gegen den seind erstern, man sey south genglich entschlesse, zu dem ubrigen stimmystein, wecke die neun senderin nach indberessien, obliemds seit, der und seben, haab, guet und bluet eber aufzussehen? und sich vom ersten manne bis ui den legtert zu trechten, solte auch nit ein stein uid dem anderen bseiden.

Bum fünften solte gemeine stadt ben ibren alten vorigen privilegien, von der herrschaft Brandenburg begabet,") ohne eingrif unperturbiert gelassen und beschirmet werden.

Lettlich auch bie ftabt mit teinem frembben friegevolt ober befahung mehr gu überlaben.

Reldes alles und jedes der feniglich commisserins also ver pirochen, auch jolgenden tags der von Plauen im scholes albie ans eignem munde selbst perspenitich mit umbstenden wiederscholet. Allein hat man wielleicht feine schriftliche und bessegliete copitulation hierüber begert oder aufrichten lassen, den den dere gesande und alles friegsvoll des bunds mos zugeschaft zu batten. Damit die burgerschaft samb den ben mehret commissionen wie den den den den die nabern underthanen wol bennuget und darauf husdung und pflicht geleistet. Nichts mitwers hat sich vorgedochter berr von Hassenstein.

<sup>1)</sup> Gespräch, Unterhandlung.
2) aufzuopfern.

<sup>)</sup> anignopier

a) verlieben.

alsbalb bes britten tags mit ungefehr 50 geruften pferben ober einem geschwader reuter, wie es die Bjälger nennen, nach Rembnath erhoben und fich die von bieraus babin geflebente queter und blunder zu erfordern ernftlich angemaft. Durch welche forcht, bedrowung und ichrecken ber rath bes orts bene in Die ftabt gelaffen; ber erftlich bie inventur und grreft barüber begert, auch lettlich 2500 ff. ihnen berohalb abgenoetiget underm fchein, feine bewilligung und jufag, bie in ber aufgab gethuen, bette fich nur uf bie bab und guter, fo bie burgern bamain in handen gehabt, und gar nicht auf bie anderswohin geflehnet erftredet, bann er ber Banrrenter farnis, in ber Bfalg ftebenb, albereit im felblager por ber ftabt Sof ben bem burgarafen ausgebeten. Darburch alfo bie arme commun weiters gefehrt und uber vielfaltige tagfagung und handlung folder blunder aller in ber Bfalg behalten worben und bisber babinden blieben, ungeacht mit ber marggrefifchen auch ber pfelgifchen boben obrigfeit felbsten bevelich und vorwiffen hierunder gar nichts gehandlet, gleichwoln aber folch gelb noch bargu von bieraus wieder bezahlt haben wollen. Welche unnachbarfchaft bie Pfelgischen bis uf noch gegenwertige ftunde mit boefer nachrebe hoeren muffen. Daben oben infonberbeit zu merten, bannoft1) ein rath und die burger fo muetig gewesen, fich bem feinde ftartmuetig ju wieberfeten, von jedermeniglich genglich und allerdiengs bulflos verlaffen. Wie man nun angegogener beschwerung bes blun-

<sup>1)</sup> dennoch

## Beilage.

Der unten solgende Bericht stammt aus bem Lager der Gegner Martgraf Albrechts und zwar von Rürnbergischer Seite her. Derselbe ist entnommen bem Cod. germ. nr. 1755 der Königlichen Hofund Staatsbibliothef zu München.

Und feind alfo barauf 3r fürftliche gnad und ber ftend friegsvolt mit bem gauben haufen am funtag ben erften octobris jum Sof aufgebrochen, Diefelbig nacht gein Dunchberg, bes anbern tage von bannen gein Martichorgag und bes britten tage fur Bapreuth in ein leger verrudt und gezogen. Wie nun aber berr Sang von Barivera mit feinem bevolchenen friegevolf eben ben porang gehabt und gwan geschwaber renter, als bebe rittmeiftere Lewenstein von Robn und Ortigias von Berfabe fur bem haufen bingu gegen bem feind gu gieben verordent, haben bie feind, nachbem fie vielleicht die belegerung vermerdt, fich bis in fünfbundert ftart aus der ftat gethan, in welche bann bie renter gesetst und burch bie einen porftatt binein bis an ber ftat thor gerennt und also etliche ber feind hadenschützen unter fich gebracht, mit benfelben gescharmubelt, Die vorstatt eingenommen und bis in fibentig ober achtig gefangen, barunter Chriftof Eturm haupt man, als bes oberften Bolf Chriftofen von Redwig, fo bamaln nit in Bayrenth gewefen, leutenampt, fampt Enbrefen von Bolfeborf und anbern bevelchsteinen geweft.

Wiewol mm unter solchem (charmingle die eine vorstatt und die seuser darvor gelegen, wie gehört, eingennunen nud mit etlichen reutern bestellt, nachbem bieselbig mit backenschüßen, dieweil das friegswolf noch nit in das läger aufommen, nit zu bestecken gewest, so baben sich och etliche aus der stat gethan und ein thait heuser augeseuert und darzu mit einem grossen hausen jernach gedenutt, im mainung, die reuter aus ber porftat zu breiben. Als man aber benfelben alfbalben mit einem geschwaber reuter wiber nachgesett, seind fie abermahln in bie ftat flüchtig geschoffen und gestochen worben. Sat ber oberft, berr Saug, bevolchen, nachbem bas friegsvoll noch wol ein balbe meyl wegs bom lager geweft, und folde porftat on fonbern ichaben mit ben reutern nit bat mogen befest werben, biefelbig angufeurn und ju verprennen, bamit fie ber feind furter ju feinem porthail nit gebrauchen founte. Und wie man von ben gefangten eins thails berichtet, fo feien die fnecht in Baireuth etwas feer unwillig geweft und barumben ir bis in brep ober pierbundert am andern octobris pon inen aus ber ftat entlofen, welches bann fürnemblich aus bem fchreiben, fo Moris Marichalt, ber vor berfelben geit aus Bayreuth gum marggraven verritten, an die banptlent und bevelchsleut bafelbiten aufgeen laffen, wol abzunemen ift, barinnen er fonberlich melbung thut, baß fie, bie bamt- und bevelchsleut, bie fnecht mit bochftem fleift ermanen follten, bag fie bis uf fein gutunft gebult tragen und irem berrn au nachthail ober ichaben nichts fürnemen, fonder fich, wie frumen erlichen friegeleuten geburt, verhalten wöllten; und obgleich etliche ichelmen unter ben fnechten wern, Die follten fie nur gum teufl laufen laffen &; alles weitern inhalts und gethoner vertröftung, Die fachen beim marggraven zu befürbern, bag es inen allen famptlich und fonberlichen zu ehren und gutem geraichen follte &.

Um mitwuch ben vierten octobris bat ber burggraf gu Meiffen Die ftat Bapreuth, wie gebrauchlich, burch einen trumeter und ein fonderbar 1) fcbreiben aufforbern laffen, welches aber fie in ber ftat nit wollen annemen, fonder ftrade jur antwurt geben, fie weren nit ichreiber, fonder friegeleut, und er ber trumeter follt fich mit feinem brief beben, ober fie gebechten, zu ime zu ichieffen wie zu einem bund. Derhalben bann ber gebachte trumeter alfo ungeschaffter bing wiberumb abziehen müffen.

So hat man benen in ber ftat gleich barvor bas wehr am milwerd abgeriffen und inen bas tvaffer genommen.

Rachbem bann inden geitimgen eintommen, bag ber feind marggraf Albrecht mit etlichen bunbert und bift in taufent pferben uf Schweinfurt trachten und alle feine ftert bofelbitbin zu wenden und borhabens fein follte, ein mufterplat ju Ilmenam gu halten, wie er

h beionberes.

dann auch allberait mit ettlich sundert pferden zu Manssetd antommen und des willens (fei), treannei ferner zu üben und zu gebrauchen, laden die verainigten steud beratisschaft und sir gut und neutwolig augesehen, das gedirg und sondertich Bauereuth zu verlassen neutwolig augesehen, das gedirg und sonderer zu sühren, im saht de erreigenoft auf Bamberg zu einander zu sühren, im saht de er vonragsaf sich gehorter masseln heraus und auf Schweinfurt begeben wurde, ime nit raum zu lassen, souden dam den zich einzut tegeken wurde, im eint raum zu lassen, souden den eine under unde, do man die gesenheit sahen sounte, mit ime zu soldsagen. Darauf sieh num der fürft von Alanen und berer Jong von Barsverz am erichtag den zehenden octobris vor Baureuth mit dem friegsbott aufgebrochen und nach Bamberg verrunt und delebsten ein zeitlang mit dem triegsbott bervafrart.

## Das Lehenbuch des Burggrafen Johann III. von Mürnberg.

Unter den afteften Lehenbückern der Burggarfischeft Närmberg, welche, 14 an der Zahl, dermaden im fön allgem. Neichsarchiv an München aufbewacht werden, ist das auf Papier geschriebene, mit nr. 3 bezeichnete des Burggarden Johann III. (1397—1420) das wertspoollike. Johann III. war der ättere Sohn des Burggarden Friedrich V. Nach des Valets Zode (1397) regierte er zunächt gemeinsam mit feinem jüngeren Bruder, Friedrich V., dem histeren Ausfürften Friedrich V. vom Bandenburg; foh doer treitlen die Brüder is ohn Johann das frankliche Eberland mit Hof. Bumfiedel, Untwohald und Banpreuth nicht Kenfladt a. d. Alich, Friedrich dagegen das Niederland mit Kinstofine des feltgenammten Stutes erfolgt.

Tür den ersteren Ländertheil ließ nun Burggraf Johann das Eingangs genamte Lebenbuch aufegen, das wir im Nachstehenden der Leffentlichkeit übergeben, wobei wir bemerken, daß die cursiv gedructen Euch in der Borlage durchstricken sind.

### 3tem primo ritter und finedite umb ben Sof.

3tem mein berre bat geliben und zu einem leipgebinge befant Anngunden, Mattel Rabenfteiners feligen wittiben, Die hernachgeschriben gut : primo bie gut gu Chunrateremt,1) bie gut gu Difect,2) bie gut ju Welbottenborf,3) ju Brobenrewt4) und zwen hof gu Geifrit. freint.5) Dieselben aven bof pormals pom reiche gangen feind mit irer angehor. Das alles bes Mattels Rabenfteiners feligen gemefen ift. Und alles, bas berfelbe Mattel Rabenfteiner unnen und bor ber ftat jum Sof gehabt bat, mit aller jugehorunge und was gu ben guten allen gebort in ber ftat, ju borf und ju velbe, wo bas gelegen und wie bas genant ift, besucht und unbesucht, nichts ansgenommen, ber herschaft und allen andern unschedlichen an allen iren rechten und gewonheiten. Actum ann Sof, feria secunda, in die annunciacionis Marie, anno 1398. 3tem not.: Dieselben gute alle mit allen zugehorungen fol und mag fie ir lebtage ninen haben, nuten und nieffen uoch irem veften willen, als leipgebings recht und gewonheit ift, on geverbe, onengulten. Ut supra.

Not .: mein ber bat Congen von Bedwig, Stranffogel genant alle bi guter geliben gn Beingen von Bedwig, Die Being bann vor von meinem herrn zu leben bat. Actum Benerent, feria sexta post Dorothee, anno 1413.

Jorg von Machwig bat enviangen zwen menerhofe, gelegen ge gen Sirfverg") uber an ber Gal mit allen iren gugebornngen, es feb eder, holz, felt und wifen, die por Jan von Berg find gewesen. Actum sabato ante Georii anno 1414.

3tem dominus contulit und zu einem leibgedinge befant Albeit Weiffin von Robfgam?) ju irem rechten, mas er ir von rechts wegen boran verleiben mag: zwen hof zu Rotips) gelegen, bo auf bem einen Conrad Salbpawr und auf bem andern Beinrich Bulman fitet, mit allen iren angehornngen an dorf und an felde, befucht und unbeincht,



<sup>1)</sup> Ronrabbreuth ftof. bon Sof.

<sup>2)</sup> fm. von Sof.

<sup>4)</sup> Botbattenborf wim. bon Sof.

<sup>1)</sup> Bretichenreuth fin, von Sof.

<sup>6)</sup> Geiferereuth B .- M. Stadtfteinach.

<sup>6)</sup> Ctadt in Reuft j. Q.

<sup>1)</sup> Dbertopan f. v. Dof.

<sup>&</sup>quot;) Robit n. v. Sof.

nichts ausgenomen, unicheblich ber berichaft und allen anbern, unengolten an allen iren rechten. Actum feria secunda in die annunciacionis Marie sum Sof anno 1398.

Item dominus contulit Riclas Beiffen von Rostgam ein forwerg ju Robfagt gelegen und ben Seibenftein bas holg mit aller augehor, item und bie amen hof au Routgam gelegen, bo auf bem einen Conrad Salbvamr und auf bem anbern Seinrich Bulman fibet, mit aller jugebor ju feinem rechte. Actum ut supra. Doranf Mib. Beiffen, feiner elichen wirtin, ein leipgebinge verschriben ift worben.

Rtem dominus contulit Beinr, von ber Beibe 1) 12 berberg 2) und gerten in ber Altenftat ) gelegen por bem Sof mit aller gugebor. und ist santrecht.4) Actum jum Hof, seria secunda in die annunciacionis Marie anno 1398.

3tem dominus contulit Runmund und Bewolt von Dobenned bas floß Brawnftein b) mit ben zwein borfern Brude b) und Glegel?) und was borgu gehort git borf und gut felbe, befucht und unbefucht, nichts ausgenommen. 3tem bas forwerg ju Buche 8) mit feiner gugehorunge. 3tem ben bof und borf ju Gobimanegrune9) mit aller jugehorunge. 3tem und 3 berberg jum Rewlein 10) mit aller jugehorunge. Item und Froschgrine bas holg und wuftunge mit aller zugehoringe, bas vormals von reich gangen ift. Actum ut supra.

3tem not.: mein berre hat befant Gewtten Dobenederin, Beboltes Dobeneders elichen hamfframen auf bem hof und borf ju Bogmansgrun mit aller jugebor, auf ben breven berbergen jum Remfein und auf Frofchgrun bem holge und wuftunge mit aller gugehorunge ein recht leipgebinge ir lebtag unnen zu haben und zu nieffen, ob ir elicher man vor ir abginge. Actum ut supra.

<sup>1)</sup> Bgi. Urf. v. 15. Des. 1400 in | Mon. Zoll. VI. nr. 91. ") hier mobl in ber Bedeutung: Bohnbaufer.

<sup>&</sup>quot;) Borftabt von Sof.

<sup>4)</sup> Recht nach Landrecht (im Gegenfat gu Lebenrecht).

<sup>&</sup>quot;) Brandftein nw. v. Sof. Bgl. Die Urf. v. 5. Oft. 1380, mittelft welcher Runmund von Dobened bie Befte Brand-

ftein von Burgar. Friebr. V. fauft u. gugleich biefem u. feinen Gohnen Johann u. Friedrich gu Leben auftragt. Gebr. Mon. Zoll. V. nr. 66.

<sup>6)</sup> Brud nw. v. Dof.

<sup>1)</sup> Schlegel wnw. v. hof.

<sup>&</sup>quot;) Buch nw. v. Sof. ") Gottmannearun f. v. Sof.

<sup>19)</sup> Raila, St. in Oberfranten.

3tem beffelben gleich bat er Elfen, Krinmunds von Dobened elichen wirtin, 150 ichock Menfiner ar, fur ir beimftewr und morgenaabe noch frentischem rechten auf Brawustein ber vesten mit aller 3uaeborunge, die fie uoch ires mannens tode mnnen haben, unten und nieken fol und mag, doch alfo daß fie uns noch ires mannes tode foliche gelube und puntunffe getan habe als ber Dobeneder getan bat unte ale lange bie baft man umb fie bas porgeichrieben floft mit feiner augebor umb die porgefdrieben 150 ichoef ar, geloft werde, bie es bann muglichen thun fullen. Actum jum Sof, feria secunda in die annunciacionis Marie anno 1398.

Fridman Redwißer der junger hat entpfangen einen gebenben zu Lodenzeurent1) gelegen, den er fauft hat unib Jacob Gutinn von Bunfibel. Actum Enlach.2) am mitweden per corporis Christi anno 1415.

Haus und Ridel von Robaw von Katiga 3) haben empfangen einen bof zu Strieffendorf !) gelegen, ben fie umb Beinrich von Mitenftein fanft baben mit aller feiner angebor. Actum ann Sof, feria tertia post dominicam judica 1398,

Ridel von Rogaw hat empfangen einen hof gelegen gu Gotwolfrent 5) mit feinen angehorungen, der pormals Somien und Beinrich Radiel gewesen ift, bie bon tobewegen on erben abgangen find, bon gnaden wegen. Actum Blag(enberg), in die Mariae Magdalenae 1417.

Sans von Feiltid ber alte bat empfangen ben fretidem gu Trogen.6) Actum ut supra.

Gerning Murring hat empfaugen den hof des Murrings hof genant, ober Kotzkyaw gelegen, mit aller zugekorung. Item ein mnlen zn Kotzkyaw mit 8 herbergen doselbst und was er hat zu Kotzkgaw mit aller zugehorung. Item umd forwerg ist genaut im forste mit seiner zngehov. Und einem kretzsehem zu Kotitz gelegen. Actom zum Hof, feria tertia post dominicam judica 1398.7)

<sup>&#</sup>x27;) Lorengreuth B .- M. Bunfiebel.

<sup>1)</sup> Rulmbach.

<sup>&</sup>quot;) Jattigau B .- A. Rebau.

<sup>4)</sup> Straftdorf B.-A. Raila ?

<sup>1)</sup> Gottmalbereuth fmf. v. Sof.

<sup>170</sup> u. Anm.

<sup>&</sup>quot;) Trogen non. v. Sof. 1) Bgl. Urf. v. 21. Oft. 1402 u.

<sup>29.</sup> Rannar 1406 in Mon. Zoll. VI.

Sand von Teiltid ber junge bat empfangen ein forwerg und funf gut zu Robfgam gelegen mit irer gugehorung, und gu ber Beibe1) 3 qut mit irer angehorung. Actum ut supra,

Beter von Redwit bat empfangen bas gerichte zu Mundenrewt2) und einen bof bofetbit und vier gute mit allem gugebor in bemfelben borf und zwen gut gn Geifripfremt, item und was er hat an holge und an felbe in bem forfte vorm Sof, bas reichstehen. Actum ut supra.

Beinrich und Jane von Teiltsich haben empfangen ein forwerg gu Progen balbe, bas bie Beche beift, mit feiner angebor und fuit vil eder und wifen gelegen bofelbft umb Trogen. A. u. s.

Beinrich, Jan und Being von Feiltich gebruder haben empfangen was zu Nemgfam 3) onfeit4) ber Requiz gelegen ift gegen bem malb; item ben hamer 5) und mule unter Rempfam; item ben walt allen gu Enurabreut;6) item ein berwerg zu Bregich;7) item die zwen tail zu Breben8) und was Enng von Reigenftein bo gehabt hat, und mas er maffere an ber Reanig hat, bas fie alles umb Cungen von Reigenftein gefauft baben. Actum sum Seie, sabato post corporis Christi anno 1418

Sans und Seinrich von Robany vier hofe zu Robane gelegen und ein wufte herberg ibidem. Stem gn Burlig 10) bren bof und ein berberg und ein fifchwaffer bofelbit; item und Beibed 11) bie mufte feften nit aller ir angebor; item awen bof an Awtengrun;12) item an (Botwürtiremt 13) zwen bof und ein berberg; item und Mofdenborf 14) ben fite und 4 aut und zwo berberg. Item und ben aufall von ben autern von der framen bat Cherhart von Robatve mit in empfangen. 3tem in ber Altenftat ein herberg und ein garten halb; item und gu Rawtendorf 15) ein bof und ein herberge. Die leben alle vom reich

<sup>1)</sup> Baidl no. v. Dof.

<sup>2)</sup> Münchenreuth n. v. Sof. ") Rentichau B. A. Rehau.

<sup>\*)</sup> jenfeite.

<sup>4)</sup> Hammerwerf, Hammermühle.

<sup>&</sup>quot;) v. Reitenftein (Geich, b. Jam. v. Reinenftein. G. 333 Mum. 2) halt Diefes Monradereut für eine Büftung, vielleicht Die hentige Sofer Meul.

<sup>1)</sup> Brer o. p. Sof.

<sup>\*)</sup> abgegangen,

<sup>&</sup>quot;) Bal, bie lirt. v. 19. Des. 1397 in Mon. Zoll, V. 411.

<sup>10)</sup> Burlis B.-M. Rebau.

<sup>21)</sup> Saibed B. M. Rebau.

<sup>34)</sup> Autengrun B.-A. Rebau.

<sup>10)</sup> Gottfriedereuth f. v. Sof.

<sup>14)</sup> d. p. Sof.

<sup>15)</sup> Rautenbori fo, v. Sof.

an bie herschaft tomen ift. 3tem fie haben empfangen zu Lewbnig 1) 2 gut bofelbft mit irer jugehorung; item und einen halben icheffel weits auf bes clofters 2) jum Sof halbpawes) ju Lembnit. A. u. s.

Eberhart bom Berge hat empfangen ben fite ber Forft !) genant mit allem bem bas borgu und borein gebort und 9 mart gelbs borumb. A. u. s.

Billvin und Nathart Bilbeuftein baben entpfangen Gelwig b) mit feiner jugeborung; item Robersgrune 6) mit feiner jugeborung; item Wentersgrune 7) mas fie bo haben; item mas fie haben ju Lonbenremt; item ein wuftnug jum Schonberge8) gelegen. Gefcheen gu Blaffenberg, des fontag nach unfers berrn leichnams tag anno 1416. Und fullen erfaren, ob fie ichts mer bon ber berichafte gu leben ban.

Bolfram Richteufteiner, Thomas und Beinte, gebrüber, und Aberbar und Beinben geprubern, alle Richbeufteiner, baben empfangen ben fite und bas borf ju Baffed 9) mit aller gugeborimge; item gu Rempfcham enfeit bes paches gant mit aller machorunge; item und ein mul unterscheit Rempschaw gelegen; item mas fie gu Brer haben; item bas borf jum Sage 10) mit aller gugebor; item zu Selwitz den sitze und was sie do haben, on zwei gutlein, die von der herrschaft nicht gen; item Robifgrun bie mufte festen mit aller jugeborunge; item Rotemberg 11) bie muften feften und mas fie bo baben mit irer angehorung; item und gu Pfiger 12) mas bie biefeit bes paches ift mit seiner angebor. Actum ann Sof, seria tertia post dominicam judica anno 1398.

Sans und Being Rabenfteiner gebruber, Ricfel Rabenfteiners fone, haben entpfangen alles bas ir vater von ber herrschaft gehabt hat zu Dolein 18) und anderwo. Actum in curia Regniz, feria quarta post assumptionis Marie anno 1417.

Ridel, Conrad und Beinr. Die Rabenfteiner haben empfangen gwen forwerg an Dolein; item einen bof gu Awtengrun; item ein

<sup>1)</sup> Leimit o. v. Sof.

<sup>1)</sup> G. Riara-Riofter.

<sup>&</sup>quot;) Bachtgut, bon bem ftatt bes Welbzinfes bie Salfte bes Naturalertrags gegeben wird.

<sup>4)</sup> nwn. v. Dof.

<sup>\*)</sup> Gelbit B .- M. Raila.

<sup>9</sup> Robesarun B.-M. Raila.

<sup>1)</sup> Beitesgrun B.-M. Raila..

<sup>&</sup>quot;) Schonberg, Buftung bei Schquenftein.

<sup>&</sup>quot;) Boffed M .- D. Delenip.

<sup>10)</sup> Saag B .- 21. Rehau. 14) Rothenburg B .- M. Railg.

<sup>19)</sup> Affigan B .- M. Raila.

<sup>18)</sup> Dohlau f. v. Sof.

formera gu Seifritifremt mit einem bof und einer berberg und einen bol gu Dreffendorf.1) bas von Mattel Rabenfteiner an fie tomen ift; und feind reichsleben. Gin formera ju Bentit,2) Conrabiremt bas borf, was Mattel Rabenfteiner bofelbft gehabt hat mit aller angehor; jum Sof in ber ftat 4 hemfer und mas berfelbe Mattel Rabenfteiner in ber Alteuftat por bem Sof gehabt hat, und mas er ju Belbottenborf gehabt bat; ju Bretichenremt, ju Dfject 3) mas er bofelbit gehabt bat; zum Hartungs4) ein hof; item jum Obern Bferbeb) einen hof und zu Ramtenborf einen bof und mas ber Saus von Zebwit gum Eppleins 6) hat gehabt mit aller guter und hof zugehor zu iren rechten, ber berichaft und andern unicheblich. A. u. s. Ein ichentftat zu Dregenborf.

Laurent Lübichawer bat empfaugen ben fibe jum Lipharts?) und brep bof barben; ein muftunge ju Buttingen :8) zwen fretichem nub fünf aut zu Lewpolkarun:9) ein mulen zum Eppleins; ben fibe und bas borf halbes jum Eppleins, was fein ichwefter bo hat, bas nach irem tobe auf in gefallen fol, und alle eder und myfen por ber ftat jum Sof gelegen, Die er furbas bin leibet, Die er von ber berichait bat.

Erbart Lubichawer hat empfangen einen sitze zum Harttusch 10) und 3 gut doselbst; das parggnt zum Schawenstein; 11) ein forwerg zu Conratzsrewt uml 20 gut doselbst. A. u. s. 3 gut zu Conradsveute und ein hof zu Sorttunichs, ben er fauft hat amb Nickel Rabensteiner, Actum Blaffemberg feria sexta ante Petri kathed.

Ridel von Rawtenborf und Beter von Rawtenborf, feines pruber fune, haben empfangen einen halben bof gu Ramtenborf gelegen und zwo herberg bofelbit und ein waffer bofelbit, beiffet die Rengnis und 4 tagwerg mifen und 24 ader felbes zu Teffenborf. Actum feria quarta aute palmarum 1398.

Felig Mofchlerin bat empfangen Diefe bernach geschrieben gut, Ridel Mofchler, irem fune, gu trewes bant gu tragen in formunbichaft,

<sup>&#</sup>x27;) Draifenborf B.-M. Rebau.

<sup>&</sup>quot;) Beinglig ofo. v. Sof.

<sup>3)</sup> Difed (an ber Stabt |Sofl ober

am Batbe B .- M. Rehau?)

<sup>&</sup>quot;) fw. v. Hof.

<sup>1)</sup> Oberpferd fipi, p. Siof.

<sup>&</sup>quot;) Epplas fw. v. Dof.

<sup>1)</sup> Lipperte wfm. v. Dof.

<sup>&</sup>quot;) Buttung B.-A. Raifa.

<sup>&</sup>quot;) Leupoldegrun fm. b. Sof.

<sup>10)</sup> hartungs.

<sup>11)</sup> Schauenftein B .- M. Raila,

bis er zu feinen tagen fumpt; primo ben hof halben zu Lafan1), barant fie geseffen feind, und einen halben hof, ber baran gebort, und mas fie baben gu Birfein2), ausgenommen einen bof; und bren bof gu Difect 3); gu Ribiwib4) ein wuftunge und gu Bertmanfremt5) auch, ausgenommen einen hof; und zwei gut zu Lobenremt6) und vier hof gu Ottengrun 7); gu Doberlig 8) gwen hof und leben, Die fie furbas von bant bin leiben; Die Olfnig ) bas maffer: bas ift auch por von bem reich gangen. A. u. s.

Sans und Sage bie Rabenfteiner haben empfangen beu fite gu Dolein und bes Blaffenbergere bof bofelbft mit aller gugebor; bes Lewpolts hof bofelbit; bes Bern bof bofelbit; bes Anollen bof bofelbit; einen hof, ber bes Dofchlers ift gewesen, und ein halb mart gelbes, Die in ju teile ift worden von einem forwerg; ein mulen und einen hof gu Dofchenborf; einen hof gu Gotwarfrewt 10); einen hof gu Dreffenborf; einen bof gu Ramtenborf; gwen formerg gu Geifritfremt und umb bas clofter ju ber Symmelfron etwivil qut ju Dolein gelegen, mas fie rechtes boran haben; bas alles vom reiche an bie berichaft tommen ift. Ein forwerg ju Tamperlit und ein maffer und einen hof bofelbft und mas fie an Lembnit baben. Actum aum Sof u. s. Ein wuftunge Gotichalag 11) genant.

Ludwig von Oberlit. Cophien fein elide wirtin baben empfangen einen hof zu Tawperlit gelegen. Act, feria quinta ante palmarum 1398. Much haben empfangen Unna und Gije ir tochter benfelben hof, und ift Seinrich von Birfperg berfelben finder vormunde. A. u. s.

Sans von Bedwit bat empfangen zwo mart gelbe und ein forwerg zu Bedwig 12) und jum Eppleins zwo mart gelbe. A. u. s.

Being und Sans von ber Grun baben entpfangen mas Ridel bon ber Grun, ir vater, ju Rewlein bon ber berichaft bon Murubera gehabt bat: ein halben hof, ein babftube und 6 felbenaut, ex obitu parentis. Act, in curia Regnitziana, feria tertia post assumptionis anno 1414.

<sup>1)</sup> Reaniblofan B.-A. Rebau.

<sup>1)</sup> Bierichau bio, v. Sof.

<sup>&</sup>quot;) wohl Offed a. Wald. 4) Rubichwis B .- M. Rebau.

<sup>6)</sup> Spartmannereut no. v. Sof.

<sup>&</sup>quot;) Lobbenreuth M.-D. Celonis.

<sup>1)</sup> Ottengrun M. D. Defenis.

<sup>&</sup>quot;) Doberlig o. v. Dof.

b) Delinit, lintofeit. Rebenfluß ber Saale.

<sup>10)</sup> Gottmalbereuth.

<sup>11)</sup> Gottichalt B.-M. Münchberg.

<sup>1&</sup>quot;) Redtwit n. v. Dof.

Conrad Wildensteiner hat empfangen Selwitz das dorf, was rechts er dorun hat, und was er hot zu Rodisyrim, und was er hat zu Weitersgrim, und was er hat zu Lodenrect, und einen hof zum Newlein, und etwicil ecker und garten, die er um den Rudecker kauft hat. Act. Plussenberg, dominien pulmarum 1398. Ein wustung zum Schönberg genunt, gelegen bei dem Schweenstein.

Conrad von der Grün hat empfangen einen fice zu Hertwigftorf,1) einen hof und herberg boselbst. Act. Unsmach, in die pasce 1398.

Mein herre hat befannt Margar., Conrat von der Grun elicher wirtin, 150 gufden auf dem hof mid fiße zu hertmanserent jur ir beimfetor und morgengab, sabbato Thome Canthur, auno 1406. Habel literam

Heinr, hirsperg hat empfangen die hammerwisen und ben treben gu Forwein.2) So hat er vom reich das holh ber Roremberg genant.

Nidel von der Grün hat empjaugen siben gut und ein padjtuben zum Newlein mit dem gericht über dieselben gut. Act. zum Hof, seria sexta ante dominicam vocem jocunditatis 1398.

hans Rabeder hat empfangen funf gut im dorf zum Newlein und ein fleischbant bojelbit. A. u. s.

Lucia von Mohawe, Eberhards von Mohaw eliche wirtin, hat empjangen zu einem leipzedinge den hof zu Lewbuith, dorauf fie fitt. Dat. zum Hof, feria VI. ante dom. voc. joeund. 1398.

heine, von Robaito und Margaretha sein siecker, der vorgeschrichen Ancian fünder, haben denschlieden einstagen au Kendbuits gesegen. In denschlieden hat gesisten mein herre Heinrich und Hans von Robauce deusschlieden hof als treuschendern, den sindern zu treuses dand zu tragen, sib abs sie zu iren tagen tomen. A. u. sein

Divnisius Lange hat empsangen ein wuste pursstal, der Beidenstein genant, am Fröschpach's) zwischen Newsein und Lichtenberg. 4) Act. Offinig. 6) seria quinta post dominicam cantate 1398.

Peter Norer hat empfangen in dem dorf ju hohstettens) des Bettendorfs hof und des Auschen hof, des Pepers hof, des Orley

<sup>1)</sup> Sartmannereuth,

<sup>1)</sup> Virichau?

<sup>&</sup>quot;) linfoi. Rebenbach ber Gelbis; mundet unterhalb Raila.

<sup>4)</sup> B. A. Naila.

<sup>5)</sup> Celidnip B.-A. Münchberg.

<sup>&</sup>quot;) Sochftadt B.-A. Bunfiebel,

hof, des Sneiders hof, des Newepaulen hof, des Rofeners herberg, des Habersmids herberg, des Pefnickes herberge und des Loners hof.

Jorge und Fridrich Wildenstein haben entpfangen einen bof zu Replen, etwievil eder und gerten, die ir vater umb den Radeder tauft hat; und sullen erfaren, ob sie nichts mer haben.

Allbrecht Rabensteiner von der Beissenstat. hat empjangen ein hof zu Sersteihrent gelegen und ein herberg volleibst, ein sof zu Zersteinvorf und ein hof zu Arenbenvorf und ein hof zu Arntenvorf; sind reichsleben. Act. Olfnis, dominica cantale 1398.

Heinrich von Bedwiß hat empfangen ein hof zu Puch. Act. zum Hof, feria quinta post domin. cantate anno 1398.

Felie Muscherin, Wiglis Woschlers seig witte, hat empfangen alle die gut, die berselbe Wigl. Woschlers selige von der berteschaft zu leben gehabt hat, die ein teil von dem vonlighen reiche an die herschaft komen, wie die genant oder wo die gelegen seind, nichts ausgenomen, in wormundschaft Nichas Woschler, irem sume, zu tragen und zu verweien so lange daß der zu seinen tagen tumpt. Soliche gnade ist is geschoen: wer doß der su seinen tagen tumpt. Soliche gnade ist is geschoen: wer doß der su seinen tagen tumpt. Soliche gnade ist is geschoen: wer doß der su er Wicklas Woschler an mentich erben abginge, so sullen und wossen der nicht en ten stellen wiellerichen leigen und zu niessen willeschen seinen die der den verzug unschedich er berschaft an iren rechten, sehenschaften und gewonsteiten. Act. zum Hof, sein V. ante dom. voeen joeund. anno 1398.

Chuirad von Gresendorf hat enplangen ein hof und ein mulen jum Rewleins gelegen. Act. sabbato post ascens. dom. ut supra-

Jorge von Sparenberg hat ju leben brei ader und ein wifen ju Bogmanigrune gelegen. Act. Plaffenberg, die concept. Marie virg.

Arnold Plankenburger hat empjangen ein hof und ein mul zu Buch gelegen. Act. Bunfidel, feria V. post diem penthecosten anno 1399.

Wilhelm, Neithart nub Fribrich Wilbenstein, gebruder, haben entplangen 2 hof zu Lobenreit gesegen, die sie faust haben umbe Conrat von Aufses, ritter. Act. Plassenberg, des sambstags noch conceptonis Marie in anno 1417.

Beter Rabensteiner hat empfangen was Mattel Rabensteiner, sein vetter feliger, gelaffen hat zu feinem teil, gelegen umb ben Sof,

<sup>1)</sup> Beifenftabt B .- 91. Bunfiebel.

es feind reiches ober ber berichaft leben. Act. Bertholysborf,1) feria V. in octava assumptionis Marie 1398.

Beinrich und Conrad Rabenftein haben empfangen ein purgante au Birfpera 2) und gu Lewnede, 5) ein hofe und ein gutle bofelbften. Act. Bevereute, in die assumptionis b. Marie, anno 1401.

Ridel, Erhart und Bauls Murring contulit dominus bas Beter Rabenfteiner, Conrades fuen, an ben gutern gehabt bat, Die Datel Rabenfteiners gewesen find, allen breven gufamm pon befunder auch wegen. Act. Bevrewte, dominica post Martini, anno dom. 1401.

Sager Rabenfteiner bat emphangen Bagumfrewt 1) bas . borf halb, einen teil am Kornperg,5) bas vormals Arnolt Sirivera bot aebabt. Act. Culmnach, am erften vaftage anno 1400.

Beinrich Bolfftrigel bat entpfangen ein gutlein gelegen gu Marolfreut,6) bas Beinzen Remffen ift gemefen, von befundern gnabe megen. Act, in curia Regniz, feria II. post assumpt, Marie anno 1417.

Seinze von Reizeuftein bat empfangen einen fibe gu Schelwis?) und apu marf aelbes. Act. Curie, feria IV, post Lucie virg, anno 1401

Being von Reigenftein bat entpfangen einen virteil an bem fite Baffede und ein gutlein borgu, bas alles er umb Congen von Reigenitein, feinen vettern, fauft bat. Act. feria IV. ante festum corporis Christi anno 1415.

Stabeurentin habet einen hofe gu Stabeurente8) und zwen hofe und ein holg an Beilmig, bie fie breven iren tochtern in tremes handen tragen fol, die ir mein berre geliben bat von des romischen reiche wegen. A. u. s.

Mein herr burggraf Johans hat Saufen Radeder befant 10) 43 gulben uf bem vorwerf gu Beitolggrun von bete 11) wegen Beinrich Bolfftrigels, wann Rabecter beffelben Beinrich burge ift. Act. Blaffenberg, in die Lucie.

Jan und Eberhart vom Berge haben empfangen ben Rofperg 12) swiften Lompnig 13) und hiriverg gelegen und zwen hof, daz auf

<sup>1)</sup> Bertholbeborf B .- M. Anebach.

<sup>\*)</sup> Bireberg B.-A. Rulmbach.

<sup>3)</sup> Lained B.-M. Banreuth.

<sup>4)</sup> Bilgramereuth B .- M. Rebau?

b) f. v. Rehau.

<sup>&</sup>quot;) Marleereuth 9. 2. Naila

<sup>)</sup> Celbin 9.- M. Raifa.

<sup>\*)</sup> Stoberereuth f. b. Sof.

<sup>&</sup>quot;) Ceulbis B. M. Dunchberg.

<sup>30)</sup> seil. schulbig gu fein.

<sup>11)</sup> Forberung.

<sup>10)</sup> nmn, v. Lamnis.

<sup>13)</sup> Lamnit nw. b. Dof.

den Hofen genant ist, zu Hirsperg gelegen. Act. zum Spi, feria III. post domin. mis. dom. anno 1403. Und feind reichsleben.

Corrad Libichower hat engfaugen ein sehenkstat auf seinen gitern zu haben zu Courabsreute, doch auf meines herren widerrufen. Seriptum ex cedada Johannis Imbofe. Idem hat engfaugen 1 hofe zu Couradsreute, der des Tortscheu gewesen ist. Act. Plussenberg, Frein IV. aude judica anno 1413.

Nickel Lubichawer hat mein hevre verlihen seinen teile an dem hofe zu Convadsreute; derselbe teile Peter Rabensteiners gewesen ist und hern Jan Rabensteiner werden solte sein. Datum Plassenberg, anno 1407 post, Joh. messerss 1).

Corrad Lubichaver hat entyfangen 3 gut zu Conradsreele gelegen, die er kauft hat umb Erkart Lubichaver. Act. Plassemberg, des freilags vor Peter kath. anno 1416. Idem kat estpfangen 1 hof zu Conradsreat, den er von deu Krakaw kauft hat. Act, Plassemberg, feria V. post purif. anno 1417.

Gunrad Zubidamer hat entpfangen die behaubung Gunradberun und das dorf gang bofelbfen, des 38 gut fein, geben teide und greben ben Gunradberent gelegen, funf bede mit eleinen fidden, neuw holger und Gunradbreut gelegen, ein tonfung an Gebbart, was der von uns an leben get, ein gut an Verboodgarune, 20 ja Diffeel, den exphenitein und Dorenterra und den Jungern: 3) bieselben dern berg er furbas an afterleben leibet. Act. Plassemberg, seria VI. ante Bartholomaei anno 1418. Not.: der obgeschrieben gut hat er wormales einteils eutpfangen, die man borgan alle verzechent bat.

Aberdar und Heinz vom Reizenstein, gebruder, haben entpiangen 8 guter und einen teich zu Possierd gelegen, die sie und Wosfram von Reizenstein taust haben, der die aufgab. Act. zum Hos, des dinstags nach dem heitigen jarstag anno 1419.

Mein betre hat von bete wegen Niede Murrints, Courad Unbidauer, Janien von Robant, Erbart Murrings und Ditrich von Reillich 100 ganten reinisch defaunt auf seinen batten teit zu gefort, i für die sie von seinen wegen und seiner tochter zugett gesprochen haben. Acht Beur, seria V. ante invoc. anno 1419. Habet literam dominus.

<sup>1)</sup> wohl für misse, Deffe = 24, Juni. 1 2er lingar no. v. nobit?

<sup>1)</sup> Died an ber Stadt wiw. v. Sof. 1) uw. v. Sof.

Sans von Zedwiß, zu Zedwiß geseisen, hat entplangen 1 hof und ein herberg zum Eppleins gelegen, das er faust hat von Sausen und Seinzen Radenstein. Act. in Curia Regnitz, seria quarta post reminiseere anno 1419.

# Befentunffe Elfen von Sparned, Beinrichen von Unbicam eliche mirtin.

Wir Robanns von gotes anaben burgarave zu Ruremberg betennen offenlich mit Diefem brief, bag fur uns tommen Beinrich Enbichawer, nufer biner und lieber getrewer, und bat uns, Elfen von Sparned, feiner elichen bausframen, feinen teil gu Birde,1) mas er bofelbften bat, mit allen und iglichen feinen gugeborungen ir lebetag ju verleiben und ir borauf ju befennen. Saben wir angesehen fein fletiffig bete und erfant fein getrem binfte, bie er une und unfer berrichafte lang ant ber williglich getan bat und binfur wol tun fol und mag, nub baben ber genannten Elfen von Sparned, feiner elichen wirtin, ben obanauten feinen tent mit feinen angehormngen ir lebetag an rechtem leivaebing verliben und ir dorauf befant, verleiben und befennen ir borauf zu rechtem leipaedina in craft bis briefs; also wenn ber vorgenant Beinrich Lubichawer von tobes wegen abgangen ift, bo got lange bor fen, fo fol und mag bie genaut fein eliche wirtin ben obgenanten teil gu Bud (sic!) mit allen und iglichen feinen nuten, renten und zugehorungen, nichts ausgenomen, ir lebtag innen haben, nuten, nieffen, bejeten und entfeten, bamit tun und laffen noch irem beften willen, nuten und frumen, von une, bes genanten Beinrich erben und fust menigliche ungehindert on geverb. Wenn aber geschicht, baf fie verschiben und tot ift, fo fol ber oftgenant tenl gu Birt lediglichen widerfallen auf bes genanten Beinrich Lubichamers meulich leibserben ober uf bie, borauf er bann muglichen und von rechtes wegen pillichen vallen fol, boch unschedlichen nus und unfer herrichaft an unfern leben und rechten, urfund big briefs, mit unferm anhangenben infigel befigelt.

Der geben ist zu Benerewt, des donerstags vor invocavit anno 1419.

<sup>1)</sup> Birf im. v. Sof.

Erbart Lubichamer bat entpfangen gu Gelbit einen fit mit allen autern bofelbiten gelegen, gusgenomen aweber guter, bie bon ber berrichaft nicht zu leben gen, bas alles er umb Thomas von Reizenftein fauft hat. Act. Blaffenberg, feria IV, ante Symonis et lude anno 1419.

Beingen Lubichamer bat entpfangen zwen gemawert hofe gu Rofflein.1) ander 3 bof. 3 felben und ein virteil au einer mule auch gu Roflein, bas vor gyten Fridman Buhlers gewesen ift. Act. Plaffenberg, feria V. post omnium sanctorum anno 1419. Habet literam domini.

Frit von Sirfvera bat entpfangen bie bernachgeschriben aut, die Urnolt pon Sirfpera, fein pater, auf in geerbet bat; die burgant auf bem floft zu Ruboliftein.2) bas borf zu Queleureut.3) vire aut zu Borwenn und ein fifchmaffer bofelbft, ein bof gu Gemteuremt,4) 3 gut gu Mulhawsen,5) 2 gut gu Leften,6) ein gut gu Goswenusreut,7) femuen tent an bem malbe an bem Moruberg, 1 gut gu Trebfendorf und an zweben auten bofelbiten gelegen einen britteil, ein aut zu Belftorf,8) einen brittel au einem bof gu Benbern,9) bas pormert gu Ctabers; remt, einen balben hof zu Remenremt,10) ein wuftung zu Menerhofleine 11) und etlich ginfe auf autern gu Gorein. 12) gu Goffenremt, 18) Debmanitorf.14) Trebfenborf, Belitorf und gu Steinach.15, umb Benbemberg 16) gelegen. Act. Plajjenberg, feria VI. ante letare anno 1420.

Conrat Lubichamer bat empfangen ben fit jum Sartungs, bas Erhart Lubichamer und Begolt Baffman ingehabt haben, funberlich mit 6 hofen und bermergen und holg im Bucheich und ein wuftung, eder und wifen im Gebhary. Act. Plaffenberg, feria III. post quasimodogeniti anno dom. 1420.

<sup>1)</sup> Oberröstan B. M. Bunfiebel.

<sup>\*)</sup> jest Burgruine f. v. Beifenftabt.

<sup>\*)</sup> Quellenreuth B. A. Rehau.

<sup>&#</sup>x27;) Gidenreuth B.- M. Berned.

b) abgegangen (Mon. Zoll. IV. 321).

Ober Dublhaufen f. v. Aborf M.-D. Delenin? 1) Leebften B .- M. Dundberg.

<sup>1)</sup> Gofimannerenth bei Trebgaft?

jest abgegangen.

<sup>\*)</sup> nicht au ermitteln.

<sup>&</sup>quot;) Grofmenbern B .- M. Bunfiedel. 1") Reuenreuth B .- M. Berned?

<sup>11)</sup> Meierhof, aber welcher ?

<sup>18)</sup> Gobren B. M. Berned. 19) Göffenreuth B.-A. Berned.

<sup>14)</sup> Remmereborf B .- M. Berned.

<sup>16)</sup> Stadtfteinach.

<sup>16)</sup> Beibenberg B.-A. Bapreuth.

Erhart Wurring hat enpfangen zwen teil an den gütern zu Anden, die sein mutie innen gehabt hat zu einem seppoling. Und nentlichen hat er den einen teil von Conraten Lwischawer tanft, dem Conrat von Paulsen Murrig vor gefaust het; so ist der ander teil von seiner muter auf in erstorden. Gescheen zu Plassenberg, des dinftags nach quassimod. anno 1420.

Conrat Lubichaver hat enpfangen ein dritteil an Kotzgaw, das Paulsen Murring unvallen mag von seiner muter leibding, das er umb denselben Pauls kauft hat. Act. Plassenberg, in die einerum anno 1420.

Mertein Balbenfels jum Sawg!) bat enpfangen zwu hofftet und ein gertlein jum Sawg und ein wifen by der weinbruden gelegen, das er und hanfen hochtrit gefauft hat. Act. Plassenberg, in die Martini anno dom. 1419.

Conrad Lubichaveer hat empfangen zwen hofe zu Osseck gelegen, die er unb Heintzen Lubienver, seinen bruder, gekauft hat, die vormals Nickel Bodan gewest sein. Act. Beyerstorf, feria VI. nach pfingsten anno 1416 (?).

Sorgen von Sparrenberg ju Stantdenreute<sup>2</sup>) contulit dominus ein bot, Nosperg genant, ein boje ja Plintenborf, do ber fein und balber feins bruder find, des vornund er ist. Und mein berre verteiltet im bas alles ju treiber bande vorgutragen. Art. Plässiginderg, feria II. post corpor. Chr. anno 1403,

Hagen Rabensteiner hat empjangen einen hof gelegen zu Tawperlit, ber Arnolts Plankenburgers gewesen ist, ber ben ausgeben bat. Act. jum Hos, am sampstag vor Fabiani anno 1410.

Beter und Albrecht die Rabensteiner haben empfangen was Habensteiner gelassen hat seinen findern, zu trewes handen zu tragen. Aet. zum Hose, am montag noch Francisci anno 1405.

Erhart Toffe hat enviangen alles das der Heinz Prewß gehabt hat zu Vadenneumfirden. 9 zwen hofe zu Ottengrun oben im dorfe und nidden im verlehenten hofe. Act. in curia Regniz, feria VI. ante reminiscere anno 1407.

<sup>&#</sup>x27;) Saag B.-A. Sof ober Rehau?

<sup>\*)</sup> Blintenborf i. Fürft. Reuß j. 2.

<sup>2)</sup> Schnarchenreuth nw. v. Sof.

<sup>&#</sup>x27;) Bobennenfirchen M. D. Delonit.

Hand Sade hat empfangen Plonswig!) das floß zu seinen rechten, meinem herren und allermenicsich unschedich an iren rechten. A. u. s.

Bwen junge Wildensteiner, Conr. Wildensteins seligen sune, haben umplangen ein bof zu Setwis und alles daz sie de haben; wos sie zu Neuterschin haben; den Schonferg; 3 hofe zu Wodenreit; wos sie haben zu Rodesgerün; was sie zu Neuterin haben. Umb die hose die haben zu Rodesgerün; was sie zu Neuterin haben. Umb die hose die Conr. von Gereindorf zum Neuterin hat, dorum sie het bei zu die gelosen und bringen, so sullen in terbeingen sein, woem sie die zu zu gelosen und bringen, so sullen sie den and empfaben fullen und von sie ichts mer dersaren daz von meinem herren zu sehen get, der sie van den empfaben sullen in der instristift. Act. Rolfienbera, Geria V. ande Autonii zunn 1408.

Heinrich Sad hat entpfangen einen hof zu Leubnit gelegen, do igunt Heinr. Steinhawser auf siget, den er tauft hat umb Rickel Rodan. Act. Plassemberg, am montag nach esto mibi anno 1416.

Bir Johanns z. befennen z. dag wir haben angejeßen solid mertlich dinigt, die mus Erbard vom Savaneck, mehr lieber gatzener, ofte getan und veilliclichen beweiselt hat und die er und surbas in funstigen getten wod gethem mag und sol, nudd die er und surbas in funstigen ziehen die feinen redden leibestelgenecheren redicien und verde vertigen und verfeiben in anch in croit dig brije das slichwagfer an der Regnis, dag Aidet Admirchorere geweien ist, und dag slichwagger an der Delsnis, dag Tawten von Nobaru gewesen ist, mit iren zugehorungen, die und von tobes wegen der obgenanten selbs sind vorden, also dag sie die elden deben invosa einstilten von und, unter berfachet zu rechtem mantlehen haben und eumfahen sillen, als ofte deg not geschilt en anserbe. Su untund zie.

Datum 3mm  $\mathfrak{H}\mathfrak{or}_{\mathfrak{o}}$ , dominica post festum s. Bartholomei anno 1409.

wide von Hieberg hat empfangen den gut und einen virteil an einem plechwerze) und einen virteil an enver identitat, alles zu Bilgramfrewt gelegen, einen virteil an der wuftunge und guten zu Forenreut<sup>3</sup>) gelegen, bie er alle und Erhart vom Berge gefauft bat. Act, zum Hof, feria VI. ante Martini anno 1409.

<sup>&#</sup>x27;) Planichwiß A.-H. Delenis.

1) Bochwerf jum Berfleinern ber Erze.

<sup>1)</sup> Johrenreuth B .- A. Reban.

Erhard von Robaw, baselbiten gefessen, bat in feodum vier gnt gu Robam gelegen. Uf benfelben gntern gefeggen find ber Bebeim, ber Bulle und ber Breme ; fo ift bas vierbe gut mufte. Zwen mufte ant an Awtenarun, Die er umb ben alten Sanfen von Robato gefanft hat; 1 hofe gelegen ju Rautendorf, ber Cour. von Beifelftorf gewesen ift. Act. Blaffenberg, proxima die s. Andree ap. anno 1409,

Begolt Bafman bat empfangen alle Die gut, holg und feld gn Breas, Die vor Andiger Bafman innen gehabt bat. Item zweu aut zu Lodenrewt, Act, Plassenberg, feria IV, post oculi anno 1410.

Erhard Murring gu Beinrichsgrune 1) hat empfangen einen hof ju Robgam gelegen, baranf Ridel Bolfram fibet. Act. jum Bofe, am bonerstag vor vasnacht anno 1412.

Hans von Sparneck, ritter, hat empfangen einen hofe zu Puzspach,2) do der Hausman auf sitzet, und ecker doselbsten, die zu der hofstat gehoren, dorauf die Kalhartin sass; ein gutlein, do Albrecht Gros aufsitzet; einen hof zu Tandorf3) gelegen, das er alles umb Conraten Flurstet kauft hat. Act. Plassenberg, in die Agathe virg. anno 1417.

Not.: mein herr hat im ander gut bafur geben, die gezeichent fein in bem anbern blat.

Hans von Sparneck, ritter, hat empfangen einen hofe zu Wessleinreut 1) gelegen, den er kauft hat umb Hans Kendler, burger zu Munchpery. Act. Plassemberg, am freitag post purificationis Marie anno 1417. Vendidit zu einer meß zu Mundwerg und ift geengent 5) worden.

Sans von Bedwig, gefeffen gu Bedwig, bat empfangen einen hof jum Lipharts gelegen, borauf Beinge Steinfelber fitet und bes Conten Enbichawers gewesen ift, umb ben er ben gefanft hat. Act. in vigilia Elisabeth anno 1410.

Erhart Murrig hat enpfangen einen halben hofe gu Sofede. bes er einen halben britteil umb feinen bruber Bantfen Durig fauft hat, ben er anfgab vor Congen von Auffes loco domini. Item er hat empfangen 1/2 britteil an ber wuftung im forfte unter Roblame.

<sup>3)</sup> Beineregrun M. D. Delenis.

<sup>&</sup>quot;) Busbach B .- M. Bapreuth. ") Donnborf B .- M. Banreuth.

<sup>&</sup>quot;) Beifilenreuth B.-A. Munchberg.

<sup>&</sup>quot;) gu Gigengut gemacht.

das er and umb Bantsen Murig, seinen bruder, tauft hat. Act. Plassenberg, seria IV. post letare anno 1413.

Hans von Sparned, ritter, von Weisselstorf!) hat empfangen sechs hose zu Ettengrün, die er umb Heinrich Schutselt tauft hat. Actum Plassenberg, seria II. post conceptionis Marie anno 1414.

Riclas Fannawr hat enpfangen zwen hofe zu Merteinstonige<sup>9</sup>) gelegen, do die Schulthessen auf sitzen. Act. Benerent, am mitwochen nach Antonii anno 1413.

Ridel Murrig hat empfangen einen halben hofe zu Hofeck, ein eiterlich erbe, des er einen halben dritteil umb Pantig, feinen drüber, famit hat; einen 1/2 dritteil au der wolfung im forste gelegen unter Rossaw, dass er auch fanst hat umb den odgenanten Pantsen Murrig, seinen bruder. Act. Plassenge, feria IV, post letare anno 1413.

Hans von Sparuecke, ritter, hat eutpfangen eine mul und einen hof zu Puch gelegen, die er kanst hat von Nickel Bannawer. Act. Culmach, des sambstag vor Johannis dapt. anno 1415.

Hans von Sparned hat entyfangen 7 eder feldes, zwen tagwert wismats, gelegen zu Saldorf 10 in der wuftung, die er von Gonben Timen von Munchperg fanft dat. Act. Plasseng, feria IV. post invocavit anno 1416.

<sup>&#</sup>x27;) Beisborf B.-A. Munchberg, alte Burg ber Familie Sparned, 1523 vom Schwäbischen Bund gerftort.

<sup>\*)</sup> Ceulbig B.-A. Münchberg. \*) Poppenreuth B.-A. Münchberg.

<sup>4)</sup> Cherlangenroth B. A. Rulmbady.

<sup>6)</sup> B.-M. Dunchberg.

<sup>4)</sup> Bergleshof B . M. Stadtfteinach.

<sup>&#</sup>x27;) Billmerereuth B.-A. Rulmbach ober Bulmerereuth B.-A. Dunchberg.

<sup>\*)</sup> Formit B.-A. Münchberg. \*) Martinlamis B.-A. Rebau.

<sup>10)</sup> Saalbori, Orlotheil v. Ober-

Sans von Sparned, ritter, zu Beisselftorf hat empfangen ein gute auf zwap pierd zu Berles gelegen, bas er und die Halbner zum hofe tauft hat. Act. Plassenberg, au fant Gilgentag anno 1415.

Hand von Sparneck, ritter, hat entpfangen einen hof zu Buntenpach 1) gelegen, ben er umb Conzen von Walbenrobe kanft hat. Act. Plassenberg, dom. invoc. anno 1417.

Wir Johann 2c. befennen 2e.: als Mattel Rabenfteiner feligen gebechtnuffe framen Runen, etwenn feiner elichen wirtin, nu Beinr. von Birsverg, ritters, elichen wirtin, pormale befannt, vermacht und geben bat zu rechtem leipgebinge zwen halbrewe und ein felben zu Cepfriederemt gelegen mit allen iren zugehorungen zu borf und gu felbe, befucht und unbefucht, nichts awsgenomen, als fie bas auch mit rechte vor gerichte gegen uns erstanden und gewunnen bat; wann ban biefelben guter mit iren jugeborungen reichsleben feind gewefen und von uns und unfer berichaft ju leben gen und ruren, als bie an und und unfer berichaft von bem reiche fomen und gegeben feind worden: barund fo haben wir burch flenffiger pete willen Seinr. von Wirfperg ber porgenanten framen Runen, feiner elichen wirtin befannt und befennen auch in eraft bits briefs boffelben ires leipgebinges noch reiches lebenrecht und gewonbeit auf benfelben vorgeschrieben gutern allen mit allen iren gigeborungen, nichtes ausgenomen, alfo baß fie Diefelben minen haben, nuten und nieffen, wenden und feren und bomit thun und laffen fol und mag noch irem veften, wie fie will, ungehindert von uns, aufern nochfomen und allen ben unfern on geverbe, boch une und unfer berichaft an allen unfern rechten und gewonheiten unichedlichen und unengulten. Des ju urf. geben wir ec.

Actum Benerewt, feria II. ante Scolastice anno 1406.

Wir Johann etc. bekennen etc. dass wir angesehen und erkant haben solich getener, merklich und untzper dinste, die uus und unser herselnt? Deter von Machwitz, unser dimer und getererer, lung zeit her williglich geton hat und noch in kunftigen zeiten wol grtun mag und sol; darumh vir von besundern guaden vergen deuselben Peter von Machwitz zu rechtem erbbnrygnt verlihen haben das burgstal zu der Rolenburg.

Vendidit und find geengent worben.

<sup>1)</sup> Bunbenbach B.-M. Berned.

Hans von Sparneck von Weisselstorf, ritter, hat enpfangen ein hofe zu Plessen 1 und einen hof zu Hilprantsgruu. 3 Emit umb Heintzen Schulfel von Hofe. Actum Culmnach, sabbato ante Marg. anno 1417.

hans von Meingofrent von Stennach<sup>9</sup>) hat empfangen zweb gadgen zu Newlein enfeit des Schawnsteins, die hanfen Staterts zum Renslein aber gewein eine Not.: es ist gerett worden, wenn er die lehen einbringet, wolt die dann mein herre sur sich felds haben, io solt er im anderswed darübt eichen oder abgetten nach zweier seiner tet rate. Act. Beiter, feria III. ante epiphanie anno 1413. ℃e8 solt sich hand vom Weingoderent nech sein erben nicht lehen.\) A. u. s.

Sans von Sparned, ritter, hat entpfangen die nachgeschrieben, die wie die nich verein zu einem wechsig ehgen hat für die gut, die er und Cont. Flurstet kauft hat zu Puhkach und Tandvorf gelegen; item die gut zu Ottengrun gelegen, mit namen den hof, do Maelt Chart auffigt; den hof, do der Fichschenna auffigt; die mul zu Ottengrun mit dem gut, das dorzu gesport; den hof, do der Titrich Schort auffigtet, und zwen hofe, die Eichberneryn unnen dat, mit aller zugesporung, ausgenwenen . . . .

Heinr. Anteroff der alte und heinr. Anteroff der junge, seins water bruder sine, haben empfangen einen hof zu Dobertig gestegen, ben sie und den Banse Bod tauft haben, der den aufgeben hat. Actum zum Hof, sein II. in die annunciacionis Marie 1398.

Nicolae Stodau vom Hof fat empfangen den hof zu Lewbnitz gelegen (vendidit), einen hof jau Pobertih, einen hof jau Rotih, zeen hof zu Osseck und einen gehenten halben zu Dfiert; acht guttein in ber Altenstat vorm Hof gelegen. Aet. zum Hof, feria II. in die annuneial. Marie 1398.

Beinr. Stiger vom hof hat empfangen ein hof zu Lewbnit gelegen. A. u. s.

Frange Stiger hat empfangen ein hof zu Lewbnit gelegen, ein gutlein zu Trechsendorf's) und ein gut zu Kotit. A. u. s.

<sup>1)</sup> Blofen B.-A. Dunchberg.

<sup>9)</sup> hilbbranbegrun B.-A. Dunch-

<sup>&</sup>quot;) Stadtfteinach.

<sup>)</sup> iotoerjegen.

<sup>5)</sup> Praifendorf B.-M. Rebau.

Fridrich Beyer vom Hof ein hof zu Lewbnitz, ein gullein zu Goditz<sup>1</sup>) (vendicit) und einen garten in der Altenftat. Hat aufgeben Heinr. Stiger.

Heinr, Schreiber vom Hof hat empfangen drey halb hofe zu Welbottendorf gelegen. A. u. s.

Sans Swoger ju Leupolsskaffni und Nickel Swoger, sein sine, haben emplangen ben hof ju Leupolsskaffnin, boraul sie liche vor vormals eigen ift geweien, borvon sie jerstichen auf unseen eaften? gein hof reichen sullen zwen scheffel babern hofer masses, borumb wir sie schuelt ist sied scheme sullen; und uber des sullen wir nie schulen sie unsern sie noch die innern sie noch die innern sie noch die innern sie noch die sollen sie unsern sie noch die beimerten besweren noch besummern in beim weis. Act zum hof u. s.

Heinhe Rota von Lewpolhsgrun und Hans Kontwiher zum Hof haben empfangen ein halben hof zu Lewpolhgrun gelegen. Act. zum Hof, feria III. ante Prisce virg. anno 1410.

Gonțe Sturm von Hartnich und Meinber, jein sune, baben emplangen die gute gum hartungs gelegen. Auf dem einen der Stiblein Roft ist gesessen und auf dem andern der Weddinger, die stauft haben und dem Ultrichen Roste, die eigen seind gewesen und zinschaft gernacht seind worden. Devom sie jertlichen der herfacht zu rechtem ewigen zinst auf de unsten geim hof reichen und geben sullen zwei, dien und der massen sieden und der nacht eine macht den und der nacht eine und der nacht gemen falnacht fum und dernet nichts mer zu besweren ut supra. Act. zum hof, seria III. post dominienam judica 1398.

<sup>1)</sup> Jobit um. v. Sof.

<sup>2)</sup> Raftenamt, Rentamt.

<sup>\*)</sup> Mühlborf B.-A. Raifa. 3n einer Urf. v. 1386 (Mon. Zoll. V: 174) als "Müle das Dorf" bezeichnet.

Speinhe Swoger zu Leuvoltsgrune, Jams und Speine, fein füne, aben emplangen die gut zu Leuvoltsgrün in dem pache gelegen, die sie der herfacht zinsbaft gemacht labben und fullen alle jar ierfichen dorvon reichen und geben auf austern easten gein José ewicklichen deren kleffel babern Dorter mei hund berunder nichts mer befrecern. A. u. s.

Seitir. Edireiber, burger jum Spi, hat empfangen bas fortverg, an ber Seibe gelegen, wo Seinr. von ber Seibe ettemn anfgefellen ift geweien, bas er gefauft bat umb Alfgeiten umb Ausgarethen geswiften, bes Snardpenreuters selfigen todtern, bie bas anfgeben hoben, als fie vormale borand verfairten woren, manskeneredt um manrecht borand betten. Unb ift im gelißen worden unsigheblich und umengultten ber periodiquit an iren rechten. Act. Begrerent, sabbato ante domin, jubilate anno 1402.

Sans Suntag von Seilwih!) hat empfangen einen hof zu Seils wiß gelegen, ber von feinem vater an in tomen ift. A. u. s.

Sans von Buch und Margareth, fein eliche wirtin, vom Hof haben empfangen 3 hof zu Offect und ein felbenhaus bofelbst und 4 heroser und gerten in der Alterstat vorm Hos. A. u. s.

Hans und heinrich die Morbenfen von hof haben empfangen bren hof zu Kottig gelegen. A. u. s.

Hans Sinppier von Lasan<sup>2</sup>) hat empfangen ein hof zu Swiessendorf,<sup>3</sup>) den er kauft hat umb Herdel Mosch. Act. seria III. post judiea zum Hof anno 1398.

Albrecht Maurer von Kotzkgaa, Hans und Heinrich, sein suue, haben empfangen einen hof zu Kotzkguw gelegen, den er kuuft hat umb Gerh. Marring, zweu ecker gelegen obseit Kotzkguw bei der marter't); ein wisen zu Kotzkguw im nerpach gelegen, und zuen ecker beg dem katzenpuhel zu Kotzkguw gelegen. Act. zum Hof, feria III. post domin. judica 1398.

Frițe Schlatun von der Mill hat empfangen ein hof zu der Mill gelegen. Und dorumb so sol er gein Schauenstein mit einen erifepferde dienen, wenn und wie oft des not geschicht und man sein bedursen wurde. Und noch dem dienste soll man im das enspepter wider antworten, das er stets nder jar ben im haden und halten sol,

<sup>&#</sup>x27;) Ceulbis B .- M. Munchberg.

<sup>5</sup> m :- - -

<sup>1)</sup> ReaniBloiau.

<sup>\*)</sup> Schweienborf B.- M. Rebau.

<sup>&#</sup>x27;) Crucifir am Beae.

wenn man im gepewt, baß er bas pferb bar schicken. Act. jum Sof u. s.

Heinrice Roppel hat empfangen fur sich und sein erben newn eder selbes an ber Arnleiteu. mb 16 eder selbes und 3 tagwerk wismats vor bem Eichelverg. A. u. s.

hans Zeller und Rickel Suffer von Afch haben empfangen die eiebelweide auf dem walde zu Refaun, den die het het het die nich den wohl den danf das, devoen fullen jertigden von geben danf das, devoen fullen jertigden von geber delagen dummen bij sie oder ir erben zu rechtem zinfe so vil geben und reichen unsern castuer gen der Weissenstat, als von andern unsern zeideltweiben und bespeken ymmen und die Weissenstat, es sep ein halbs nossel donige Egerer masse, and de noch and de noch de seine de noch de noch de seine de noch de noc

Sein; Schufelt bem Sof hat emplongen vier hof, ein nuden und zuer seldengut zu Poppenreuet yelegen und Palsenitz die wiistunge gelegen beg Poppenreut. Hem zu Plesen einen hof (emit Sansvon Sparned zu Bezinfelftorf). Stem im Rebigers bie geibeltweibe holte; einen hof zu Hilperspriin'i; zuen hofe zu Otleugriin's und ein seldengut und was er hat zu Keferngriin's darbeg gelegen; einen balben gebenten zu Gesten 19, einen hof zu Gepenreut 111, ein hommerstat zu Resau und einen hof zu Geften.

Soms Beller vom Sof hat empkangen gwen bof au Ertengerin und voss fein vater gesabt und gelassen hat au Refergrin. Dieselben aut mit im emplangen hat Sverman Edputsett, ber im bieselben mit ber berru gunsst. 23 au treues bende tragen sol. Act. seria IV. post juidien 1398.

<sup>1)</sup> Ahrleitenberg, Stadtflur am rechten Saalenfer no. b. Stadt.

<sup>2)</sup> Eichberg ö, b. Stabt.

a) Rehau.

<sup>1)</sup> befetten.

<sup>6)</sup> Bienenftod,

<sup>\*)</sup> Maak.

<sup>1)</sup> Silbbrandegrun B .- A. Dunchberg.

<sup>\*) 98.-91.</sup> Wünchberg ?

<sup>\*)</sup> Mbaea, Bal, Mon, Zoll. IV. 207.

<sup>16)</sup> Göffen no. v. Sof.

<sup>11)</sup> Eppenrenth fwi, v. Sof.

<sup>12)</sup> Bergunftigung.

Conrad Amr Fleischman vom Hof und hans, fein sune, haben empfangen ein zehentlein zu Ossed und einen zehenten zu Lafan. A. u. s.

Franz Weihschesser und Kathr., sein eliche wirtin, vom Hof und alle ir sint, tochter und sune, haben emplangen zwen hos zu Rawtenworf, einen hof zu Expenrevt, einen hof zu Webebrtendors, acht garten in der Altensfat vorun Hos zund ein hofz, das der Rugser ift gewesen. Act. zum Hof zu. 3. Item einen hof halbs zum Hof und eder und wisen wo der stat in der martzal zugelegen, die Heinrich Tendert eins gewest sein.

Sans und Conrad die Perner vom Hof, gepruder, haben empfangen ein halben hof zu Probschenrewt und einen halben hof zum Eppleins. A. u. s.

Hans Wolf von Doberlit hat empfangen ein halben hof zu Doberlit. A. u. s.

Ridel und Ulrich bie Sweger von Selwiß ein gutlein gu Sels wiß gelegen. A. u. s.

heinrich Aromer vom hof hat enpfangen ein hof jum Lipharts gelegen, ben er mit einem pferbe gein Schavenstein verbienen sol in amtunan boselbst bebarf ober son notborft wegen ber berfchoft. A. u. s.

Heinrich Zerer vom Hof hat empfangen einen hof zu Welbottendorf (vendidit Eberhart Mertl), zwen hof zu Lewbnig. Act. zum Hof, feria V. ante domin. palmarum anno 1398.



<sup>&#</sup>x27;) Gemarfung.

<sup>\*)</sup> Lanbsteuer.

Conrad Muliner vom hof hat empfangen einen halben hof gu Rohtgame gelegen, ben er tauft hat umb Gerung Murring, ritter. A. u. s.

haus Berer vom hof hat empfangen einen hof zu Koptgaw, einen hof zu Tawperlit, einen hof zu Rawtendorf. A. u. s.

Albrecht und Conrad von Rotig vom Hof haben empfangen ein britteil eins gebenten gelegen zu Bruun.1) A. u. s.

Baulus Bod und Unna, fein fwester, vom hof haben empfangen einen hof zu Lewbnit gelegen. A. u. s.

Merbot Zenger und Niclas, fein fune, haben empfangen andertshalb mart geldes zu Kotis. Act. seria V. ante domin. palmar. anno 1398.

Heinrich Walrabe vom Hof hat empfangen ein wisen ob Kotgaw gelegen, der Ohsenwerdt genant. Act. zum Hof, seria VI. ante domin. vocem jocund. 1398.

Ulrich Merbot von Kohgaw hat empfangen einen zehenten gelegen zu Kohgaw. Act. feria VI. ante dom, voc. juc. 1398.

Cherhart vom Bud jum hof hat empfangen ein hof zu Bregfchen-

rewt gelegen. A. u. s.

Hans und Heinz die Reichel haben entpfangen 1 hof zu
Gotmansrewt gelegen, der von irem vater auf sie erstorben ist.

Act. zum Hofe, in die Viti anno 1416. Reichel von Silberbach hat empfangen ein hof zu Gotwols-

rewt. A. u. s. Sans Korner vom Sof hat empfangen ein halb vorwerg gu

Presidentewt. Act. feria VI. ante dom. voc. joc. 1398.

Conrad Korner vom Hofe hat enpfangen ein halb forwerg
zu Protchenreut.

Johannes Maufenberger vom Hof hat empfangen vier hof zu Burtis, ein herberg und ein halbs vonsfer; ift vor vom reiche gangen. Ichem ein hof zum Newlein und newn herberg und ein hof zu Tawperlis und ein halb mart gelbes zu Kotis. A. u. s.

Conr. Stubenfol vom Hof hat empfangen ein holz die Prehfchenreut genant und die wustunge darzu oberseit Welbotteudorf, das seins waters vormals gewesen ist. Act. jum Hof, ser. III. ante pasce anno etc.

<sup>1)</sup> Brunn w. v. Sof.

Sams Prawn vom Sof, des Ulriches Prammen feligen june, bat empfangen die Sal halbe, angubeben nuterfeit Woschendorf an der pruden unts an die piete zu Robame, einen hof zu Rotig, dorauf Seifried Rudel siger, und zwen hof zu Welbettendorf, auf einem der Sams Bodeft und auf dem aberen der Thomas finet.

heinr. Pawsott von Offnit und Rathren, sein eliche wirtin, haben empfangen ein hof zu Rohgaw gelegen. Act. fer. V. post domin, cantate zu Offnit anno 1398.

Langhaus vom Buch und Conr. Bedwig haben empfangen ein forwert gu ber heinbe.

Nidel Tamfentteschel vom Sof hat enpfangen ein hof zum Obernpferbe. A. u. s.

Heinrich Lange vom Hofe hat empfangen ein hewste gelegen zum Hofe in der Aldenstat, das vor gewesen ist Heinrichs von der Hend. Act. Culmach, VI. fer. ante Elisabeth anno 1401.

Saus und Trige Rugman, gepruder, vom Sofe haben empfangen einen hofe zu Lewbnith, den fie umb Geint. Zerer, burger zum Sofe, gefanset haben. Act. zum Sofe, am sampstag vor Georii anno 1402.

Schuich Schuicht vom Hofe hat empfangen einen hofe zu Ottengrün, darufe der Schultz sitzet, einen hof, daruf der Schultz sitzet, einen hofe, daruf der Drecksel sitzet, ein seldengut, darufe der . . . sitzt, einen hofe ju Hiptonagarun, barufe ber Mitladen lift, und was sein vater zu Kefergrun gehabt hat, wijen, eder, holg und felt, nicht ansgewenen. Ach Radolguurg, am funtag vor 30 bonnis baptiste anno 1400. 3tem er hat empfangen bie gebetweibe im Megberes, feinen teile zu Munchperg, mas er bo hat; in ber Mttenstat vorm Hof sind garten und ein berberg. A. u. s.

hans Petontwis habet ein halben hofe zu Lewpolggrun, ber im von feinem vater anerstorben ist; bavon gibt er alle jar 2 scheffel Hofer maß uf ben kasten zum hofe. Act, fer, IV. post pasch.

Seinrich Mallner zu Gobih gesessten hat emphangen, hans und Seinrich, sein lime, baden auch emplangen ein hove gesegen zu Gobik, der vor Krig Benjers, burgers zum Hose, gewesen ist. Aet. in Curia, VI. ser. ante oeuli anno 1407.

Hans Mullner, zum Hofe burger, habet einen halben hofe gelegen zu Kotzaw (mortuns est). Act. Curie, fer. IV. post Lucie virg. anno 1401. Dominus contulit sibi das ander teil des hofes zu Kotzaw, dorauf der Brawn sitzt; emit umb Heinr, Pawsolt. Act. Culmach, fer. II. post oculi anno 1403,

Beinrich, Albrecht, Dietrich und Sans, bes Allwege Beifen finde gu Robaw, haben empfangen ein vorwerf gu Robaw und gwen hofe gu Rotis. A. u. s.

Beinge Eberhardt gu Beiteregrun unter bem Schawenftein bat empfangen brew tagwert wifen gelegen zu Ribern Malenereut 1) unter Dobren 2) und acht morgen eders ibidem. Act, jum Sofe, fer. II. Lucie anno 1401.

Ridel Bavie von Trefendorf habet feche tagwert mifen und vier acter felbes. Act. sum Sofe, fer. IV. post ad vincula s. Petri anno 1402.

Ridlas Scheiban bat empfangen einen garten in ber Altenftat jum hofe gelegen. Act, jum hofe, fer. VI. ante b. Oswaldi anno 1402.

Beinrich Steiger bat empfangen ein wifen, Die bes Goltershamer gewesen ift. Act. jum Sofe, am fampftage nach Balpurg. 1401. Beinrich Schutfelt bat empfangen einen bofe gu Rautenborf ge-

legen. A. u. s. Nicel Roben hat empfangen ein holz ben Rötit gelegen, bas

geweien ift Bolfram Ruglers. Act. loco et die u. s.

Heinrich Imwerde zu Lewbuitze hat empfangen einen hof gelegen zu Lewbnitze, den er kauft hat umb Heinr. Zerer vom Hof. Act. fer. II. post domin, mis. dom, anno 1403.

Fribrich Burwe und Beinrich Lewcher haben empfangen einen garten gelegen in ber Altenftat jum Soi, ber vormals Seinrich von ber Beibe gemefen ift. Act. in die Lucie anno 1403. Und fronen borvon und geben ein faffnachtbun.

Hans und Albrecht die Mulluer von Weitesgrün haben empfangen ecker und wysen zu Schonawe3) gelegen, was und wievil der Conrad Mullner, ir vater seliger, gelassen hat. Act. zum Hofe, domin. voc. jocund. anno 1404.

Ridel und Sans gebruder Die Mullner, burger gum Sofe, bes Sans Mullners fune, baben empfangen 2 balbe bofe ju Robta gelegen. Den einen haben fie umb Beinrich Bawfolt tauft, ber ander

<sup>1)</sup> Marleereuth B. M. Raila.

<sup>\*)</sup> Tobra B.-A. Raifa.

<sup>1)</sup> Abgegangen.

ist in worden von Conrad Muliner, irem swoger. Act. jum hose, domin. voc. joc. anno 1404.

Mibrecht Maivrer zu Rohfawe hat empfangen ein wyfen die durtwyfen genaut, gefegen unter Rohgawe an der Sal, die Contod Baffe vormals hunen gehabt hat, von dem er sie faust hat. Act. zum Hofe, am montag noch Baswiss anno 1404.

Laurenh Anbidjawer hat empfangen einen hofe zu Conratsretwt gelegen, borauf ber Log figet, und einen hofe, do der Gwel Lenge aufgelesse ift gewesen, und ein hosein, dorauf sein muter selige ist geseisen gewest. A. u. s.

Serban Bedjiner bon Leufniß hat enpfangen einen halfen hofe, gelegen ju Leubniß, ber vor zeiten Gribrich Betjerts geweien ist, ben im ihnnb Jans Romigfrofer, burger jum Jofe, hat zu faufen geben, ber borumb abgetan sol terrben. Act. zum Bose, in die Egidii anno 1404.

Sans Lebrer jum Hofe contulit dominus ein wufen gesegen unter purtstadel; die stoft an die spitals wusen, die vormals Gerhart Murriugs gewesen ist. Domin. post Joh. bapt. anno 1405.

Conrad Seiler vom Hofe contulit dominus ein garten gelegen an bem obern tor in ber Altenstat; item ein musen gelegen an ber Altenstat muse. In die Petri et Pauli anno 1405.

hansen und Ewel Unnigfterfer contulit dominus ein garten gelegen in ber Altenstat in ber lembgruben. A. u. s.

Sans Aunigstorfer und haus Reme vom Hose empfangen zwo herberge zu Kotig gelegen, die Sansen Plantenburgers gewesen seind, nund ben sie bie taust haben. Act. zum hose, am montag noch Francisci anno 1405.

Dans Pracher zu Dressenden fat empfangen zweit tagwert nusmats zu Tressenden zu der werden Wiede von Kawbendorf gelißen sat, und ben 12 ader veldes bosetst, die and Kawbendorfe gesigen hat. Act. zum Hose, am freitag der Dswaldi anno 1408.

Conrad Triller zu ber Millet) gefessen ben Leiwpolzgrung gelegen bat empfangen vier acter selves und zu vier sudern dews wismaß, que emit von Peoppen Ramissen zum Hose. Act. ibidem, II. ser. post domin. exaudi anno 1406.

<sup>1)</sup> Muhiborf.

Cong Renchel von Olinit bat enviangen ein boje gelegen gu Olinit in bem borfe ben Munchperg. Act. in Curia Regniz, die sabato ante reminiscere anno 1407.

Heinrich Schutfel, burger zum Hofe, hat empfangen zwey gutlein gelegen zu Ottengrun1) bey dem Helmbrechts, das vormals Hans Zoller gehalt hat, Act, in Curia Regniz, Jer. IV. aute oculi anno 1407.

Rectori2) in Sulmach3) contulit dominus decimam in Birfgein4), in DBed5), in Lofein6), in Beintig, quam hereditatem habuit et possedit et rexit Heinricus et Fridericus fratres, felicis memorie filii Fridrici Fabri de Curia Regniz. Act. Amberg, fer. IV. ante festum Mar. Magdalene anno 1396.

Ber Albrecht, Beinrich Schreibers feligen fine, bat empfangen ju getrewer band vorgutragen Heinrico und Benslein, feinen brubern, ein vorwerf gu ber Seube und 3 felbengut gu Belbatenborf. Dasfelbe auch die itgenanten given fraben empfangen haben. Act. gum Sofe. ant mitwochen Marci ewang, anno 1408.

Michel Rüdnicht von Resaw habet in seodum die hamerstat baselbsten mit einer selbenherberg, and baselbsten gelegen. Scriptum ex quadam cedula per Joh. Imhofe scriptorem.

Ber Riclas, einen fpitalmeifter jum Sofe, hat empfangen einen bofe gu Eppenrewt gelegen, barauf Jan Gemeiner gefeffen ift; fein lebtag er ben hofe haben fol ungehindert.

Conrad Tortsche und Heinrich Fewsehitzer haben empfangen einen hofe zu Conradsrewte, darauf der Lotsche gesesseu ist, den sie von Erhart Lubichawer gekaufet haben. Act. zum Hofe, proxima die Walpurgis anno 1409.

Gerung von Nemtzsehe?) hat enpfangen einen hof gelegen zu Wirnsdorf 8) zu trewer hand vorzutragen Hansen Sluppers zu Swirnsdorf kinde; und wenn die mündig werden, so sol er die an meinen hern bringen, dass die das selber enpfahen. Act. zum Hofe, in die Laurenti anno 1411.

<sup>1)</sup> Ottengrun B .- M. Dunchberg.

<sup>&</sup>quot;) Schulrettor?

<sup>&</sup>quot;) Sulgbach in ber Dberpfalg.

<sup>4)</sup> Bierichau.

<sup>1)</sup> Dijed a. Balb. 4) Regniplojau.

<sup>1)</sup> Rentichau.

<sup>\*)</sup> Schwesenborf.

Beorg Sluppir bat enpfangen benfelben bof gu Swichfendorf von feiner und feiner bruder wegen. Act. jum Sofe, fer. VI. post corporis Christi anno 1418.

Lorent Ber von Epleins hat enpfangen einen hofe gelegen jum Epleins, ben vormals Cong Ber, fein vater, gehabt bat. Act. gum Soi, au fant Vorengen tage anno 1411.

Sans Roniaftorfer und Nidel Roting, burger zum Sofe, haben enpfangen 2 hofe gelegen gu Dffed und ein felben bofelbit, Die Sans bom Buch bor gehabt hat nud bor bem Ridel Bale. A. u. s.

Frang Randelgießer bat enpfangen einen ader gelegen ben bes richtere velbe bei ber ftat !) enhalb2) ber fichen,3) ber Saufen von Beltit gewesen ift. A. u. s.

Ridel Rradaw bat mein ber geliben einen bofe gu Conrade: rent gelegen, mas er im von gnaben wegen leihen mag. Act. Plaff., am fontag nach bem beiligen jarstag anno 1412.

Beinrich Bolf von Doberlit bat envfangen einen hofe halben gelegen ju Doberlit, ben por fein pater Sans Bolf gehabt bat, ber tot ift. Act. sabato ante Georii, jum Sofe, anno 1414.

Johannes Apel, statschreiber zum Hofe, hat eutpfangen einen dritteil des zehendes zu Weintitz gelegen, den er kauft hat umb her Pezolt Honiger, pfarrer zu Palenreut.4) Act. zum Hofe, in vigilia Petri et Pauli an, anno 1412. Habet literam domini. Vendidit Nickel Rettich.

Sans Retid bat empfangen einen hofe zu Lewbnit gelegen, ben er gefaufet bat von Sanfen im Berbe, feiner fwefter fune, und Ridel, seinem bruder. Act. jum Sofe, fer. IV. post jubilate anno 1416.

Genfrid Wagner, burger jum Sofe, bat enpfangen einen bof gelegen gu Difed, ben er tauft an Ridel Reting und Saufen Monige: torfer, burger jum hofe. Act. in curia Regniz, fer. II. ante Laurentii anno 1413. Habet literam desuper.

Conrad Raude von Buche hat enpfangen einen hofe gn Buche gelegen. Act. zum Sofe, fer. II. ante Laurentii anno 1413.

<sup>&#</sup>x27;) scil. Dof.

<sup>&</sup>quot;) jenfeite.

<sup>&</sup>quot;) Giechenhaus am Giechen- ober

<sup>4)</sup> Bilgramereuth.

Seinrich Schutief hat empfungen alles das, das herman Schutjet, sein water, von der herfchaft und was er vor anch selbs zu sehen gehabt hat, als das der geschrieben siet, ansgemennen das wissnat zu Kestengrun, das er verfanst hat. Act. zum Hose, sabato ante Georii anne dom. 1414.

Ridel Rettich vom Hofe hat enpfangen einen britteil bes zehenbes zu Weintig gelegen, den er fauft hat und Ph. Apel, statisfreiber zum Hofe. Ael. Plassewerg, ser. IV. ante Margarethe anno 1414. Habet literam desuper.

Ridel Bracher von Traischendorf hat entpfangen zehen eder selves auf dem Brischts und zwen tagwert wismats doselbsten, sein vetersich erbe; das treit er im und andern seinen brudern vor. Act. zum Hose, am montag post Laurentii anno 1415.

Sans Sachse, burger jum Sofe, hat enpfangen zwen gerten gelegen zu der Alkensat, die vormals Fridrich Begers gewesen sein, der die verkauft. Act. in euria Regniz, ser. II. post Laurenti anno 1415.

Gourab Zortiche, burger jam Hofe, hat enpfangen einen halben hofe au Mochtan gelegen, do Fribel Centle ignat aufgibet, der fauft hat und Richel Mulner jam Hofe und 100 gulben. Doch mag derfelbe Richel Mulner ober sein erben benselben halben hofe wider laufen in den nechsten wir jaren nach einander zu zelen, des in Court. Zortiche ober sein erben und hundert gulben, als obgeschreiben stet. Wer aber, doß er des in den nechsten vir saren nicht widertauft, so ich beriebe hofe jurdaß dem Zortichen verfallen sein. Act. Alassen berg, im vigilia Johannis dapt. anno 1414.

#### Beinrich Ruterolf ber elter und ber junger.

Bit Johanns er, befennen offentich mit biefem brief, daß wir ercht und redlich zu einander gefiben haben unde verleiben in craft bis drives undern lieben geterwen Heinrich Ruteroff bem alten und Seinrich Ruteroff bem inngen, seines baters brubers sone, bewbe burger um Sofe, einen hof ju Toberitig gefegen, ben sie gedauft haben umb ben Bants Boct. Denfelben hof sullen des vorgnauten heinze des jungern Ruteroff erben surden sieden kaben und entpfaben, als dann lebens ercht und genouchteil in

Geben bo man zalte von Chrifti geburt 1409, fer. V. post letare.

Ultrich Korner, burger jam Hofe, bot eutpfangen ein halbs vorwerg, das vormals Conr. Korner gehabt hat und seine bruder, von
den er es gestanft hat. Ultde ist ja merten, daß das visstwaßer, das ja
dem halben vorwerg gestort, im ist desgeweiselt!) und ein stadet vor
men sofie zum Hofe gesgen; dofur hat im mein berre gegeben einen
garten, der meinem hern von dem Kauteross abgliordin 3) und in der
Mitenstat gelegen ist. Act. Massenberg, fer. Ill. post sestum Marie
Mackalene anno 1415.

Heinrich Bochner von Lewbnis hat enpfangen einen halben hofe boselbsten gelegen, ben er kauft hat umb hansen Kinigeborfer, burger jum hofe. Act. Plassenberg, am montag nach Francisci anno 1415.

Heing Steinsauser von Lewbuit hat empfangen einen halben hofe gu Lewbuit, ben er tauft hat umb Rickel Robau, burger zum hofe. Act. jum hofe, bes binstags post jubilate anno 1416.

şiriridi Elterer von Şofe hat enplangen zwen halfe gutlein şu Kafan, em hosenberge gelegen, bie von bem Mofdher von fein gangen. Und geben vir les, 1 idood ever zu oftern; und jullen tronen bren tag mit einem pflag meinem herren. Act. zum Şofe, fer IV. post jubilate anno 1416.

Nidel Hirbe von Lasan hat emplangen ein mis zu Lasan, die von Nidel Moscher ledig worden und meinem herrn versallen ist. Act. zum Hose, ser. IV. post jubilate anno 1416.

Seinrich Antrolf bat entpfongen ein musstat 3) mit wifen, wasser med ander eine jungeberung, gestegen zu ber steuten 4) ob ber stat jum Hof. Die zinset jertich 131/2 atter Weichsner, facit 41/2 beb, und sit vom Wolchester au meinen bern gesällen ex obitu eins. Act. in eurin Regniz, in die Vitt anno 1416.

Sans Minisstorfer, burger zum Hofe, hat entplangen zu treuter hant vorzutragene Eberfein Bodiner zu Lembnith, bis der mundig wirdet, einen hof gelegier oben im dorf zu Lembnith, der vor gewesen jit Hordan Bodiner, seines batters, der tot ist. Act. zum Dof, am freitag nach Zanernti anno 1417.

<sup>1)</sup> abgewechselt.

<sup>&#</sup>x27;) durch Tobesfall beimgefallen.

<sup>&</sup>quot;) Dublitatt, Duble.

<sup>&</sup>quot;) Staubenmuble am rechten Saaleufer fo. v. Sof.

Nidel Reverstein, burger jum hof, hat entplangen einen hof jum Libarth gelegen ju trewer bant vorzutragen Cunrad Telisch von Lipharth, bis der junge mundig wirdet; so sol er es selber entplahen. A. u. s.

Cuurad Anewssel von Kawteuborf hat entpfangen 4 tagwerf wismats gelegen unter Kawtentorf an ber Regniz, Die er tauft hat umb Herban Wochner. A. u. s.

#### Sans Rettid.

Wir Johanns etc. bekennen etc. dass wir recht und redlichen erithen haben Hansen Retig, burger zum Hofe, einen hofe en Leubniz gelegen, den er vormals umb Hansen im Werde halben und das ander halbe teil im umb Nickel Retig, seinem bruder, kauft hat, und verleihen im den obgenanten hofe in Krafte diz brives, vass wir im dan daran von rechtes wegen leihen sullen, den er und sein recht menlich leibserben furbass ewiglichen von uns und unser herschafte zu rechtem mankhen haben, nemen und empfahen sullen, als manlehens recht und gewonheit ist. Zu wikunde etc.

Der geben ist zum Hofe, des mitwochen nuch dem suntage jubilate 1416.

# Sans Ronigftorfer.

Wir Johanns ze. bekennen ze. daß wir recht und redlichen berlichen haben Hanfen Bonigstorfer einem hofe und ein felden zu Dsiede gelegen, und verleihen im den obgenanten hofe und selden in trafte die brives, was wir im dan von rechts wegen daran leiben sullen ze.

Der geben ift jum hofe, bes mitwochen nach bem funtag jubilate 1416.

Sans Schonweitt, burger zum Hof, hat entyfangen einen bof zu Robatus gefegen; iten 2 erfer oß Robatus gelegen ben ber marter, I twifen zu Robatu im neeherpach gelegen, 2 erfer ben dem tahenpunchel zu Robatus zefegen, ein herberg auf dem bereg zu Robatu und I wissen unter bem felicher gelegen, genant bie butwifen: Das alles er lauft hat umb Albrecht Watwere von Robatus. Act. zum Hof, fer V, post Echardi anno 1419.

Conrat Tortiche, burger jum hofe, hat enpfangen einen hofe ju Lewbnith gelegen, ben er und haufen Rettid tawft hat. Act. jum hofe, fer. IV. ante jubilate anno 1418.

Guntal Hoger von Rautenborf sot emplangen bas gut, do beinrich Linjuer zu Rautenborf aufgesessen int hat araugen von Weisselfelter faust hat. Act. zum Hose, fer. VI. aute jubilate anno 1418. Und man sof im einen lebenbrit bornber geben, wen er ben voerbet, und 1 quiben. Data est sibil litera.

Heinrich Glafer von Hof hat entpfangen ein hof zu Roglam gelegen, zu getrewer hant vorzutragen Rickel und Ulrichen ben Glafern, feinen brubern, also wenn fie zu iren tagen tomen, daß sie ben selber entvfachen fullen.

Act. 3111 Spf, fer. IV. post Bonifaci anno 1418.

Ulrich Mulner von Hof hat entpfangen ein gutlein gelegen gum Stegel, bas man im geliben hat zu feinen rechten, meinem herrn, bem Bobenecker und fust allermeniglich nuscheblich an iren rechten. A. u. s.

Schfrit Wagner von Offick hat entplangen 1 hof dosselbsten gelegen, den er umb Couraten Torichen gekanft hat, der vor guten Ridel Roban gewest ist. Act. ser. III. post circumcisionis, in curia Regniz anno 1419.

# Sans Durre.

Wir Johanus &c. betemmen ze. daß wir unserm lieben getreiene hanfen Durre und feinen erben ben hamer zu Refano unten in bem borf gelegen und dorzu berg virteil eines hofes doben gelegen, der vor halber sein ist und das ander halb teil des heilman hammer-finides gewesen ist und in nu gang gefaust hat, recht und redlisten merefassen med berlieben hoben, verlassen und eisen im dos alles in crast dig briefs, also daß er den hammer rechtsertiglichen und wol

<sup>1)</sup> Offed a. Balb.

Geschen zu hof, am binstag noch corporis Christi anno 1418. Ulrich Mulner, burger zum hof, hat entpfangen ben hof zum

Utting Willier, outger jam Dof, hat entplangen den hof jam Elegel gelegen, ben er umb Gohen Eneider und Hanfen harbirer gefauft hat, ben wir im vor versalne leben gesihen hetten. Act. Plassenten, am mittvoch noch Petri ad vincula anno 1419.

Eberhart Mertel, burger jum Hof, hat enpfatgen ein hof gelegen ju Belwettendorf, ben vormals gehabt hat heinr. Zerer vom Hof, ber im ben verlauft. Act. Plaffenberg, fer. VI. ante Katherine anno 1419.

Hirid Herban von Sied hat emplangen einen hofe gu Siefer gelegen, ber vor geiten Nielet Boban gewehen ist, ben er en u umb Compen Lubichauver fauft hat. Und er fol benfelben hofe in tremes handen seinen voter Britgen Gerban, Herman seinem brader und noch einem seiner brader und bin seinem seinen Sanden vortragen. Gestieme seinen sein

Bir Johanne et. befennen et. daß wir angesehen und erfant haben fulch getren, merstlich und nuthera binste, die mis und unter beerlichaft Beter von Machwig, moter biner und getrever, lang geit her willielich getan hat und noch in funstig geiten wol tun mag und sol. Derumb wir von besunder gnaden wegen demielben Beter von Machwig zu rechtem erkpurggut werlihen haben das burgstat 19 zu der Motenpurg genant bey dem Schauchtein gelegen und borgn acters zu anderfold

<sup>1)</sup> Burg.

psugent) und 12 uher heines, alles dosselsten. Und verleisen im donssels au rechtem erdpurggut in crait dig brijis). Tasselste burgstal er patien soll und mag und er und sein erden das alles suréas ewic- lich zu rechtem burggut von uns und unser herschaft zu sehen hoden, meinem und entjahen fullen, als lesens und burggutedrecht il. Und er und sein erden sillen auch das allgeit gen uns und unser berchacht verdinen, voo, twent und wie ost und das allgeit gen uns und mitge berchacht verdinen, voo, twent und wie ost und bas ont geschicht und wir sie des ermanen, als recht erchpurggutes recht und gewondett ist, on gewerd. Wir paden im auch sundersicht von guaden wegen gegunnt und verlaubet, gunnen und erlauben im in craft dig briefes, paudolg, un verleng, wenn in en neten welchen dobeg gestegen zu weisen, wenn und wie oft die des bedurfen, doch daß sie das hawen?) nach weitigung und rate unser jositmeister, die dornber gestagt sein. Und des au unter soll und er auch und er ein unter welchen.

Actum Beperr(reut)., feria III. ante epiph. 3) anno 1413.

#### Beken(tuns) Margarethen, Conrat Inbidamers weib.

Wir Johanns von gotes gnaben burggraf gu Muremberg befennen offenliche mit Diefem brif, baft fur uns fome Conrad Luchawer bon Conrfrett's), unfer biner und lieber getrewer, und botb) une, Margarethen, feiner elicher wirtin, ju leipbing (gu) befennen auf ben nachgeschriben gutern, mit namen: auf einem vorwerg, barauf ber Troger etwen faffe, auf einem bof, barauf Beinrich Bawer faffe, auf einem hof, bo Rubel Stor auf faffe, auf einem hof, bo ber Gibitich auf faffe, auf pir felberantern, barauf figen Sans Rellner, Cong und Sans Bon und Cong Frant - bas alles gu Conrfremt gelegen ift: item auf einem vifdmaffer, gelegen ob und unter bem wibeuntend, genant ber Regelspach, und auf zweben holgern, bas ein im flurhola, bas ander im ftainpubel genant, mit allen und iglichen gugeborungen ber genanten anter, vijdmaffer und bolger. Saben wir angeseben und erfant sulch getreme, willig und nuglich binft, Die ber genant Conrad Lubawer und fein foberen uns und unfer berichaft lang gent ber willidlich getan baben und er und fein erben noch wol

<sup>&#</sup>x27;) Stud Aderlandes, das mit einem Pflug innerhalb eines Tages bearbeitet werden faun, Tagwert.

a) hauen.

<sup>\*)</sup> Januar 2.

<sup>4)</sup> Ronradereuth im. v. Sof.

a) bat.

tun fol und mag, auch fein fleißig pete und haben ber genanten Margarethen, feiner elichen wirtin, ju rechtem leipbing befant auf bem obgnanten vorwerg, hofen, felbengutern, vifchwaffern und holgern und auf allen iren jugehorungen, die von uns und unfer berichaft zu leben geen und ruren, und befennen ir fulche leipbinge barauf in craft bige prifs, alfo wenn ber genant Conrad Luchamer bon tobes megen abgangen ift, fo fol und mag fie biefelben obgeschriben guter, alle und iglichen, mit allen gugeborungen ir lebtag innen baben, die nugen, nieffen, befegen und entfegen nach irem willen, nug, frommen und besten, von allen allermeniglich ungebindert. Und wen sie dann von tobes wegen abget, fo fullen die obgenanten guter alle und iglich mit allen iren jugeborungen wiber lebiclich auf bes obgnanten Conrad Buchawer menlich lebeuserben gevallen ober bobin, bo fie bon recht wegen muglich binfallen, uns und unfer berichaft und unichebenlichen an unfern leben und rechten. Und bes zu urfund haben wir unfer infigel an bifen brif laffen benten.

Det geben ist zum Hosse, an unser frauen tag assumpeionis<sup>1</sup>).
3tem des gleichen ist besamt Aunen Madensteinen, Contad Madensteins wirtin, auf einem vorwerg zu Weyntig und auf einem vorwerg zu Behnitz und auf einem vorwerg zu Bedenit zum dauf einem vorwerg zu Bolein und was er do zu Bolein hat mit allen iren zugebreumgen.

ABir Johanns von gotes gnaden burggrave zu Aurmberg detenuen offenlich mit diesem brief. Als uns von romischen sonigen
suche gunt und gnade geschen und geden ist, daß wir, unser erben
und berschaft furbas ewigleichen leiben sulten alle die lehen, die in
ben gerichte zum Kegnischen gesegen und die vormals von dem heiligen reiche zu sehen gangen sind, als das die diese, die inti von
winschen tonigen mit iren soniglichen naiestat anshangenden insigent
dertweben, stertlichen auswewien, also samen fur uns unser siede
getreuen Nickel von Rohann zu Hantliganv, Erhart, heinz und hand
getruber von Rohann, auf en gesten zu Nogano gesessen, und brachten
irt uns einen brief mit des allerdurchleuchtigisten inriten und heren
heren Nickends seiner gedechnunge, etwenn ehmischen fünigs masselhat
andbangendem insiget, den vor ichen und horten seinen, der do sagt

<sup>1)</sup> Auguft 15.

und lamt, wie ber egenant fonig Albrecht ir eltern und vorfarn von Robam und ir erben belebent babe 2c. Und ale nu folich leben von bem beiligen reich an une, unfer erben und berichaft fumen find, alfo baten uns bie obgenanten von Rongm, baf wir in foliche leben leiben wolten in ber make ale fie bann bie pormale pon bem beiligen reiche gehabt betten und nach awswenfung, lawt und fage bes obgeschriben tonig Albrechts briefe. Ru haben wir angeseben ir fleiffig, gerechte bete und getreme willig binft, bie fie uns und unfer berichaft oft nublichen getan haben und in funftigen zeuten noch thun fullen und mugen, und haben in mit rechtem wiffen gelieben und verleiben in and in craft bits briefs alle bie aut und leben, bie fie in bem aerichte jum Regnishofe gelegen und die fie vormals von bem reiche . su leben gehabt baben, in aller make und rechten als bann bas bes egeichriben tonig Albrecht briefe awswepfet, alfo baf fie, ir erben und alle ir nachtomen diefelben leben inrbas mer ewialichen von uns, unfern erben und berichaft zu rechten leben baben, nemen und envigben fullen. als oft bes not gefchit, on geverbe, boch uns, unfern erben und berschaft allewege unengolten und an schaden an unsern rechten und gewonheiten.

Geben zu Plaffemberg, am diuftag vor Martini1) anno 1414.

#### Litera regis Alberti.

Nos Albertus dei gratia Romanorum rex semper augustus. Scire cupinus universos, ad quos presentes pervenerint, quod nos strenui militis Cunradi de Kocza devotionem et fidem, quibus nobis et imperio astringerit, attendentes et considerantes obsequin grata, que idem hadenus impendit imperio et in futurum impendere poterit gratiora, de beniguitate regia sibi et heredibus suis conferimus et exnunc contulimus feoda, que ipse Cunradus ab imperio dinoscitur obtinere, indulto et concesso specialiter de regatis habundantia pietatis, ut heredes sui sexus utriusque videlicet mares et femine successionis inre fruantur in feodis memoratis, ita nichilominus quod si aliquis aut aliqui heredum corundem decesserint ex se non procreatis hereditus ad superstitem sive superstites heredes dicta feoda devolvantur. In cuius

<sup>1)</sup> Rovember 6.

rei testimonium has exinde conscribi literas et maiestatis nostre sigillo facimus cummuniri.

Datum in Nurnberg, XIV, kal, decembris 1) anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo octavo, regni vero nostri anno primo.

Das fenn alle bie guter, Die bie von Rogame haben gehabt von bem beiligen reiche und nu ju leben genumen haben von meinem gnedigen bern burggraven Johannfen von anweifung beg beiligen reichs. Rum erften hat Nickel von Robatpe von Satigatpe entpfangen Fatigame ben fit und borf mit aller feiner gugehorung. 3tem gu Burlit funf hofe und bren berberge und ein mul. 3tem gu Langenpach feß hofe. 3tem ju Semtenremt einen bof und gwne berberg. 3tem ju Swergenpach2) vir berberg. 3tem ju Formen8) bren hofe und eine herberg. 3tem gu Stabereremt einen hof und gu Swingen 1) pir bofe. 3tem gu Dufbawien in ber muftung gwene bofe. 3tem gu Tramtmansarun in ber wuftung zwene hofe und eine berberg. 3tem ju Bemmereremt in ber wuftnng einen hof. 3tem ju Gotwolteremt in ber wuftung auch einen bofe.

3tem Erhart, Beinge und Sans von Robaive gebruber haben jum erften entpfangen Robame b) bas haws und borf mit aller fenner sugeborung. Item Weben 6) bas borf mit aller feiner zugeborung. 3tem ju Rawtenborf funf bofe und 2 berberg. 3tem ju Weintig gwene hofe. 3tem gu ber Mlobenmuel 7) einen hof. 3tem gu Dreufenborf 1 aut. 3tem ju Burlig ein bof und ben freben. 3tem gn Fleteriffenremt feft bofe. Item bas borf jum Rubempferbs). Item Die wufting ju Amtengrune. 3tem Die wiftung ju ber Lichteutannen. 3tem bie wuftung ju Gepbotengrune. 3tem bie wuftung ju Buftenprinen. Item ein fifchwaffer ju Refam und ein fifchwaffer an ber Regnig. 3tem ben Rewfenbach"). 3tem Die Offnit. 3tem alle Die leben, die wir haben in ber ftabt jum Sofe nub auch in ber Altenftadt bofelbiten gum Sofe.

Actum Blaffenberg, am binftgg por Martini 10) anno 1414.

<sup>1)</sup> Rovember 18.

<sup>9)</sup> Cdmargenbach f. v. Sof.

<sup>3)</sup> Forbau f. b. Dof ') Comingen B .- M. Rehau.

<sup>4)</sup> Oberfotau.

<sup>&</sup>quot;) nicht zu ermitteln.

<sup>1)</sup> Rioblamuble B.-M. Rebau. ") Bierd imi, v. Sof.

<sup>\*)</sup> Raufchenbach? mundet im Clabtbegirf.

<sup>10)</sup> Robember 6.

#### Schamenftein.

Beinte Riclas von Windifchengrun 1) bat empfangen einen bof gelegen bofelbit, borauf er figet, mit aller feiner gugeborung. Actum feria V. post dominicam cantate 1398.

Sans und Albrecht gebruber bie Mullner baben empfangen gu Beitersgrun mifen und eder zu Schoname gelegen mit aller gugeborung, Die ir vater Conrad Mullner um Sans Lubichawer tauft bat, mas und wievil ber feind, die in ir pater feliger gelaffen bat. Actum sum Sofe dom, vocem jocund, anno 1404.

Bans Scheiban von Boltmansgrun?) bat empfangen zwei tagwerg wifmats hinter bes Rolbers hammer unter bem Schawenftein gelegen an ber Gelwis3). Actum jum Sof ut supra.

Albrecht Suter von Rewlein habet einen hofe baselbsten mit aller feiner gingehorung, ben bor Sans Rabeder innen gehabt bat, ber abgetan fol werben, bavon er alle jar geben fol zwen fcheffel habern fur manleben4) und nicht fur gineleben. Act, gum Sofe, fer. IV. die Viti anno 1402.

Sans Rreamein ber junger von Newlein bat empfangen ein boflein gelegen zu Remlein, als bas fein pater pnnen gehabt bat mit aller feiner augeborunge. Item ein geibesweide 5) au Rotemburg im tennech bem holbe gelegen und ein zeidelweide im efelsholbe gelegen mit allen iren zugehorungen an holbe und an velbe. Act. dom. voc. joc. anno 1404.

Beinrich Riclams und Ridel Ridlams gevruber von Windifdengrun haben empfangen einen bof gu Binbifdengrun gelegen, ber ire paters feligen gemefen, und mas borgn gehort, mifen, eder, bolb. Act, in die epiphanie anno 1408,

Sans und herman gebruber bie Langen, ju ber Mul gefeffen, haben entpfangen einen hof mit feiner angehorung ju ber Dul gelegen, ben vormals ir vater Frig lang innen gehabt und befeffen bat. Und fie binen ber berichaft bavon mit einem lebenpferd zu revien. Act. Plassemberg, dom. exaudi anno 1417.

<sup>1)</sup> Binbifchengrun B .- M. Raila.

<sup>1)</sup> Bolfmannegrun B .- M. Raila.

<sup>3)</sup> Celbis, lintefeitiger Rebenfluß ber Sagle.

<sup>4)</sup> unter ber mannlicen Rach. tommenichaft erbliches Leben.

<sup>&</sup>quot;) Balbbegirf, in welchem Bienenaucht betrieben wird.

Bir Johanns von gotte anaben burgarave zu Ruremberg. 218 wir bern Conraden, pfarpermeier ber pfarre zu Dunndepera, einen hof, ben etwenn ber Bogner pen ben Bolforgeln innen gehabt bat, verliehen betten, ber nu von tobes wegen abgangen und nu verfcheis ben ift, betennen wir, daß wir beufelben hof mit allen und iglichen feinen zugehorungen, nichts awsgenomen, bern Serman, pfarrer zum Schamenftein, leuterlich burch gunft und funberlicher angben willen verliben haben und verleiben im ben in crafte big briefe, mas wir im boran von anaben und rechten wegen verleiben mugen, alfo baff er benfelben bof mit feinen augehornngen fein lebtage innen haben. ben nuten und nieffen fol und mag noch feinem nut und beften, bon und und unfern erben und nochfomen ungehindert, boch und und fuft pbermeniglich unicheblichen an unfern und iren rechten an geverb. Und wenn ben berfelbe ber Berman von tobes wegen abgangen ift, fo fol ber genant hof mit feiner jugehorung wiber an uns und unfer berichaft lediglichen verfallen fein. Des ju urfund geben wir in bifen brief mit unferm auhangenben infigel verfigelt.

Der geben ift gu Blaffemberg, bes binftag Joh. bapt. anno 1415.

# Mundpera.

Krawfe Meringer von Munchperg hat empfangen einen hof zu Bolmersrewt1) mit allen jugehorungen, ber vormals eigen ift gewesen, ber jerlichen ber berichaft giebt zwen icheffel habern Munchperger majjes, omnibus domino reservatis. Act. Plajjemberg fer. VI. ante dom, palmarum anno 1398.

Fribe Lawterbach von Munchverg bat empfangen ein hof gu Unfribitorf2) gelegen mit allen feinen augehorungen. Act. dom. cantate 1398.

Conrad Reuler von Munchperg hat empfangen einen hof gelegen gu Beiffelurewte ) mit feiner jugehorung. Act. Munchverg sabbato ante domin, cantate anno 1398.

Beinrich Krawfe von Martererette4) bat empfangen ein britteil eins forwertes au Dablants b) gelegen mit feiner angehorung. Act. Mundpera sabbato ante dom, cant. anno 1398.

- 1) Bulmerereuth B .- M. Dunchberg.
- ") Unfriedeborf B.-A. Dunchberg.
- ") Beifftenreuth B.-M. Dunchberg.
- 4) Martergreuth B.-M. Münchberg.
- 1) Moblis B.-M. Munchberg.

Conrad Thyme von Munchperg hat empfangen siben acker feldes, zwey tagwerk wismats, gelegen zu Saldorf in der wüstunge, mit allen zugehorungen. A. u. s.

Conrad Rumpel von Munchpera bat empfangen ein antlein zu Beiffelrewt gelegen, und tregt im ber Cour. Thome. A. u. s.

Fridrich Lintuer, Sans fein bruder ibidem haben empfangen einen hof zu Wolmersreut gelegen mit seiner zugehorung, ein wifen und ein ader gu Straft1) gelegen. A. u. s.

Sans Reifdman von Mundverg bat empfangen einen bof gum Selmbrechte 2) gelegen mit feiner zugehorung. A. u. s.

Dietrich Bepr und Heinrich sein bruder von Munchperg baben empfangen zwei teil des zehent zum Helmbrechts, item einen ganben hof und ein virteil gu Lewbersrewte b) gelegen, item und einen halben hof gum Gotichalt in ber muftunge gelegen. A. u. s.

Frite Erwein von Munchverg bat empfangen einen halben bof gu Stroß mit feiner gngebornng. A. u. s.

Conrad Loffler von Munchperg hat enpfangen ein wifen gu Beifchelrewt gelegen und ein wifen ben Plummenam 1) unter Rulmach gelegen. Act. dom. voc. joc. anno 1398.

Ulrich Lebeimer von Olanisb) bat empfangen 1 gebnten zu ber Lupnis 1).

Saus Schmier von Bepffelrent bat empfangen 6 ader und 3 tagwerf upfmat boielbit gelegen. Act. Mundberg fer, II, ante Joh. bapt. 1399.

Matel Schart hat enpfangen gu getrewer hande gu tragen Benflein, Cherlein und Benslein gebrudern Bugen von Boppenremt?) virgig after felbes und 2 tagwerg wifmag, gelegen oberhalb ber brunnen gu Bulenite), bas pormale Ulrid Bug, berfelben fnaben vater feliger, innen gehabt hot. Act. Mundwerg fer. II. post Georii.

Sans Rendler von Mundperg bat empfangen einen hofe gelegen ju Beiflerende, qui partem emit unb Sanfen Schmer von Beiffcreibe. Act. Curie, sabbato ante Antonii 1402.

<sup>1)</sup> Etraß B .- M. Münchberg. 1) B. M. Münchberg.

<sup>&</sup>quot;) Laubersreuth B .- M. Dunchberg.

<sup>&</sup>quot;) Blumenan, Felbflur weftl. v. Muluibach.

b) Celfchnit B.-M. Dunchberg. ") Lubuis B.-M. Berned.

<sup>1)</sup> Boppenreuth B.-A. Munchberg.

<sup>\*)</sup> Bulidmis B.- M. Münchberg.

Herman Erwein hat empfangen ein virteil eines hofes gen Stras gelegen mit ader, wisen, wun'), werde und was darzu gehort. Act. Münchverg, dominica post Viti 1402.

Göge Schreiber von Mundpren bat emplangen ben 21/3 tagwert wojmats gen Straß wartis gelegen, das er fauft hat umb herman Erben ibi. Act. Ptalfenberg, domin. post Jacobi anno 1405. Idem habet einen vierteil an einem hofe jum Moblang gelegen; emit bon Arigine Miten von Marcanardsberuch's anno 1410.

Sans, Frang und Gonge bie Schneberger haben empfangen ben halben zehende zu Heißnige\*), der Sandern Schnebergers gewiefen ist, zu irem rechten, meinem berrn und allermenigleiden unsicheblichen an iren rechten. Act. Blaffenberg, fer. IV. post Martini anno 1407. Nichtl decherunt quia recesserunt.

Fritze Alt von Markwarzrewte hat enphangen ein dritteil des vorwergs zum Madlanzs gelegen, das er kauft hat umb Heinzen Alten Fischer genant bey Weichselstorf. Act. Plassenberg, fer. VI. post invocavit anno 1408.

Heinz Inber habet ein hofe mit ader, wisen und allen seinen zugehorungen, gesegen zum Helmprechtes. Datum Cusmach, ser. III. post Viti anno 1408.

Fribel Reichel von Minnchperg hat entpfangen wohen zu breun inder hems und auf 30 felbs zum Gottschafts) gelegen, das er faust hat umb heinzen Reibel von Ahornberg. A. Act. in curia Regniz domin, reminiscere anno 1419.

Ultrich Summer von Stambach $^6$ ) hat emplangen ein sechsteil an bem hose zu Pfaffenrent $^7$ ) zu Leugast $^8$ ) gesegen. Act. Pfafsemberg, ser. II. ante Galli anno 1408.

Beinrich und Sehnlein Unner von Schottleins?) und zu Pleiten 10) gefelfen haben emplangen ein sechsteil bes obgenanten hofes zu Pfaffenrent zu Lewagelt. Die sind verlorn geweht, die haben sie einbracht.
Act. Entmach, fer. II. ante Kilkani anno 1409.

<sup>1)</sup> Biefenland.
1) Martererenth.

<sup>&</sup>quot;) Fleisnis B .- M. Münchberg.

<sup>&#</sup>x27;) Gottichalf B .- M. Dunchberg.

<sup>1)</sup> B. M. Munchberg.

<sup>6)</sup> Stammbach B.- M. Dunchberg.

<sup>1)</sup> B.-A. Stadtsteinach.

<sup>\*)</sup> Marttleugaft B.-A. Stadtfteinach. 
\*) Schoblas B.-A. Munchberg.

<sup>\*)</sup> Schoblas B.-A. Münchberg.

Heinz Smitt von Leubesrent<sup>21</sup>) hat enpfangen ein selbengut voselbst zu Keubsrent oben im vors gelegen, das vormals Heinz Bener gehabt hat. Dominus habet dorauf stewer und bete, unschedich meinem herrn an seinen rechten. Aet. Hassenberg u. s.

Sans Ruprecht von Ottengrun hat enpfangen zwen teil des gesendes uber das dorf zum Helmbrechts, das er gekanft hat umb Dietrich und Heinrich die Behern gebruder und iren erben. Act. Blaffembera, fer, IV. proxima post festum passee anno 1410.

Mertin Kurendorfer habet 1 virteil eines hofes zu Madlanz gelegen, den er faufet hat von Frihen Alten zu Marquargreute anno 1410.

Gog Grounan von Munchperg bat entpfangen ein selbenherberg mit seiner gugehorung by 15 aders und wismats zu 8 subern bews. Act. Plassemberg, in die visitacionis Marie anno 1419.

Hans Lauterpach von Twerpach hat enpfungen ein gutlein zu Olsnitz gelegen mit seinen zugehorungen, das er kauft hat umb Conrat Reichel. Act. Beyereut, des sambstags vor esto mihi anno 1413.

Eberlein Pazner von Poppenreuet contulit dominus ein sustang Palsniz genant, gelegen ob Manchperg, auf vir tagneery eismats und virzig akker feldes, was er im doran muglich und von rechtz wegen leihen mag. Act, in Curia Regniz fer. III. aute Laurencii anno 1423.

Sans Pugner von Boppenreut hat mein herre gelihen ein gut zu Puffnig gelegen, das von Eberlein Pugen, seinem bruder, auf in erstorben ist; das ist auf vir tagwerg wisnats und 40 ader veldes. Act. Mundperg, des sambstags nach Erbardi anno 1419.

Hans Wenig von Munchperg hat enpfangen ein wisen gelegen zu Keferngrun an der Selwiz, die hernach Schutfel ist gewesen. Act. zum Hofe, fer. VI. ante Georii anno 1414.

Saus Ruprecht vom helmbrechts hat enpfangen anch ein wifen gelegen zu Keferngrun an der obern wifen Sanfen Wenigs, die anch ift gewesen heinrich Schutfels, burgers zum hofe. A. u. s.

Being, hans und Arnolt Sontag von Gelwig2) unter Munchperg haben entpfangen einen halben fof mit allen feinen zugehorungen

<sup>1)</sup> Lauberereuth.

<sup>1)</sup> Seulbit B. A. Dunchberg.

3u Selwiz gelegen, borauf Arnolt Soutag fitet. Act. in Curia Regniz, in die trinitatis anno 1416.

gribel Linture von Annahperg hat enyfangen einen halben hofe gu Balmaßrent!) mit feine gugehorung, ben er umb Hans Linture, feinen bruber, fawil hat; so hat er das amber halbeil vor enyfangen; also sit der hoje gar fein. Geschern zu Münchperg, des freitags ante jubilate anno 1418.

Hans Reichel hat entpfangen  $2^{1}/_{2}$  tagwerf wismats und 6 ader selbes, gelegen in dem dorf zu Straß, das von seinem water auf in erstorben ist. Act. Plassenberg, ser. III. post penthecost. anno 1418.

Got Schreiber von Munchperg hat enpfangen ein wisen halbe, gelegen zwischen Straß und Munchperg, die vor Frih Erbem gehabt hat. Act. Plassemberg, fer. IV. ante Symonis et Jude anno 1419.

# Fregung etlicher guter zu einer ewigen meße gu Bunchperg.

Wir Johanns von gotes quaben burggrave gu Muremberg befennen offenlichen mit biefem brive fur uns und alle unfer erben und nachfumen, baf wir got bem almechtigen zu lobe und zn ere ber homelstoniain fande Marien und allem homelischen bere und zu funderlichem beile, bulf und troft aller unfer vorforbern, uns, unfern nachtumen und allen gelambigen felen zu einer ewigen mege in ber pfarfirchen in unfer ftat zu Munchperg, bie under ber tagmeffe gefprochen werben fol in ber eren bes beiligen zwelfboten fanbe Endres und bes heiligen merterers fant Laurengen, gefrebet und geeigent haben einen hofe au Blefen, barauf vegunden ber Godman figet, einen bofe au Silpranggrune2), barauf pegunber ber Golbner figet, und einen hofe ju Beffelremt, barauf vegunden ber Arymerler figet, mit allen und iglichen iren zugehorungen, Die von uns und unfer berichaft Saus von Sparnede gu Wengelftorf ritter gu leben gehabt bat, fregen und engen biefelben hofe mit allen iren angehorungen, nichtes ausgenomen, in craft big brives, alfo baß fie furbas emiglich ben ber vorgeschriben mefe zu Munchverg fur frev und engen anter bleiben fullen, bon uns, unfern erben und nachfumen und fuft menialichen ungebindert.

<sup>1)</sup> Bulmerereuth. 1 1) Silbbrandegrun B.-A. Munchberg.

Und bes zu urtunde haben wir nufer insigel wiffenlichen an biefen brive laffen benten.

Der geben ist zu Blassemberg, nach Christi unsers herrn geburt virzebenhundert jar und barnach in bem zwennzigsten jaren, des bonerstags in ber heiligen ofterwochen 1).

#### Stambadi.

Herman Meyer von Stambach hat empfangen haws und hofmit wisen und eckern und mit allem zugehor zu Stampach gelegen, das er umb Otlen vom Perg kauft hat, und ein wis genant die hammervise. Aet. Plass., fer. III. post domin. voeem joeund. 1398.

Hans Bettendorfer von Stampach hat empfangen den britteil bes zehenten zu Stampach, lebendigen und toten. Act. Plassedert, w. s. Den andern britteil, den er und Conr. Wirt getauft, hat er auch empsangen.

Ulrich Snmer ein hofftat und zwen gerten bofelbft mit feiner gehör, bas feines vaters gewesen.

Gebhart hat empfangen ein hoflein bofelbit.

Hand Streffenrewter hat empfangen 1 haws, 10 ader feldes, 8 holz, 1 hofftetlein, alles zu Stambach und 1 wyefen au der Schorgaft?) gelegen.

Sans Lawterpach hat empfangen 2 hofstet, 40 acker feldes und holzes, daz er umb Herman Meyer gekauft hat. Vendidit adhuc 20 acter holz und feldes im puch gen bem Hosseins 3 gelegen.

Herman Grebner von Stambad, hat empfaugen ein hofreit zu Stambad, borauf er sitt. Aet. Kulmad, fer. III. in vigilia Nicolai anno 1402.

Şans, Ərişen öncibers June şu Zhambadı, hat emplangen 3 ader ober morgan felbes gen am irindenpinfel beljefti, bi er amab Şanıfen von Sanvierbadı gelanif bat. Act. fer. V. ante Barbare anno 1405. Şienib Act. Peleprenti, domm. invocavit anno 1406.

<sup>1)</sup> April 11.

<sup>\*)</sup> rechtsfeit. Rebenfluß bes weißen Dains.

<sup>\*)</sup> Soffein B.-M. Munchberg.

Ullein Schufter zu Stambad hat empfangen 2 morgen aders gelegen boselbst, bie er tauft hat umb hans Lawterbach. A. u. s.

Hans1) Mullner von Stambach hat enphangen auf 12 acker feldes und holzs, gelegen an der Schorgust, und auf 5 taguerg veismats, auch an der Schorgust gelegen, und ein hofstat zu Stambach beg den legngruben?) am anger gelegen, das alles Hans Lauterbachs gewesen ist, der das aufgeben hat. Act. Plassemberg, fer. IV. post Kiliani anno 1414. Ist dis zugesprochen worden, veann sie bruder sein. Conz hat sich seins tells verzigen ganz.

Ott Penek von Pessnecke<sup>3</sup>) hat enpfanyen ein sechsteil des zehenden zu Fleismitz, den Albrecht During innen gehabt hat, vormals geseheen zu Plassemberg des freitags vor reminiseere anno 1408.

Allbrecht von Stambach dofelbsten hat enpjangen ein hewslein, einen stade und zwer gertlein, unten im der gelegen gen der mule, das vor der Hosset hat gebabt. Act. Rass, subbato post Viti anno 1411.

Ulrich Sumerer von Stambach hat enpfangen einen ader boielbsten gelegen ob dem anger, den er kauft hat umb Gebhart, der Rugerin snue. Act. Rusmnach, am freitage nach Martini anno 1411.

Conz, Heinz, Utlein, Fritz und Hans, gebruder Daringen, haben enpfangen den zehnt zu Fleissniz, des sie einen sechsteil umb Ott Penk von Pesseneck gekauft haben. Act. Beyereut, des donnerstag vor esto miti anno 1413.

Seing Lehner von Fleißniß hat enpfangen ein gutlein zu Selsniz gegegen mit seinen zugesorungen, dag er taust hat umb Hausen Lauterbach von Twerpach. Act. Plass, des montags nach Johannis hapt, anno 1414.

Frig During von Gejreß hat entpfangen ben zehnt zu Fleißnig, ber sein veterlich erbe ift; und sol ben auch seinem bender und seines bruders kinden zu getrevos haut sortragen, bis daß sie zu iren tagen tomen. Act. Plass, in die Elizabeth anno 1417.

Gebhart von Stanpach und Lange Nickel, auch von Stanbach, haben entpfangen auf 12 acer felbes und holz gelegen an ber Schorzgaft, und auf 5 tagwerk wyfmats, auch gelegen au ber Schorgaft,

<sup>&#</sup>x27;) Cong, im Tegt burchftrichen.

<sup>1)</sup> Lehmgruben.

<sup>\*)</sup> Bogned in Cachfen-Meiningen.

und ein hofftat zu Staubach gelegen ben ber letzugruben am auger gelegen, bas Haufen Mulist von Stanbach gewesen ist, bas er im vertauft hat, und pber hat fein teil befunder. Act. Plass, am montag vor Ratberine anno 1418.

Sams Wolfel von der Solg!) by Winnsperg hat emplangen 26 ader, des ift uf dren morgen wifmats, dren ader delbes und das uberig bolg, alles gelegen do Stambach by dem Wehjlenlein an dem Kropfbach, das er fauft hat umb Hanien Zauterbach von der Solg. Act. Gultmadb fer. IV. in die convers. s. Pauli anno 1430.

<sup>1)</sup> B .- M. Dunchberg.

# Das Landbuch von Sof vom Jahre 1502.

Landpuech uber die flat und das ambt zum hof, soweit das raicht, mitsambt Maylein, Resaw und ander zugestorung. 1502.

Rach volendung bes landpuchs über bie gway ambt Ranhenculm und Begnit ift ferner uf bevelh bes burchleuchtigen hochgebornen furften und beren berr Friderichs marggraven ju Branbenburg 2c., meine gnedigen beren, burch mich, Friderichen Bruder, landichreiber uf dem gepirg, Dis gemein lautpuch zu machen und zu begreifen furgenomen uber ber ftat und bas ambt Sofe mitfambt Ravlein und Refaw, foweit baffelb alles und jedes befunder mit feinen grenten, balsgerichten, furftlichen obrigfeiten und allen andern iren ein- und sugehorungen, nichts bavon ausgenomen, barin gigentlich angezeigt wird: was und wievil die berichaft an manichaften, gelt und getraid. ginften, renten, ftewer, ungelt, forftrechten, rentecern, wifmaten, icheferenen, glaiten, gollen, weiern, leben und anderm ufzuheben bat, wievil an wismaten, edern, behultzungen und anderm git jedem quet gehört, wieweit und ferren von einem jeden ort die martung und grenit ju bem andern raichen, wie die mit namen beuffen, und wes fich in menichengebechtnus von fellen berfelbigen irrigen enbe begeben bat, was geiftlicher leben die berichaft zu levben bat, wo man bin ju glaiten, auch an welchem enbe ben miltvan bat, mas von floffen und andern ritterleben mit iren manichaften von der berichaft zu leben rurt, wo man offining bat und was derfelben manichaft in die balsgericht gehören, der ambtleut, caftner, vogt, forft- und lautfnecht ufhebung und lone; womit auch bas gepirg burch ben genanten meinen quedigen herrn in G. an. loblichen regirung nach abgaugt bes burchleuchtigen hochgebornen furften und berru berr Albrechts marggraven ju Brandenburg 2c., G. an. baters, meins quediaften beren feliger und loblicher gedechtnus, geveffert und gemeret ift, mit andern notturftigen anzaigen, alles hirin verleibt, sovil moglichen gewesen ift zu erkunden und ufzuschreiben, getreulich mit funderm vleis erforscheut.

Angefangen in wennachtfeirtagen nach Erifti unfere lieben herrn geburt funfgebenhundert und darnach im andern jar.

So sind in der stat jum Hos gefesster mener ben 500. Der ebem ist vor der geit fur were usgelegt! ein britteil soll haben lang: spies, der ander puchsen umd armbross und der der britte britteil sellenparten, mit irem harmassch, wie dann berset einem jeden besunder usgelegt nur ha haben gepoten ist.

#### Steur.

Dieselben burger geben fur jertiche steuer neunstundert gutden ertnisch. Die bezahn sie eins iden jars ni sichnes ungevertich!; und entworten! die der berschaft!) lantschreiter!) gein Entmach!). Die ber berschaft!) lantschreiter!) gein Entmach!). Die jethen steuer sogen sie sich unterentworten und mogen je zu zeiten uber die summan obzennet! sogenes!; welche sie alsdann zu ander irer stat notturst gepranden.

# Mugelt7).

Sie geben auch von allem wein, den sie einlegen oder ansdengten wollen, und von allem pier, das sie prawen, das ungett. Das wird in nachfolgenber weis genomen: an einem sucher weins werden gemeingstlichen von den ungettern b in der schabung den zwaven aumern nachgelassen ungeverlichen, die nicht geschapt noch verungett werden bei 1/2 aumer, munder ober mer. Und gedurst sich allweg jur einen jeden einmer, sowil der geschapt werden, je 56 frentische

<sup>1)</sup> ohne Betrug. 2) übergeben.

<sup>\*)</sup> Lanbesberrichaft.

<sup>\*)</sup> dem Landeshauptmann auf dem Gebirg, oberften Beamten bes gangen Fürftenthums, für bas Raugleiwefen

beigeordnet.

b) Kulmbach.

<sup>\*)</sup> seil. Rechnung.

<sup>1)</sup> Abgabe bon Ginfuhr und Ber-

louf der Lebensmittel, Jehr, Berbrauchfteuer, Accife. Die Berbrauchfteuer ist rein fiskallich, es liegt ihr weber ein Bertrag noch eine Gegentessung noch ein Bermögen zu Grunde, daher wurde sie "lugeth" genannt, b. h. was man nicht ichnibla ist. Lerer, Mittelhoode,

Borterb. II. 1845.

\*) Ginnehmer bes Ungelbs.

pfenning zu ungelt. Go geben fie pon einem jeben geprem pirst, barju boch nicht mer bann 19 scheffl malg Sofer mas gefchutt follen werden, 36 pfund frentischer werung, die machen 4 gulben 2 lb. 12 dn. Belder aber mer bann bie 19 fcheffl fcutt ober preut, ber ift von einem jeben icheffl, fovil er ber mer barichutt, ichnibig gu geben zwen pfund, die auch von ben ungeltern bermaffen eingenommen und verrecheut werben. 3tem fo gibt ein jeber von bem falwein 1) ober funft geringem landwein von einem anmer 28 freutisch pseuning und von einem anmer mete 15 freutisch pfenning. Und mag folch ungelt zu gemeinen?) jarn ertragen als es ibo angeschlagen wird uf 1500 gulben reinifch. Davon geburt jerlichen ben ungeltern ben 30 aulden furion, serung und fuedition.

Item welcher von fueffem3) wein ichte bofuer4) fuert, ber ift idulbig ein legelein b) von einem wagen 6) zu geben. Das uf ein mas belt7). Daffelb legelein mit bem wein nunbt bifer geit fram Dargareth 8) marggrefin im juntfrawclofter ir lebenlang aus verannitiauna ber berichaft. Go aber ein fuerman mit frankenmein ober auberm wein jum Sof fuerfert, ber ber berichaft man") ift. ber aibt bem caftner 10) von ber berichaft wegen von einem magen ein mas weins; welch aber frembb und ander berichaften finb11), ber jeber gibt von einem wagen weins bren ober vier grofchen. Thut ein grofch zwelf frentisch pfenning und gelten berfelben grofchen bifer zeit 22 einen reinischen aufben; Die verrechent ber caftner ber berichaft.

Item bas rathaus in ber ftat ift 12) ber berichaft, aber bie rabituben mitfambt bem putlbame 18) barunter ift ber ftat. Und bie leben, fo unter bemielben rathans find, werben burch einen caftner von ber berichaft wegen verlaffen 14) umb ginft 15). Der bann bifer zeit 10 gepawt und ufgericht fein. Aus ben wirt einer wuft 16) ge-

<sup>&#</sup>x27;) Bein, ber von ben an ber Gaale gelegenen Weinbergen gewonnen wurde.

<sup>1)</sup> gewöhnlichen.

<sup>1) 3</sup>m Gegeniat au bem im Laube gezogenen Bein, ber meift fauerlich fcmedte, ift unter fußem Bein ber feine

austanbiiche Wein au verfteben. 4) berein, in bie Stabt.

<sup>&</sup>quot;) Sanden.

<sup>4)</sup> seil. mit Wein. 1) eine Maak innebalt.

<sup>&</sup>quot;) Tochter bes Rurfürften Albrecht Achilles, Nebtiffin bes Marafloftere gu Sof.

<sup>1)</sup> Dienftmann.

<sup>16</sup> herrichaftlicher Rentmeister zusoof. 11) seil. Dienftleute.

<sup>11)</sup> gehört.

<sup>18)</sup> Buttelbaus, Befangniß.

<sup>14)</sup> permiethet.

<sup>16)</sup> Rine.

<sup>16)</sup> feer.

<sup>99\*</sup> 

lassen, der unter dem rathand ligt, um serligfeit willen des seivers, das darin gebraucht ist worden. Und gesellt!) der herschaft vom den andern leden 18 gulden 18 dn., die werden begalt und berrechent halb Waspunriss und halb Wichaelis. Und unter denselben ist auch ein laden, den verself fraw Wargaretsa marggersin zu Brandenburg im juntsprawelister, der solcher laden ir tebendang gelassen ist. Wird im abgang verrechent.

Atem so sind meter egemeltem rathans die prothent, do die peefen das prot sens space . Der sind diese zeit neun, gibt jeder peef ein jar 1 gusden zu zinst, stint dissunds 9 gusden; die werden bezalt und verrechent halb Waldurgis und hald Michaelis. Derhalb sit ein notturst, dass durch der ein einer dareit, das die hoten das zu hatten, sie soben fass der nit unter dem rathans, das sie dan noch der herschaft den zins geben. Domit so werden erzug unter den rathans, das sie dan nuch der herschaft das zins geben. Domit so werden ist gedrungen, unter dem rathans sand jans zu kommen.

Item alle donerstag in einer jeden wochen haben auch die schuster sauf wei bem rathaws; der sind dise zeit. 20 schuster, der jeder gibt der herichaft zu zinst 1/2 gulden, thut 15 gulden; die werden bezalt und verrechent halb Wichterzis und halb Wichgelis.

Desgleich haben auch seyl uf bem rathaus die leberschneiber2); ber sind biser zeit 5 leberschneiber, ber jeder gibt auch 1/2 gulden, wie vorsteht, thut  $2^1/2$  gulden.

Atem so haben uf dem rathands sons Michaelis gewantschneider s) und undmacher; der ist dier zeit agmeinstlichen bei 40 gewantschneidern, der jeder gibt jerstlichen 1/2 gulben, that 20 gulben ein jar; die werden Michaelis bezalt und verrechent.

Atem so hat die herichoft in neutlichteit) bei 10 jaren ein new schlaschaus vanwen lassen, an ver Kosteragisen gelegen; darin sind 21 sleichbeut oder steud der flaichhouter ansgericht. Der haben diese zeht 14 mepter die besacht und gepreuchsichen innen. Gibt einer ein jar zwen gulden von einer sleischbeut zu zusit; die Sezalt er deu collune abge Wildpurgis und hash Michaelis. Die andern sieden performen bieser zeit wurt; derhalben soll durch den eistener sies geschen, die

<sup>&#</sup>x27;) fällt gu.

<sup>\*)</sup> die Leber ausschneiben, Leberbanbler.

<sup>\*)</sup> Tuchhandler.

<sup>4)</sup> in neuester Beit.

<sup>\*)</sup> in neueper ;

felben vollent zu besehen und hintzulassen!). So ist auf bemselben slässischaus ein podem", daraus bie fursuer"), im markt Lawrenti sall haben; der auch ein jeder ein ort zu zins gibt. Ift derselben vil, so gelet 4! delter mere an gelt.

Atem von der berichoft ist einem spreinfelneider vergont und elieben 3), daß er im ampt 9 allenthalben, so weit das halsgericht 1) gen Hof gebert, macht hat swein zu schnieben on meniglichs verbinderung. Darund gibt er jertichen zu zinft 10 gulden, die Bezalturgis und halp Wichoelis; und hat solch ampt biefer zeit innen Lucas Roch zum Hofe.

Stem im marft Laurenti halten etlich tuchmacher unter bem rathaus mit graens) tuchen fall, und ift ein jeder von einem jeden graen tuch schuldig 8 sentlich pfenning zu zinft zu geben; die nymbt der casimer ein und verrechnet die der herschaft.

# Bie ber fweinschneider jum Sof und im ambt bafeton aufgenomen worden iff.

Wir Albrecht von gottes guaden marggrave zu Brandenburg, chursurste 2c. thun kunt offentlich mit dem briefe, bag wir biefen gegen-

- 1) vermiethen.
  - ") Boben.
    ") Kürschner.
- ') fällt.
- 6) mit ber Befugnis belehnt.
  6) Amt, Amtsbezirt, Lanbeshaupt-
- mannichaft Sof.

  1) hobes, peinliches Gericht, bas
- 1) hohes, peinliches Gericht, bas an Leib und Leben geht.
- \*) grau, ungefärbt.
  - \*) Krämer.
    10) Köche.
  - 11) Harrenführer.
  - 18) Stanbgelb.
  - 14) Gemeinbe.
  - 18) in gutem Stand erhalten.

wertigen Saufen Roch aufgenomen zu dem hautwerf ber fwein verichneiben. Sirumb haiffen und gebieten wir allen unfern ambtleivten, caftnern, burgermaiftern, burgern und allen den unfern, den Diefer unfer briefe furtumbt, gegaigt ober gelefen wirt, bag ir ben obgnanten Sanfen Roch in unfern ambten jum Sof mitfambt Ralein1), Refam 2), Remfirchen 3), gu Bunfiebel mitfambt Beifjenftat 4), Rirchenlomit 5), Lewten 6), Treigben 7), Arberg 8) und Gelbe 9) und fouft in allen andern unfern borfern und ander in die obgnanten gericht und ambt gehorende, wie vor alter berfomen ift, fein hantwert mit verschneiden und memants uber ine bis uf unser widerrusen treiben und gebrauchen laffet, wenn und wo fich bas gepurt; bavon er bann von ben unfern im land ein bescheiben gleichen redlichen lone nemen foll. Bei foldem ambt auch ir ben obgnauten Roch an unfer ftat ichuten, ichirmen, bauthaben 10) und im von unfern wegen gunft, furdrung und guten willen beweisen wollet. In bem beschicht uns befunder gefallen, des wir uns auch alfo gang zu euch allen und ewer iebem besonder verseben und gnediglich erfennen wollen. Bu urfund mit unferm anhangenden infiegel verfiegelt und geben am fambftag nach faut Mertins tag 11) anno domini 1472.

In folder form ift nachfolgent burch ben obaugnten meinen gnedigen herrn Lucas Roch bas ambt verliehen und im ein briefe gegeben, bes batum ftet am mittvuch nach faut Enbresen tag12) anno 1484.

## Bas von erbzinften in ber fat zum Sofe jerlichen gefellt.

Michel Bedler jum Sof ift fchuldig ju geben jerlichen einen aulden, halb Balburgis und halb Diichgelis, zu ginft von bem mafferfluß aus bem fiedenbach18), ben er gu ber wefferung feiner wifen gebraucht. Bit etwo14) lang also berfommen.

- 1) Raila. 1) Rehau.
- ") Reunfirchen 28.-21. Bopreuth.
- 4) Beifenftadt B.-M. Bunfiebel.
- 1) Rirchenlamis B. M. Bunfiebel.
- 6) Pentenborf B.-M. Bunfiebel?
- 1) Draifenbori B .- M. Rebau?
- ") Araberg B .- M. Bunfiebel.

- ") Gelb B .- M. Rehan. 10) balten, unterftusen.
- 11) Robember 14.
- 18) Dezember 1.
- 14) auch Erebsbach genannt; rechtefeitiger Rebenbach ber Saale, uorbi.
- ber Stabt.
  - 14) siemlich, febr.

Der Rüngfrorfer zum Hofe gibt 1.1/2 gulben zuft aufen der von dem alten castenhans zum Hose, do ihst ein briefterhaus sant Katharina mes<sup>3</sup>) gepaut sit; hat vor jertlich 31/2 gulben zimt geben; sind dem Küngstrorfern von der herichaft aus zuaden etwo<sup>3</sup>) 2 gulben jertlichs zim andgeschien.

Sporhaus jum hof hat ein haus in ber ftat bei dem obern thor's), zwiichen dem Jordan und Kandelgiesser gelegen, davon zinst er ber herichaft jerlichen ein gulden, halb Walburgis und hald Michaelis.

Endres, Chiwalt und Peter Rabensteiner von Dolein<sup>9</sup>), gebrueder, sadem ein frese bestanting von der herfolgt zu burtleben<sup>9</sup>, in der stat hof an der judengliffen gelegen, neben Hinden Tandorfers behaufung; davon geden sie jertischen zu zinst 1 zusden, halb Baldurgis und halb Wichaelis. Bo sie aber soch zinst uf andere guter in der stat verweisen, das die spriftigt erfolgt ginft uf andere sint is der stat verweisen, das die spriftigt verschieden gewiß ist, so sind sie der vom haus zu geden nicht schuldig.

Nicla Sturm in der Altenstat hat ein behausung, neben sand Niclas?) gelegen, das ist etwo ut die gemein's gepaut, davou gibt er der herschaft jertichen au zinst 4 schilling in gotd, halb Waltpurgis und halb Wichaelis.

#### Staubenmuf 9).

Nidl Alohmullner auf der standenmul. Darzu gehort ein siedlein wismats 10, das zwischen wassern ligt, uf 2 tagwert 11, nmd ein . gertlein an der schenn gelegen; zinst davon der berichaft 4 gniben; raist 12).

Idem hat uf 2 tagwert felbs an zweien studen, ligt hinter ber Attenstat; ift der Beier, burger zum Hof, gut gewest; davon stewert er in die statstewer 1 gulden 36 dn., gibt dem pfarrer ganzen zehenden von soldken seld.

<sup>1)</sup> Kaftenamt. 2) über diefe vgl. Widmanns Chronif

<sup>8. 3. 1491.

&</sup>lt;sup>3</sup>) pormals.

<sup>&#</sup>x27;) ichloft bie Stadt gegen bie Borftadt Altenftadt ab.

<sup>4)</sup> Dohlau.

<sup>\*)</sup> d. f. ber Lebensbefit bes Saufes war an bie Berpflichtung gefnupft, bie Stadt in Kriegsfällen zu vertheibigen.

<sup>7)</sup> G. Ritolaus - Rapelle in ber Altenftabt.

<sup>\*)</sup> ber Gemeinde gehörigen Grund und Boben.

<sup>\*)</sup> am rechten Caaleufer fo. v. Sof.

<sup>11)</sup> zwei Tagwert groß.

<sup>19)</sup> bat Rriegebienfte au leiften.

### Bie dem Sans Ifner jum Sove die flaudenmul gw Camperlik1) an ber Sale verlifen und bas ammerredit2) geben ift.

Bir Fribrich's) und Gigmund ) 2c. befennen und thun funth offenlichen mit bem brive genm ubermenigflich, bag wir unferm lieben getretven Sanfen Jener, burger jum Bofe, und allen feinen erben auf der ftambenmul mit irer zugehorung, gelegen under Tamperlig an der Sale, di gerfallen und ungepawt ift und die er umb Rideln Berer umb Dicheln Beller, burger jum Sofe, ertawit, ber bie vor unfern fieben getretven burgermaifter und rath jum Sofe ufgericht b). bie une borber jerlichen bier gulbin, baran wir im ein gulben umb bes willen, beg er bi in wefenlichem b paw halten fol, nachgelaffen, abmerrecht vererbt und verlaffen haben, vererben und verlaffen bin bie mit und in fraft bibs briefs, alfo bag er und alle fein erben bie obgebachten ftambenmul mit allen iren rechten und gugehorungen und iovil als ander mul gerechtigfgit baben, mitfampt ber mijen und garten baven gelegen albeit in wefenlichem paw halten, ber geniffen fullen und mogen, fo fie maift tunen und mogen, wie ban erbe- und ammerrechts recht ift, mit bem gebing, bag ber genant Ihener und fein erben ober wem fie bie verfanfen wurden, une, unfern erben und herschaft uf unferm caften gum Bof jerlichen 11/2 gulbin Balpurgis und 11/2 aufdin Michaelis, ein vaknachtbennen?) und bargu unfer gewonlich fterer und gerechtigkgiten in maffen porberkunen ift bavon geben, raichen und ausrichten fullen. Und alle bi went fie folichen ginft gu ialicher geit und une unfer gewonlich ftewr bavon ausrichten. follen fie folich gimerrecht uf ben genanten gut haben on geverbe. Burben fie aber folich gut verfawfen, fo foll une, unfern erben und berichaft unfer hantfon8), von 10 gufben einen, jo oft bas gu ichulben fumbt, gufambt bem obgemelten gine, auch unfer ftewer und ge-

<sup>1)</sup> Tauperlit fo. v. Sof.

<sup>1)</sup> Recht, auf bem ale Leben befeffenen Boben Bebaube aufzuführen.

<sup>1)</sup> Martgraf Friedrich b. Me., Cobn Mibrechte Mchilles (1486-1536).

<sup>4)</sup> jungerer Bruber Friedriche:

erhielt nach bes Batere Tobe bas franfifche Oberland. + 1495.

<sup>&</sup>quot;) aufreichen, auflaffen.

<sup>&</sup>quot;) orbentlich, bauerhaft. 1) Benne gur Gaftnachtegeit gegeben.

<sup>&</sup>quot;) Abaabe beim Befitmediel.

rechtigfait, wie vor hertomen ist, zu geben und zu entrichten vorbehalten sein on widerred und on alles geverd. Zu urtund mit unsern anfhangenden gemein insigl versigest und geben zu Blassemberg<sup>1</sup>), uf dimitag noch Acess?

# Anbringen ber vom Sof des ungelts halben bafelbft.

Mis und4) wir bie burger gum Sof in beschwernus ber ftemer und bes groffen ungelte jerlichen zu geben tomen und gefallen find und bargn in merfliche bapfern b) fchuld, Die jerfichen zu verzinfen verfdrieben und geben muffen, baraus wir uns unfers vermogens nicht entinnnen, wie wir une barans mochten entwurfene), bann wir entsteen baraus?), bag wir noch zu teglicher armut und abnemen nuferer narung erwachfen, ift scheinwerlich 8) in dem bandel unfers premens, bes wir uns bifchero lang beit enthalten und unfer groft gbeuben baran geweft, bas ift gu grunt unmer verborben, bann man nu bas vier annechft an ber ftat furt9) aus frembben gerichten. befigleichen auch ander merft und borfer ber ebellewt, barin man premt und nicht im ungelt ift, bi bi lantichaft umb uns mit pier in allem erfettigen, bag man gar wenig piere bon nne ausfurt. Daß man gar wenig piers von nus ansfurt, ift erfuntlichen in bem, wir fulten alwegen Michaelis anbeben zu prewen und zu oftern aufboren; fo haben wir nu alwegen after pier genug bif noch Martini, in bem verlieren wir unfern glauben bes premens und baft fich bas volf an bie lantichaft, bi innas vier haben, ichlaben und geprauchen, baburch unferm gnebigen herrn an 3. gn. ungelt merflicher abbruch geschicht und und and nicht fleinen schaben gepirt 10), bann ein alts geprem pirs ngo lenger fcnt gibt11) und ungeprewchlicher ift bann zwen ober bren junge geprem. Darumb ift zu achten, bag vil nutparlicher were, man bet bas vergangen jar geben prem weniger gethan, bas wer in bem vergleicht, bag man bet Michabelis wiber angehaben und mochten neo ab breuffig ober viertig prem bagegen gefcheen fein,

<sup>&#</sup>x27;) Blaffenburg.

<sup>9)</sup> Juni 20.

<sup>&</sup>quot;) in ber Borlage ift falichlich bie Riffer L ausgelaffen.

Original an amplicate

<sup>4)</sup> nachdem, weit.

<sup>&</sup>quot;) bedeutend, aniehnlich.

<sup>4)</sup> herauswideln, befreien.

<sup>7)</sup> gelangen babin.

<sup>&</sup>quot;) offentunbig.

<sup>°)</sup> einführt.

<sup>10)</sup> erzeugt, bringt.

<sup>11)</sup> ichüben = ergiebig fein, andauern?

und mag in bem nicht bestand haben, daß es pringt verberben und gedenben. Bir betten wol ein furschlag, bas premen uf die bemfer und erbitud 1) au ichlaben, dannt ein ober weit2) an prewen und fein jerliche stemt zu geben, die badurch bei einem pben wer ferfestigt morben und ber berichaft nut getragen. Wir find aber burch rath unfers amptmans bavon gefallen ber urfachen, bag ber arm ober ber bame: genofia), ber nicht beerbt ober gefeffen ift, fprechen borft, er muft feiner armut entgelten und wer prewens baburch benomen, wie wol gar unpillichen ift, unbefesien folich bendel zu nben und in andern furstenthumben und ftetten unerhort. Dood ift im besten unfer furnemen. baf ein pber, er fen reich ober arm, preiven foll und mag also und in ber beschaidenhait4), welicher hundert aufdin verstewrt, ber thu ein prem; und ob einer premen wolt, ber nicht hundert gulbin wert bet, es were einer ober mer, und boch bundert gulbin verftemen wolt, die fulten macht zu prewen baben, wie oben ftet. Belicher 200 aufdin wert verftewrt, ber folt und mocht zwan prew thun; also aufgestigen bift uf 600 aufbin und feche gevren; über solich geprew folt feiner thun, wie dann por alter berfumen und alwegen gewest ift, uf baß fich ein neber, ber reich, ben bem armen und ber arm ben bem reichen genern mug; und obgleich einer 800 ober 900 gulbin verftewrt, munber ober mer, fo folt er bod) nichts mer bann bie 6 prem ju thun haben und alwegen jn pftern aufhoren. Bann bann nomer pire mer umb Michabelie ober bavor, bag man wiber premt, an folichem get ber berichaft abe, und fo mag man alwegen gute pier gehaben und alwegen volfnmlicher premen ban pho. Es mag fich auch ein pber, fo er wang was er prewt, burch bas gang jar fich mit ungelt, malt und hopfen beft ftatlicher barnach haben an richten.

3tem diese obgeschriebene surhaltung ist durch mein gnedigen herrn burgermaister und rath jum hof die nechstunftigen suns jar gewilligt und nachgeben us widerrusen 3. gu.

Actum uf frentag nach concepcionis Marie,5) virg. anno 1488.

<sup>1)</sup> Erbftatte.

<sup>&</sup>quot;) wifite.

<sup>&</sup>quot;) Miethemann.

<sup>\*)</sup> Beftimmung, Bedingung.

<sup>8)</sup> Dezember 12.

Wie nachfolgend durch marggraf Albrechten ein spruch zwischen der ritterschaft in der Vontland und den von hof des wegleins!) und ander sachen halb ufgericht ift.

Bir Albrecht zc. thun fund allermeniglich mit Diefem brief. Ils fich etlich zeit bigber irrung und wiberwertiglait gehalten bat amifchen unfer erbern2) maufchaft3) im Sofer land und ben unfern ber ftat zum Sof von ber weglos wegen, befchalb wir fie gegen einander gebort baben, und als fie von baiden tailn beffelben ftuds halb ben uns volfumenlich pliben fein, wie wir fie barumb entichaiben, baft es bopei beleuben und pon idem tail, fovil es ine berurt, getrewlich gehalten werben fol, boch unvergriffenlich allen anbern ftuden, die in bem brief geschrieben fteen ben ben artideln, bie unfer anberr feliger und nochvolgend fein erben zwifden ir betanbigt und gegeben haben, die follen in freften pleiben: bas wir foliche als beder taul laudsfurfte an une genomen baben. Und nachbem ben unfern uf bebe feiten nicht nutlichere ift bann epnigfait und bas barbu bient, und wann fich die lewit+) verwandeln, daß auch die gesetse zu notturft ber fach fich zu manbelu geburen, funber b) fo beber tail will bargu flewite), fo orben, feten und fprechen wir mit zeitigem?) rath und zu notturft ber fach, wibermillen und nachrebe zu vermenben, bas baraus erfpreioft8), daß ein iber erber man nach altem bertomen bie feinen autlich von im gieben laß gu geburlicher geit und bag fein tant von baiben feiten bem aubern bie feinen ufnemen fol, biewent fie nohvolgende") gichtig 10) beren baben und nicht volbracht bas fie binber fich ju thun ichulbig und pflichtig find. Es fol auch mmanbs bie ubung ber weglofe balben mit ber that binfuro geprauchen, wie unfere anbern feliger briefe befibalben augezaigt, und baruf fullen bes ftud's balben bie bing amifchen beben tanlu vertragen und gericht fein. Co fol man ben armen11), Die burger jum Sof worben fint, bas ir

seichnung für bie hörigen Lanbbewohner.

<sup>&#</sup>x27;) Abgabe an ben Guteherrn beim

<sup>\*)</sup> ebel.

<sup>, .....</sup> 

<sup>\*)</sup> coll. Dienftmannichaft.

<sup>4)</sup> Zeitverhaltniffe.

b) fonberlich.

<sup>&</sup>quot;) fließt, fommt.

<sup>1)</sup> angemeffen.

<sup>\*)</sup> erfprießt.

<sup>9)</sup> nachfolgenbe, bie ihnen nachgeben.

<sup>11)</sup> gihtic, eingestanden, anerfannt.
11) seil. Leute — gewöhnliche Be-

volgen laffen, fo fullen fie ir gult und ichnid ausrichten. Umb die aubern bing als etlich ber erbern man clagen, Die armen haben ine auter wuft laffen ligen ober unberfallen 1), wollen biefelben bie armen barumb ibruch2) nit pertragen3), mogen fie ine befthalb nachfarn und an pillichen fteten mit recht billichen gufprechen. Des zu urfund haben wir gbem tauf einen brif, bem andern gleich fantend, mit unferm anhangenden infial perfigelt thon ubergeben. Geicheen zum Sof, an unfer lieben framen tag annunciationis Marie 4) anno 1482.

# Ginnemen von magenglait 5) meins g(nedigen) ferren gum Sof.

3tem bas magengleit bas gant jare und ftetgelt im jarmartt Laurenti nymbt ber caftner ein nach laut feing regifters; aber goll und marktrechte) gepurt ime nit einzunemen, hat bas fpital?) und ber ftatfnecht marfrecht alle bornftag.

Item es benfit alles zentneraut was der caftner fur wagenglait numbt, ausgenomen wenn ein frembber einen wagen weins binab in bas land8) furt, gibt bavon brew grofchlin, macht 1 lb. 6 dn.

# Das gericht jum caffen geforig") wurd alfo befett.

3tem er nymbt fur ichopfeu 10) ben roten Beter Tafchner und ander in der ftat, ber er gemeinlich newn ober geben fest. Und berfelbigen gericht wern oft im jare newer 11) gway, oft brew. Und bie fo rechten 12), nung einer funf grofchlein einlegen; von bemfelbigen gibt ber caftner ben ichopfen ein mal, wie vor alter bertomen. Und welcher bem andern left einpieten 18), gibt ben landfuechten 14) 8 fwertgrofden.

- ') verfallen.
- \*) Rechtejpruch.
- ") gefchehen und fich gefallen laffen.
- 1) Mars 25.
- 1) Geleit von Wagen.
- ") Marftgebühr.
- 1) Dospital gu Bof.
- \*) bas marfgräfliche Unterland (fpateres Surftenthum Unsbach) im Gegenjag au bem Land auf bem Gebirg (Inat. Fürftenth, Rulmbach . Banreuth).
- 9) Raftenaintegericht, juftandig in Streitigfeiten betr. bie Erhebung ber lanbesberrlichen Gefälle.
  - 10) Schöffen.
  - 11) nur.
  - 19) flagen.
  - 19) porlaben.
- 14) Gerichtsbote fur bas platte Land, im Gegenfas jum Glabtfnecht.

# Der Rabenfleiner leften 1) in ber Altenflat jum Sof volgen fernach.

Erhart Pawman ein vafinachthenn, 20 aier, 1/2 meten zwisel, 1/2 find2) pflangen3), zwen tag schneiben4) ober 2 schwertgroschen basur.

Hans Bamman 1/2 ftuck pflangen, 1/2 meben zwifel, 15 aier. Hans Baguer 1/2 ftuck pflangen, 1/2 meben zwifel, 8 aier, ein henn.

Hans Weber 1/2 ftud pflauben, 1/2 meben zwifel.

Wouheinhu 1/2 ftnd pflangen, 1/2 meten zwifel, 20 aier, 1 henn, zwen tag schneibens oder zwen schwertgroschen basur.

Nictel Stolbel  $^{1}\!I_{2}$  find pflangen,  $^{1}\!I_{2}$  megel zwifel, ein henn, zwen tag schneibens ober zwei groschla basur.

Arnolt  $^{1}/_{2}$  ftuck pflangen,  $^{1}/_{2}$  mehen zwifel, 8 aier,  $^{1}/_{2}$  hennen, zwen tag schneibens ober 2 groschla dafur.

Aroen Ridel 1/2 ftud pflangen, 1/2 megen zwifel.

Clos Bruduer 1 heun, zwen tag schneibens ober zwei groschla bafur.

Und gesteen 5) den zehenden pfenning zu lebengelt zu geben nicht.

## Per 30l am obern und untern") thor 3um Sof gehort 3um spital, ift zwey tail ber flat und ber brittail der armen lewt im spital. Und wie man den aushelt?) volgt hernach.

- 4 dn. von eim getraidwagen
- 6 dn. welcher geutnergut 8) furt
- 1 dn. von einem fuder holg
- 2 dn. von einem wagen folen 3 dn. von einem pirwagen
- 1 dn. von einem hetowagen

<sup>1)</sup> vermuthlich Lebenstüde, die früher im Befis der Familie der Rabensteiner waren, ipäter aber an die Herrichait heimzesallen und von dieser anderweitig ausgethau worden waren.

<sup>\*) 1</sup> Stud = 12 Dupend, auch 180.

<sup>&</sup>quot;) Beißtohl.

<sup>4)</sup> Schnitterarbeit thun.

<sup>&</sup>quot;) zugestehen.

<sup>&</sup>quot;) fchloß bie Stadt gegen bie norbliche Borftadt ab.

<sup>1)</sup> erhebt.

<sup>&</sup>quot;) Raufmannegut in großen Ballen.

3tem welcher ochfen furtreibt gibt von einem 1 dn.

Und als angegaigt wurd, so mocht das ober thor zu seiner zeit ein wochen ein gulden ertragen und das unter thor 1/2 gulden. An soldem gepurt den armen ein drittail alle wochen, es sei mer oder mynder.

## Bas ber zot Laurenci') mag erfragen und wie man ben gibt volgt Gernach.

- 2 groschlein von einem wagen
- 1 grofchlein von einem farren
- 2 dn. von einem gangen?) tuch
- 1 dn. von einem halben tuch ober von etlichen ichniten3).

Stem so haben sie den 30l den armen  $^4$ ) iren dritten tail unter sie getailt in sunsunddreissig tail, ist ein worden  $7^{1}/_{2}$  groschla, thut bei  $12^{1}/_{3}$  gulden.

3tem ich wurd bericht, daß herman Schutfeldt ben armen lewten im pital ben gehent fauft und damit begabt, bei hundert jaren gescheen, und sollen wor geiten die armen den gebent halb gehabt haben b.

Item von foldbem unif ein ftat die pruden und ftegen, fo gu der ftat gepuren, halten und peffern, als man bericht wirt.

## Anfrichtung und begnadung des neuen jarmarfits conversionis Pauli 6) jum Sof anno 1508.

Bir Friderich ze. thun hiemit meniglich an voissen, doch miern landen und leuten, auch gemeiner stat zum Hof zu geneiner stat zum Lof zu geneine und deweisen, in egenecster unser stat zum Hof noch einen sarmartt aussurchden. Der und ninturo jertlichen und eins dem jars enviglichen gehalten sein und angeen soll am deritten tag vor sant Panils tag seiner besterung und

<sup>&#</sup>x27;) am Laurentius-Martt.

<sup>&</sup>quot;) Ballen.

<sup>&</sup>quot;) Schnitt, Ausichnitt.

<sup>&#</sup>x27;) seil. im Spital.

<sup>6)</sup> Diefe Angabe ift unrichtig. Der Bebent im Begirt ber Bfarrei Sof ge-

horte ber letteren; nur in ben Dorfern Silberbach und Birt gehorte ber Zebent theilmeife bem hofer Spital. Dorfmuller, Melt. Geschichte ber Pfarrei hof S. 54.

<sup>6)</sup> Januar 25.

bren tag nedift barnach, bas find fiben gang tag, und bomit zu bem nechstfoujtigen fant Bauls tag ber beferung por lichtmes angufaben und binfuro gu folder gent jerlichen und emiglichen. Dargu wir ban die nechittouftigen acht jar nach einauber folgend fonberliche freiung und begnadung geben baben, geben auch die biemit in craft bite brife, nemlich also baß alle biejengen, bie folden jarmartt in obvermelten tagen befuchen werben, aller joll, glant und ftetgelte in genanter unfer ftat Sof fren und nit ju geben fculbig fein follen; bag auch alle biefelben in egemelter unfer ftat uf bemfelben jarmatt bie gangen fieben tag aus ficherbeit und freinna haben follen, ausgenomen ramber, morber, bieb und alle ander schedlich leut, die follen folder freuheit nit vehig fein ober ber gebrauchen. Much fol jeggemelt jarmartt alle die freiheit haben, bamit ber jarmartt zu faut Loreng tag begnadt und gefreiet ift. Darzu haben wir eruftlich bevolben, daß ben allen unfern unterthanen, bantwerfleuten, peden, metelern und andern, auch fnuderlich ben ben wirten in unfer ftat Sof ernftlich foll verfugt werben, baf fie bie zu egemeltem jarmartt 1) bie acht jar aus feinen aufschlag ober beschwerung machen und daß weder prot, wein, pir noch flanich noch anders hocher gegeben noch ben ben wirten bie malgent hocher gerechent werden foll. ban wie eins ibes vor und nach in gebachter unfer ftat gegeben und gerechent murb. Des verfunden mir biemit meniglich folden tag gu beinchen und barnach zu richten wiffen. Bu urfund mit unferm furgebrudten fecret verfigelt und geben uf fant Lorenzen2) anno 1508.

# Rentzinft.

Hause Vou Lobenrent's), herr Heinrich von Feiltsch arm man, hat ein wifen uf 2 tagwert unter ber puchenloe's), zinst davon ber herschaft in casten gen Hos 8 schwertzroschen.

## Gemein ginft im caffen gen Sof.

Beit und Rubiger Fasiman zu Tepen b) haben etlich selbung bei Tepen us der musstras gelegen; get von der herschaft zu lehen; zinst davon us den casten geim Hof 4 huner und 4 tes zu sand Wichels tag.

<sup>1)</sup> seil, Kommenben.

<sup>1)</sup> Huguft 10.

<sup>&</sup>quot;) Lobbenrent M. . Delonip.

<sup>4)</sup> Buchenwalb.

<sup>6)</sup> Topen nmn. v. Sof.

## Schutfeut.

Bobern 1).

Saus Brentigam ift Des fombters2) gu Blawen, gibt ber berichaft uin caften geim Sof jerlich 4 ichwertgrofchen zu ichut.

Ridt Angman ift auch bes tombtere von Plawen, gibt ber beridiaft ufu caften geim Sof jerlich 4 idnvertgrofden ichutgelts.

Sans Dumler ift auch bes tombters von Blawen, gibt ber berichaft ufn caften geim Sof jerlich 4 fewertgroiden feutgelte. Und fie alle geben folde alle jar Dichaelie.

#### Beliend ben ber flat.

Item ber gebend ben und umb bie ftat Sofe ift einsteils bes pfarrers jum Sof, ber3) bofelbit bei ber pfarr eingeschriben ift. Go geburt bes einsteils bem frauenclofter jum Sof, die fich aber bem, besgleich aubere ire auter und angeborung einschreiben au lassen bieber eutfest4) haben.

### Bie bie frevel und verwundung altem ferkomen nach bem fatreciten jum Sofe bem gericht und cleger verpuft') und querfant merben.

Umb ein dieb, diebin, burn, burnfind, dieb: ober burnione ober andern frevenlichen worten, in dem fall anbengig, allweg von einem jeben ein new ichock, ift 60 ichwertgrofchen, halb bem gericht und balb bem cleger ju pus und wandl 6).

Umb frevenliche rebe vor gericht, barnach fich biefelben balten, werden verpuft einsteils bei ber hochsten pus, bas ift 20 lb. Sofiicher wer?), je 5 Deiffner fur ein Ib. Und berfelben Bofifchen ib. eins macht 9 freutisch dn., fo bag bie 20 lb. Sofischer were machen 15 flein groichen, je 12 dn. freutisch fur ein groschen, halb dem gericht und halb dem cleger. Go werben auch einsteils perpuft ben 10 fb, und einsteils 5 1b. Sofifder were.

- 1) Bobern M. D. Blauen.
- 9) Deutichordens-Comthur.
- ") nämlich ber Rebent.
- ") wiberfest.

- 5) berbüßt. ") Echabenserfaß.
- 1) Währung.

## Die letten Beiten der freien Reichsftadt Murnberg.

Die Actaftropte gu Anfang unieres Softpunwberts, burch neches beutsche nicht aufgelöft nud die jedige Etaatenordnung angebahnt wurde, hat sich im Atteinen vielleicht niegende in einer io beutlichen und tehreichen Weife abgespielt, als in der vormals freien Meichsstadt Aftrieben.

Es ift ein trubes Bild, bas fich ba nuferen Bliden entrollt, icharf verschieden von bemjenigen, bas in unferer Phantafie fich fofort mit ber Rennung bes Ramens Hurnberg verbinbet. Das fommt, weil biefe nur bas Rurnberg bes fünfgebnten und fechgebnten 3abrbunberte por fich bat, jene Reit, an welche bie bentige Entwidelung Diefer echt beutichen Stadt unmittelbar wieber angutnupfen icheint. aleichsam ale waren bie Swischenzeiten bes fiebzehnten und achtschnten 3abrbunderte mit ben Bilbern bes tranrigen Berfalle gar nicht porhanden gemefen. Welch eine Fulle bes Bohlftandes mar in biefer Stadt bamale gufammengeftromt! Richt nur bie Bracht und lleppigfeit eines Lebensgenuffes, wie' ibn die Bofe und Burgen fanm fannten, war bier eingefehrt; nicht nur in ftolgen Banten, Malereien und Bierrathen fundigte fich ber fatte Reichthum biefes Gipes burgerlicher Arbeit an, auch bie Runft und bie Biffenfchaft fant lange Beit bier Die ficherfte Bilege. Sabrhunderte bindurch batte Die machtige Reichs. ftadt in jum Theil überaus bartnäckigen Rampfen ibre Unabhängigfeit ben benachbarten Gurften gegenüber anfrecht erhalten, Die ebelften Bürgertnaenben batten fie por llebergriffen frember Berricher in ihren Rechten geschütt. Gine große Angabl treiflicher Beichlechter ftellte Manner an Die Spite Des Gemeinwefens, welche burch eine eben fo weife als fraftige Regierung bas Unfelen nach Angen, Die Orbunng nach Innen aufrecht erhielten.

Bie fticht von biefem Bilbe bas Hurnberg bes achtzehnten Jahrbunberts ab! Das fechgebnte Jahrhundert hatte Die Etabt noch in bem Bollgenuß ihres Bohlftandes, ihres behaglichen Lebens, ihrer Bluthe in Runft und Biffenicaft gefeben, aber es war auch ein Reitraum, in welchem ber Umichwung begann. Es folgte raich nacheinander eine gange Reibe tiefeingreifender Ereigniffe, welche Die Rataftropbe porbereiteten. Der Belthandel fuchte fich nene Bege, Die Rieberlande fielen pom Reiche ab. Die norbifden Ronigreiche emancipirten fich, Liefland ging verloren, und nirgende bot fich ein Erfan fur Die Ein bufe bes Binnenperfebre und Die Berfürung ber Sanbelemonopole. Es folgte ber breifigjahrige Rrieg, ber, wie er bem gangen Reiche und beifen einzelnen Gebieten verberblich ward, fo auch bie Etabte mit ber nachhaltigften Berwüftung beimfuchte und beinabe nicht eine gang vericout ließ. Die Beit nach bem westphälischen Frieden ichaffte aber feine Erholung. In fich fo tief ericbuttert nud jum Theil fur immer in ihrem Boblitand gebrochen, ichienen die Städte ichon ba mals bem Schidfal ber Ginverleibung in Die fürftlichen Gebiete er liegen ju muffen, bas fie anderthalb Sabrbundert fpater traf. Bon ber laubesberrlichen Dacht allenthalben umbranat, von ihrer Beraroferungepolitif bedrobt und gegualt, perlor damale manche früher gewaltige Stadt ihre Unabhangigfeit. Die Beit mar vorüber, wo fich Die friedlichen Ruufte bes Lebens, burgerlicher Gleiß, Wiffenichaft und Runft faft unr binter ben Manern ber Reicheftabte in ungeftorter Bluthe entfalten fonnten; Die großeren fürftlichen Gebiete maren jest ber Raum geworben, auf bem fich bas ftaatlide und Gulturleben rührig und wohlthuend entwickelte.

Bwar besign Aurnberg noch ein reinspikabitische Gebiet, war aber boilt mit Zahlben überbaiti. Der Hande lag gang harnieber, die Stabt wurde aber gleichwohl nach bem Maßitabe ihrer früheren Krüfte von Reichswegen unter und bestenert. Die alse Verschiumg war in Erstjarvraug gerather: eine Coterie porträssische von wiellen Batte sich aussichtlich unter ihre "Angehörigen. Das früher 10 billiende bürgerliche Gewerbe war verfallen, der handwertreibende Theil der Bevollterung speist in eine tiese Erschaftung gerathen, theils durch eine verefehre Jumitgesegebung gehindert, sich gu einer freien und elchfandigen Theiligieri zu entwickeln. Das gange Gebächtuß an die alte zeit mit wen ungebaugen Freiheisstingt, ihre Zaperfetzi und ihrem Erstern Erst.

mutbe ichien erloident; die förmliche und bedachige Art der alten geit war in vennderliche und pedantifde Manieren umgeschlagen, denen man die dumpfe Zehwerfälligfeit des bergebrachten Lebens und den engen Gelichterlei anfühlte, in dem sich die städtliche Bevöllerung iefere felgedomt.

Mis im Aufang ber nenngiger Sabre über bie tief gerrnttete Stadt wieder einmal eine Commiffion des fraufischen Rreifes fam und Die Grunde ber ötonomifchen Rrifis prufte, ba tauchten von Seiten ber Rurnberger mobl bie alten Magen auf; ber geanderte Bug bes bentichen Banbels, ber breißigjährige Mrieg, Die Rriegebedrangungen ber fpateren Beit, Thenerung und Getreidesverre, auch unbillige Matricularauschläge batten fie jo tief berabgebracht. Aber mit Recht incht die Commiffion Die Quellen bes Berfalls angleich in ben Burgern felbit und ichlieft ibren Bericht mit ben abnungsvollen Borten : "Reine menichliche Rraft noch Beisbeit fann ben bereinbrechenben Umitura und alles bas unermekliche Eleud, was die Tolge bavon fein muß, abhalten, es fei benn bag eine gang neue Schöpfung in ber gesammten Staatshaushaltung eintritt. Gine gang neue Schopfung min es fein, welche die todten Rrafte beleben, die fchlummernden weden, ein richtiges und ungehindertes Infammenwirfen herstellen und alles auf den Mittelpunct des öffentlichen Wohles vereinigen fann."

Nürnberge Lage war baburch eine boppelt ichwierige, bag es amifchen amei großere Staaten eingefeilt lag, Die, beibe nach feinem Befite luftern, einander mit Giferfucht belauerten und in Gewaltmaßregeln gegen bie ichnislofe Reichoftabt gu überbieten trachteten. Buerft batte Baiern ben alten, lange Beit ausgesetten Brogen auf Burudagbe ber im Landelinter Erbfolgefriege (1504) von Rurnberg erworbenen Bilegamter wieder erneuert und, obne ein Erfenntuif ber Reichsgerichte abzuwarten, einen Theil bes Rurnberger Gebietes und namentlich alle Ginfünfte mit Beichlag belegt, Die Rurnberg von feinen aablreichen in ber Oberpfals und im fulsbachifchen Gebiete fenhaften Unterthauen bezog. Ginige Sabre ipater fuchte auch Breufen feine alten Ansprüche auf einige laubesberrliche Rechte und Besitzungen, Die Marfarai Friedrich 1427 au Die Stadt perfauft batte, wieder bervor. Es mar eine formliche Rennionspolitif im Stile Ludwigs XIV., Die Breugen feit bem Beimfall ber frantischen Brovingen nicht nur gegen Hurnberg, fondern auch gegen andere geiftliche, reicheftabtifche nud ritterichaftliche Enclaven und Nachbargebiete betrieb. Der Regierungsrath Kretschmann spielte babei eine ahnliche Rolle wie ber Deger Barlamentsabvotat Ranaug bei ben berüchtigten Reunionen Ludwigs XIV.

Per tiefe Berfall Der Reichsstadt versprach den streitigen An prücken jest bessern Erfolg, als in den Zeiten, wo die stadt machtig genug war, den Forderungen der hohenzollerischen Martgrafen Trog zu bieten.

Nachbem ber Schriftenwechsel feit bem Bafeler Frieden lebhaft erneuert worben, Rurnberg beim Reichshofrath Schutz gefucht und gefunden batte, entichloß fich bie preußische Berwaltung in Franten, mit Gewalt ibr ftreitiges Sobeiterecht auf bas angesprochene Rurnberger Bebiet und Die Borftabte Bobrd und Goftenbof geltend gu machen. Am 2. Juni 1796 benachrichtigte ber Minister pon Sarbenberg ben Rath, es fei boberen Orts beichloffen morben, Die bem Rurhaufe Brandenburg bis an Die Stadtthore guftandige Laudeshoheit fofort in Befit zu nehmen. Ginen Monat fpater rudten wirflich zwei preufiiche Regimenter mit mehreren Geschüten gegen Die Borftabte ber Stadt. Gie vertrieben bie auf ben außeren Linien und Schangen aufgestellten städtischen Bachtpoften, bieben bie Thore ber Borftabte Bobrd und Goftenbof ein und gwangen bie in ben Rafernen und Bachtbaufern außerhalb ber Stadt befindlichen Milisen gum Abguge. In ben Borftabten wurde ein Befinnahmepatent angeschlagen und ben Röllnern die Ablieferung ber Rollertragniffe an die preufifchen Rollamter befohlen. In gleicher Beife murbe auch bas fogenannte Reichsmalbergebiet, bas fich in einem weiten Salbfreis um Die Stadt berumgog, von Breufien obne Beiteres occupirt. Als bann vier Bochen ivater die frangofiiche Sambre- und Maggarmee in ben frantischen Rreis eindrang und Rurnberg mit unerhörten Erpreffungen und Contributionen bis aufs Mart ausiga, nahm es Die Bermenbung bes preußischen Ministers bei bem frangofischen General in Anspruch. Breugen beeilte fich, ber aufs außerfte bebrangten Stadt feine Schutherrschaft angubieten. Rurnberg nahm fie an. Um 1. Geptember 1796 murbe ein Gubiectionsvertrag ausgefertigt und bem Ronig nach Berlin gur Unterzeichnung gefenbet. Die Breugen warteten aber biefe nicht ab, fonbern befetten Die Stadt ohne Bergug. Der Gewaltstreich, beffen materieller Gewinn taum ber Rebe werth war, aab ben Anftoß ju einer Reihe ber widerwartigften Erörterungen, in benen Breugen fich gang ifolirt fand, Die gesammte Daffe ber Reicheftanbe ben lebhafteften Protest gegen Die neue Reunionspolitik erhob und bem grollenden Mistrauen gegen Preußen die ergiebigste Rahrung geboten ward, sio daß der Berliner Hof sich bald veranläst sah, seine Truppen wirder und der Edder jurückzusiehen. Die Vorstüdte ache und das Reichswäldbergebiet blieben von Preußen belest, das nicht midte ward, Murnbergs Zelbständigtet und politische Existenz durch die gestissen isch in der Abertschangen, durch Anlegung von Zoll- und Riederlagsbäufern unmittelbar vor den Thoren der Stadt und durch erschwerzug des Hondelsenschen und werden und untergraden und unmäglich zu machen und auf dies Weise es von neuem in seine Arme zu teriben.

Alle Diefe Borfalle, perbunden mit ben bufteren Ausfichten. welche fich nach bem ungludlichen Ansgang bes zweiten Coalitions. frieges und ben barauf eingeleiteten Friedensverhandlungen wie für Deutschland jusaemein, fo namentlich auch fur beffen fleine und fleiufte Beftanbtbeile eröffneten, mußten Rurnberg veranlaffen, gur Erhaltung feiner Unabhängigfeit geeignete Schritte gu thun. Schon auf bem Congreß ju Raftatt batte Die Stadt eine pon bem Confulenten Ropp verfaßte Schrift über bie Rothwendigfeit ber Erhaltung ihrer Reichsunmittelbarteit ben faiferlichen Miniftern vorgelegt; jest murbe biefelbe in benticher und frangofischer Rebaction bem Drud übergeben. neben murbe bie Bermittelung nicht unr bes Raifers, bes Erghergogs Rarl und anderer bervorragender Berfonlichfeiten am Biener Sofe. fonbern auch Diejenige bes erften fraugofifchen Confule Bougvarte. bes Miniftere ber auswärtigen Angelegenheiten Talleprand, Carnots, Jojephe Bonaparte und bee frangofifden Geichaftetragere Bacher gu Frantfurt in besonderen Schreiben angerufen. Es fehlte benn auch nicht an Suldversicherungen und Berfprechungen ber verbindlichften Urt, boch fonute ibnen, Angefichts ber 3mangelage, in welche fich bas beutiche Reich burch Die Stipulationen bes Luneviller Friedens verfest fab. Die eine Entichabigung ber auf bem linten Rheinufer bevoffebirten erblichen Guriten auf Roften bes übrigen Reichsgebiets aussprachen, eine größere Bedeutung nur innerhalb optimistischer Breife beigelegt werben. Es wurde baber, namentlich auf Aurathen bes Rurnberger Gefandten am faiferlichen Sofe, Die Abordnung einer eigenen Befandtichaft nach Baris befchloffen. Richt fo fcbleunig aber tam biefer Befchluß jur Musführung. Borerft gab es zwifden ber Centralbeputation - einer aus bem faiferlichen Subbelegaten Gemming, einigen Mitgliebern bes Rathe und etlichen Ratheconfulenten beitebenben Beborbe, in beren Sanben feit einigen Jahren bas Regiment ber

Die Befandtichaft fällt in Die Beit, ale in Regensburg bas Entichabigungsgeschäft bie Corge bes Reichstages und ber von ibm bestellten fogenannten Reichsbevntation bilbete. Aber nur icheinbar befand fich bier ber enticheidende Mittelpunct. Der Regensburger Berhandlung lief eine andere in Baris gur Geite, beren Geichichte unter allem bem Unrühmlichen, was Die Erlebniffe ber ifinaften Beit aufanweisen batten, bei weitem bie ichmachvollfte Episobe ausmacht. Mus Diefen Borgangen fernte Bongparte gnerft Deutschland genaner fennen : ber Grad ber Achting, ben er por une empfand, ift aus ben Einbruden erwachien, welche ibm bamale unfere Leufer erwechten. Gleich nach bem Abichluft bes Lineviller Friedens hatte bas Wettrennen ber bentichen Gurften begonnen, um fich mit erlaubten und unerlandten Rünften Die frangofische Protection bei bem bevorstebenben Menidenhandel in fichern. Die beiden beffifden Sofe batten ichon im Mars zwei Naenten in Baris fitten, um ben Seimfall furmainzischer und fulbaiicher Gebiete ju gewinnen. Die Stande bes franfischen Rreifes waren fast fammtlich in gleicher Absicht gu Baris verfammelt: fogar Burgburg und Bamberg batten, um fich aus bem Schiffbruch gn erretten, ein paar gewandte Bertreter, nicht ans bem geiftlichen Stande, bingeschidt. Löwenstein-Bertheim fandte Die Berren Stabel und Teber, Die fich auf Diefem ichlüpfrigen Gebiete einen gewiffen Ramen machten. Bon ben Reichsfürsten hatten fich manche perfonlich auf ben Weg gemacht, 3. B. Die Erbpringen von Ifenburg und Bedingen, der Graf von Solms Laubach, Der Braf von ber Leven n. a. Sie alle waren in der angenehmen Lage, mit großen Witteln arbeiten zu fommen, möhrend die Mürmberger Lepntation vom vornberein durch die Rargheit ihrer Bezahlung und des Credits ihres Anftraggebers an einer befriedigenden Losinng ihrer Anfache gefindert war.

Die Gesandten mußten ihre eigenen Gecretare fein und fich mit einem Bedienten begnugen, ber die Stellen eines Mundiften, Rammerbienere und Dienere in fich vereinigte. Gie wohnten in einem abgelegenen Theil ber Stadt, in brei Biecen bee britten Stodwerts eines bescheibenen Saufes. 3bre Besuche machten fie an Guft. Aber Diefe taglichen weiten Mariche, Die veranderte Lebensweife, Klima und Baffer auferten einen fo nachtbeiligen Ginfluft auf ihre Befundheit. daß fie fich gezwungen faben, gu einem Bagen ihre Buflucht gu nehmen. Gie bedienten fich Uniange eines Giafere gu ihren Befuchen und eines Commiffionare jur Beforgung ihrer Bange. Aber bas banerte nicht lange; benn Die meifte Beit ihres Anfenthaltes gu Paris war Regenwetter, und ba mar es oft gar nicht moglich, einen Figter aufgutreiben, ober es wurde ihnen ein ichmutiger, mit einem einängigen Schimmel und einem hinfenden Rappen bespannter Bagen jugebracht, den ein Ruticher in blogen Bembarmeln ober in einer gerlumpten Bade, binter bem Bod ftebend, leitete. Obne ihren Charafter ale Gefandte zu beichinwien und die Ebre ber Reicheftabt, die fie reprafentirten, ju compromittiren, war es nicht moalich, einen folden Bagen ju besteigen. Und wenn fie auch bieweilen einen etwas beffer aus iebenden Riafer befamen, fo fonnten fie fich befielben gu ihren Befuchen boch nicht bedienen, weil ber Giafer in ber Strafe fteben bleiben und fie felbit durch die ju Barie üblichen großen Borhofe bie ju ben Sausthuren ju Guß mandern mußten, mabrend fouft nicht blos bie Wefandten und Deputirten ber übrigen Reicheftabte, fondern jede nur etwas bemittelte Brivatperjon burch ben Sof bis gur Sausthure fuhren. Ein eigener Miethwagen murbe ihnen alfo unentbebrlich und bagu ein Lobubebienter. 3br Aufwand erhöhte fich badurch monatlich um 580 Livre, jo baß fich fammtliche Ausgaben eines Monate auf 2816 Lipres oder 1290 Gulben beliefen. Go bebentend biefe Summe auch war, fo waren fie boch nicht im Stande, es bamit ben fibrigen Depntirten nachaumachen, Die in Bobnung, Tafel, Dienerschaft u. f. w. einen ungleich größeren Anfwand machten. Gur Geichente in flingenber Munge, Die bei ben fraugofischen Machthabern jener Tage mehr ausrichteten, ale Empfehlungen, war überdies in biefem Budget fein

Raum; Die Rurnberger follten bierin febr balb eine grae Enttaufdung erleben, ale fie glaubten, baf ibrer gerechten Gadie ber Erfolg nicht versagt bleiben fonne. Das weiteste Gewiffen in Diefer Begiebung batte Talleprand, ber einfluftreichfte Minifter bes bamaligen Frantreiche. Ein formlicher Bettlauf fant um Die Gunft ienes Mannes itatt: Mittel entwürdigender Art, wie Die Liebfofung eines fleinen Schofibundchene bee Miniftere, wurden babei von Geiten ber bentichen Diplomaten nicht verschmabt. Bas fich fonft pon ben fleinen gefellichaftlichen Runften, womit man in biefen Rreifen bie Leerbeit übertunchte, gebrauchen ließ, ward emfig angewandt, um bie Gunft bes mächtigen Mannes und feiner Umgebnng zu gewinnen; ber ftolge beutide Reichsadel fang und tangte, fpielte Plumpfad und Blinbeful, um fich im Rreife ber revolutionaren Dachtbaber moglichft angenehm gu machen. Der ebemalige Bifchof von Autun liebte aber ftartere Mittel; eine Dofe, mit Golbftuden gefüllt, machte bei ibm einen nachhaltigeren Einbrud, als bas Sundetragen und Plumpfacivielen. Reben Talleprand war es namentlich ber Strafburger Matthien, beffen Stimme bon großem Einfluß auf Die funftige Geftaltung bes beutschen Reiches war. Bon Zeitgenoffen werben bie Gummen genannt, Die an beide von bentichen Reichoftanden begablt wurden. Beffen-Darmftadt versprach eine Million und herrn Matthieu insbesondere noch zwei Ritteranter, Burttemberg, wie es fich felbit in aufrichtigem Schmergenslaut berühmte, lieferte feine Summen contnermeile und überdies noch an Matthien eine ansebnliche Reute. Bon Baben wird berichtet, baf ce fechstanfend Louisd'or an die Frangofen und noch eine Dofe an viertaufend an ben ruffifchen Staaterath Bubler gegeben; Bittgenftein gablte zweitaufend Louisd'or und fo abwarts, Die Wenigsten ansgenommen.

Mürnberg gehörte zu biefen wenigen. Die miederhoften Nachungen der Gefandten, sie mit reichlicheren Geldwitteln zur Bestedung der einstlusserichen Karifer Zbaatsemanner zu versehen, batten feinen Eriolg. Ihre Lage wurde zubem gleich von verniberein durch ein statels Vertommniß noch mehr erschwert. Wir baben oben bereits erwöhnt, daß Nirnberg unter Anderen sich auch an Bonaparte mit einem Bittichreiben sir Erhaltung ihrer Nerchsunmittelbarfeit gewende hatte. Der erste Conful antwortete ber Zbadt in gandbigen Musbricken, verpflichtete sich aber zu nichts nud verwies sie im übrigen an den Minister des Unswärzigen. Rurze Zeit darum erschien plöglich diese kombschreiben in den Sparier ziehungen abgebrucht. Die franzissisch Regierung begrawohnte Die Rurnberger Bejandten, ale batten Diefe bas Schreiben ben Rebactionen gigeftellt; Die Befandten bingegen, fowie ber Rirnberger Genat ichoben bie Schuld auf Breufen, bas auf irgend eine imerlanbte Beife fich Renntnif von bem Schreiben gu verichaffen gewußt babe und burch beffen Bublication Die Reicheftabt in ben Augen Bonapartes Discreditiren wolle. Wie bem auch fei. charafteriftisch bleibt es iedenfalls, wie biefer lettere bas ibm ungugenehme Bortommuß ju pariren fuchte. Er ließ rundweg in ben öffentlichen Blättern bas Actenftud ableugnen. Doch Die brobenbe Bolle gog biesmal noch gnabig porüber. Bei ber erften Mubieng, welche unfere Gefandten bei Bonaparte hatten - berfelbe ertheilte nur öffentliche allgemeine Andieugen, wogn alle Gefandte Butritt hatten und wobei er mit Allen, jedoch nur in Gegenwart Aller, fprach tam ber erfte Conful noch einmal auf Die Briefgeschichte gu fprechen. "Vous avez fait imprimer la lettre que je vous ai écrite" fubr er Die Rürnberger Gefandten au. als er bei feinem Umgange an fie fam und Talleprand biefelben ibm porftellte. Gie erwiderten, ihre Committenten hatten fich einer folden Indiscretion niemals ichnibig gemacht. Der Brief, welcher in ben Barifer Zeitnugen erfchienen, fei nicht bas Schreiben, bas ber Rath von ibm ju erhalten bas Blud gehabt habe, fondern nur die elende Erfindung einer muffigen und ber Stadt feindlich gefinnten Berfon. 218 fie noch weiter reben wollten, fiel Bonaparte ihnen in das Wort: "Oui! oui! je le sais bien, ce n'est pas mon style et mes expressions - d'ailleur de la ne fait rien, il n'y a point de mal a cela". Bonaparte war icon im Begriffe weiter an geben, ba empfablen fie fich und ihre Committenten noch einmal feiner Brotection, und im Geben wendete er fich baun zu ihnen mit ben Borten: ...Votre ville est bien recommandée au gouvernement!"

Ein stehendes Cavitel in den Berichten der Gesandten bilden bie Alagen über die Schwierigfeiten, die es ihnen folke, an den ein stuffgreichen Berichussteiten zu gelangen. Talletprand bewilfigte ihnen trop mehrjacher Anschrieben teine Privatandien; Richt besser erzign es ihnen bei Inrant, dem Ches der deutlichen Angelegenkeiten und Bertranten Californabe. Alls sie ish einst and der Terpe zu seinem Büreau erwischten und daten, ihnen Gehör zu schenken, entschuldigte er sich mit den Worten, sie mochten spatter wieder einmal tommen. Datte man sie einmal bertellt, in musten sie Eutwehn lang in den

Borgimmern warten, um ichliessich wieder unverrichteter Ding aus dem Hause weggeschieft zu werden. Sogar Liberin, dem sie durch Ander warm empfosten waren, batten sie nur im Berborgenen, nachdem sie nur im Berborgenen, nachdem sie der ibm angefahren und zweimal an ihn geschrieben, und nur gegen die Berticherung, seinen Namen gegen Riemand zu einnen, sprechen sonnen.

Muf ben Rath Bachers hate Rürnberg an die übrigen Reichschabte Borfchläge zu einem gemeinfamen Borgeben gennacht. Allein die in unterer Geschächte, namentlich der Geschächte jener Jahre, in verbängnissoll bervoertretwde Uneinigkeit lich es nicht dazu kommen. Auf Jahren, 2 übed und Angeburg antwoerten zuftimmend und wielen ihre Gesandren im Baris an, gemeinsame Maßregelm mit den Rürnberger Zeputirten zu terfeit; ein proftisches Reinlitat ist aber auch bier nicht erzielt worden.

Die Bemühungen ber Gefandten maren in erfter Linie babin gerichtet, von ber fraugofifchen Regierung eine ichriftliche Bufiderung gn erlangen, daß die Unabhangigfeit ber Stadt bei ben fünftigen befinitiven Abmachungen erhalten bleiben folle. Durant batte biefelbe bereits entworfen, Tallebrand aber unterfagte ibre Ansfertigung. 206 fie ibm barüber Borftellungen machen zu muffen glaubten, finbr er fie mit ben Borten an : "Bas verlangen Gie benn, meine Berren? Der erfte Conful bat Ibnen ig unter Bezengung feines Wohltwollens Die Berficherung ertheilt, daß alle Reicheftabte, welche fich felbit erhalten fonnen, und fonach auch Rurnberg, erhalten werben follen. 3ch habe Ihnen die gleiche Berlicherung wiederholt, und ber Minister Bacher bat Diefelbe auf bem Reichstag öffentlich abgegeben. Tranen Gie Diefen Buficherungen nicht, ober trauen 3bre Committenten Ihnen nicht?" Endlich erffarte fich Talleprand boch bereit, ihnen in einem Briefe Die Berficherung ju geben, bag Franfreich ftets ein Intereffe an ber Erhaltung der Stadt nehmen werbe. Und als fie baten, Diefe Berficherung auch auf Die Biebererlangung bes Gebietes und Die Gleichstellung Rurnberge mit ben Sanfa- und Schweigerftabten aneaudebnen, angerte er: "Pour vivre il faut d'abord exister". Einige Tage fpater zeigte ibnen Durant wirflich bas Concept eines von Talleprand an ife gerichteten Schreibene, wobei Duraut ibnen mittheilte, baf er icon in einem fruberen Entwuri ber verlangten Erflarung einen auf die Wiedererlangung bes Gebietes beguglichen Baffus babe einfließen laffen : berfelbe fei aber vom erften Conful und bem Minifter geftrichen worben, weil fie glaubten, bag Breufen barüber Larm machen wurde, wenn eine folche Meußerung an ben Zag fame. Franfreich fei gunftig für Ruruberg gestimmt und auch geneigt, ibm au feinem Gebiete au verbeifen; numbalich aber toune man öffeutlich iggen, mas man ju thun Billens fei. Um 3. Geptember erhielten endlich bie Deputirten, nachdem fie feit Anfang Dai fich bafur bemubt batten, Die ichriftliche Erflärung Talleprands. Judem fie Dieielbe augenblidlich ber Centralbeputation ju Rurnberg mittheilten, fchrieben fie in der Freude ihres Bergens: "Bu unferer ausnehmenden großen Freude haben wir gestern, aller fremben Machinationen ungeachtet, Ramens bes Fraugofifchen Gonvernements burch ben Minifter Tallevrand eine unfere Erwartung bei weitem übertreffenbe gunftige Erflärung zu erhalten bas Glud gehabt. Wir verlieren feinen Angenblid, folde einer wohlloblichen Centralbevutation mitzutheilen, muffen iedoch Boblbiefelbe auf bas angelegenbfte und bringenbfte bitten, Riemand eine weitere Abichrift bavon nehmen zu laffen, indem unfere Ehre für beren Beheimhaltung verpfandet worden ift. Gine mohllöbliche Centralbeputation, belebt von ben marmften Bunichen fur Die Erhaltung ber Freiheit unferes Staates und fur Die Biebererlangung feines ebehörigen Flore, wird mit une bie reinfte Frende über Die in iener öffentlichen Ertlarung bes Miniftere gu Tage liegenben, zu ben iconften Soffnungen berechtigenben Renuzeichen eines gang besonderen Boblmollens und einer ausgezeichneten Buneigung bes Frangofifchen Gouvernements genießen und Bobibiefelbe wird fich überzeugen, daß nach dem ungunftigen Ginbrud, ben Die Gemeinmachung bes Bongvarteichen Schreibens allbier aller Orten gurud. gelaffen bat, und bei ben bie größte Borficht erheischenden bermaligen politischen Berbaltnijfen Fraufreiche mit ben größeren und fleineren Dachten Deutschlands ber Dinifter Taleprand ben bestimmten Billen Des Gouvernements, Die Unmittelbarteit ber Stadt ju erhalten, ibr ju ihrem Bebiete wieder ju verhelfen und mit berfelben in gewiffe Sanbelsverbindungen einzugehen, uns in ber gewöhnlichen Sprache ber Bolitif unmöglich babe beutlicher zu erfennen geben fonnen." 2lm Echluffe bes Briefes bemerfen fie noch, bag weber Frantfurt, noch irgend ein auberer ber mittleren und fleineren Staaten Deutschlande eine noch bestimmtere ober noch verbindlichere Ertlärung in gleich furger Beit und unter gleichen Umftanben und Berhaltniffen erhalten babe.

Die Freude follte nicht lange bauern. Bei einer Abicbieds-Audienz, Die ihnen Ravoleon gewährte, unterbrach Diefer ihre Unrebe mit ben Worten: "3ch bin mit Rurnberg febr ungufrieden. Gie haben Berfonen in Ihrer Stadt, welche ber Beftimmung bes Luneviller Friedens entgegen ben Englandern gur Fortiegung bes Rrieges Gelber poridießen und fie in ihren ichablichen Unternehmmaen unterftuben." Dan beute fich ben Schreden ber Deputation! Umionit waren ibre Bethenerungen ber Unicould ber Stadt, fie murben in Unangben entlaffen. Einige Tage fpater theilte ihnen Talleprand mit. es fei dem erften Conful binterbracht worden, daß der englische Minister Bithtam, wie in Angeburg und anderen Orten, auch ju Rurnberg Gelber liegen habe, um damit Unruben anguftiften. Diefe Gelber feien burch einen Bangnier an Die englischen Emmiffare ausbezahlt wurden. Den Ramen bes Banguiers nannte Talleprand nicht, mabricheinlich weil er ibn nicht mufite. Darauf ermiberten bie Deputirten mit aller Beftimmtheit, gu Rurnberg befänden fich feine englischen Fonds, und Talleprand wenigftens ichien ihren Worten Glauben beijumeffen. Dagegen mar es befanntlich ftete febr fewierig, einen fo miftrauischen und eigenfinnigen Charafter wie Navoleon pon einmal gefaften Meinungen abzubringen. Jedenfalls aber blieben Die Empfinbungen, mit benen die Rurnberger unnmehr ihre Rudreife antraten, febr gemifchte. Bar auch die unmittelbare Gefahr fur ben ferneren Beftand ber Reichoftabt -- freilich aus Erwägungen Bonapartes, bei benen etwa bas Wohlwollen gegen Rurnberg Die allerlette Rolle spielte - binweggeraumt, fo war boch an eine Unterftubung von frangofifcher Geite behnis Biebererlaugung bes von Brenken occupirten Gebietes nicht zu benten. Bielgufehr batte Rapoleon jest noch Urfache, Breufen eng an fein Butereffe gu fetten. Und auch vom Biener Sof war feine Bulfe gu erwarten. Der Raifer felbft mar ja unter ben erften gewesen, ber bie Reichsitäbte fich ale Entichabigungsobiecte für Tostana ausgesucht hatte. Satten Die Stabte im Raifer ihren naturlichen Beichuter verloren, jo maren barum bie Landesfürften nicht etwa an beffen Stelle getreten; wenn biefe ihres Lovies anch in icheinbarer Theilnabme gedachten, jo geschab es nur, um dabinter einen Bormurf gegen Defterreich zu verfteden. Die Stabte faben bas auch zeitig ein und waren zum größten Theil auf ben Berluft ihrer Reichenumittelbarfeit gefant. Bei Rurnberg fam auch noch bie elenbe Finanglage ber Stadt, Die nichts bieten fonnte als ihr gutes Recht, weientlich in Betrockt. Beim Meichsepunctionsbampischus trat dies recht fühlbar zu Tage. Unter den Meichsstädten waren das reiche Frausfurt und die noch reicheren hansteilischen sichten deglinktigt. Tas verarmte Nürmberg ging feer aus, nud sein Schieflat war den feiernern Unterhandlungen sieherlässen.

Die bestintive Eutscheidung über dos Schiesch Aürubergs vordurch die Considerationsacte des Meinfundness entschieden, die am
12. Juli 1806 ju Paris abgeschössen ward. Jwar judie der dost
elebst anweiende Ministerwässent des des Bertreter der Reichsstäder
berem Setbständigteit zu erten, allein umsonit. Auch die desfallissen
Bemühungen des Nürnberger Natis, der nicht wußte, daß über die
Justunt der Stadt bereits im Paris entschieden sei, somiten deren
Unwittessente insich retten.

Mis Die Soffnung auf Die Erhaltung berfelben geschwunden mar, fuchte man wenigftens möglichft gunftige Bebingungen von Ronig Mar zu erlangen, und ichicte eine Deputation an ben Generalcommiffar in Franten, ben Grafen Thurheim. In Abel murbe eine ans viergebn Boftulaten bestehende Bunctation erlaffen, welche Die Bedingungen enthielt, unter benen nothigenfalls auf Die Gelbständigfeit vergichtet werben founte. Um 16. Juli gab Talleprand an Abel Die Erflarung: Ruruberg tomme an Baiern, und es fei baran nichts mehr zu andern. Mis Die Rachricht biervon an bas Septempirat fam, fant fie menia Glauben, nub man theilte fie vorerft nicht einmal bem Rathe mit. indem man eine gunftige Wendung von Berhandlungen mit Thurbeim erwartete. Derfelbe verwies Die Abgefandten nach Minchen. Sier erft erhielten fie Renntnif von bem ibre Stadt betreffenben Artifel 17 ber Confoberationsacte. Moutgelas ficberte ihnen noch au, bag ihrer Stadt von Baiern nichts verweigert merben folle, mas ihr pon Breufen bei ber im Jahre 1796 intendirten Unterwerfung gugefichert worben fei. And von bem Konig wurden bie Abgeordneten mit ber ibm eigenen offenen Freundlichfeit empfangen. "Ift es benn ichon fo befannt, bag Rurnberg mein gebort?" fragte er lachelub bie Deputirten. Und im Laufe bes Gefprache meinte er: "Ihr Berren habt viele Schulben," beruhigte fich aber mit ber ihm gegebenen Berficherung, Die Stadt habe aber anch Capital genug, nu bei weisen Ginrichtungen bie Schulden ansgleichen gu fonnen.

Am 15. September erfolgte Die Besithergreifung Rurubergs burch (Braf Thurbeim und Feirinn, Napoleons Bevollmächtigten. Charaf-

teristisch ift bei den Borgängen dieses Tages namentlich ein bei einem gemeinfamen Beitessen ausgebrachter Toatt auf den rheinischen Bund, der fier als ein ichmachvolles Denfmal der nationalen Entstttlichung Deutschlands den Schlind in der nationalen

Am Rhein, am Rhein reicht man die Hand zum Bunde, Der deutschen Muth belebt. C fingt fein Lob, fingt es mit lautem Munde, Beil deutsche Kraft er hebt.

# Bücheranzeigen.

(8. 3opfl: Frantische Sanbelopolitif im Beitalter ber Anftarung. Gin Beitrag jur beutichen Staats- und Birthichaftsgeichichte. Erlangen, A. Deichert.

E. Sehling: Caniel von Superville. Das Rangleramt an der Univerfitat Erlangen. Ein Beitrag jur Univers. Geich. Beitichrift jum 150 j. Jubil. der Univers. Erlangen. Leivzig, Beit u. Cie.

Bon blefer Festhönfri interessiert uns dier nur der Rössdurit (S. 3 bis 60), der über das Lehen Daniel von Superviller, des eigentlichen Gränders der Universität Erlangen, dandelt, jowie derjenige über das Kunglemant an der Universität Erlangen (S. 92–173). Die Dar feldung des Berfeisser dasst auf den gründlichsen Dauessturcht ist namentlich auch das dem Buche beisgegebene Verzeichnist der Konglessen der und Verzeich und 1844–1849.

# Bibliographie.

A. Abert: Franten; eine culturgeschichtliche Stigge. (Münnerftabter Brogramm). Fribe: Frantisch-thätingische Solgbauten aus älterer und neuerer Zeit. M. 45 Tafeln. Leidz., Junghans u. Co.

- 6. 3opfl: Frantijche handelspolitif im Beitalter ber Aufflarung Erlangen, Deichert.
- C. Griebner: Echmabach. (Bauerland V. 269-274, 279-283.)
- Bb. Sanden: Rurge Geichichte ber beutich reformirten Gemeinde Erlangen. Erlangen, Junge.
- 28. Ralb: Die alte Burichenschaft u. ibre Entwidlung in Erlangen, 1816-33, mit befond. Berudf, ber alten Germania. Erlangen, Mende.
- 3. Meyer: Die Frauen aus dem reichsfreib. v. Craitsbeimifchen Saufe. (Bauerland V. 309-311).
  - Sehling: Taniel v. Superville. Tas Nangleraut an der Universität Erlangen. Beitidneif; gum 180 j. Jubil. der Univers. Erlangen. Leipzig. Beit u. Cie.
- fer. Stein: Rufmbach und die Plassenburg in alter und neuer Zeit. Lief. 1. Kulmb., Rehm. Ein Hochwasser von 300 Jahren. Rach einer handschriftl. Mußeichnung eines
- Dersbruders a. d. J. 1525. (Bayerland V. 335).

  9. Ludewig: Bestiff Rimberos im Leitalter der Rejormation, 1520 1534.
- Gittingen, Bandenfid u. Ruprecht.
- Mittheilungen bes Bereins fur Geichichte ber Stadt Murnberg. Beft 10.
- Rurnberger Festichrift, Dargeboten ber 65. Berjamml. Denticher Raturjoricher 2c.
- P. Priem: Geichichte ber Stadt Rurnberg. 2. Aufl., ber. b. E. Reide. Lief. 1-4. Rurnb., Ram.
  - S. Anapp: Tas alte Rurmberger Criminalversahren bis 3nr Ginführung ber Carolina. Mänch. Dijf. S. Beters: Die Best in Rürmbera. (Bauerland IV. 320—22, 365—70, 375
  - -376).
  - R. Ree: Rurnberg, ein Bild beuticher Bergangenheit. (Ebbi. 219-22, 272-74). E. Schwanhaufer: Die Rurnberger Bleiftiftinduftrie von ihren erften An-
- jangen bis gur Gegenwart. Greifswalder Differt.
  N. Aber (ein: Bur biftvriichen Gefaltung der Landichaftsbildung um Bamberg
- (Brogr. Bamberg). R. Schufter: Burtbiichoftich-Bambergiche Feuerordnungen bes 16. u. 17. 3ahrb.
- (Banerland IV. 531-535). Stammbaum bes Freib, v. Auffeisischen Geschlechts (Deutscher Herold XXIV. 116).
- S. Beber: Der Rirchengefang im Guritbisthum Bamberg (Bereins-Schrift ber Gorres-Gefellichaft 1893, nr. 2).
- Sammelblatt des bister. Bereins Eichftatt VII. Jabry: C. Rieber, Lobiichlagführen im Sochfirt Girdint und Beispielen des Iz. 16. Jabry. — B. hirichmann, Regesten des Klosters Z. Balburg in Eichftatt. — Ib. Schert, Dierem, Motenpel 11. die Rieben des Etities Melderi. — B. Ebner, Lad bem Bild. Bertaeld D. Eichft, jugeführieben Kalionale im Demichas jus Megensburg. — J. Schiecht, Die Attel. Darftell. der h. Balburgar. — Mikkell.
- Die Rürnberger Rais. Mufgeichn. Bolig. Aprieola's über den Ueberfall ber Stadt Spalt burch Die Rürnberger i. 3. 1449. (Banerland V. 227-28).

- Archiv des hiftor. Bereins für Unterfranten u. Aschaffenburg. Band XXXV: Fr. Sigt, Chronif der Stadt Gerolabofen I.: Tentwürdiges von Stadt u. Nachma. – Liter. Anzeigen.
  - Beitrage jur Entwidlungsgeschichte ber Stadt Burgburg. I. M. Schäffler, Burgburg bis gum 30fabr. Rriege. II. v. Jurn, Burgburg in ben lepten 30 Jahren. Burgburg, Sinber.
  - S. Gobl: Burgburg; geichichtl. Ueberblid. Arftichr. Des hygien. Bereind 28., ber. D. C. B. Lehmann u. 3. Rober, S. 39-56. 2. A. D. Eber ftein: Die im Jahre 1893 febenden Mitglieder der Famille Eber-
- ftein v. Eberftein auf ber Rhon u. ihre biretten Berfahren bis gur Beit bes llebergangs re. nach Thuringen. Berlin, Schent.
- Eberh. Graf v. Fugger: Die Seinsheim u. ihre Beit; eine Familien- u. Culturgeichichte v. 1155-1890. D. 7 Taf. Munchen, Biloth und Löble.
- D. Stoger: Der frautifche Geschichtsichreiber Ignag Gropp (Beil. jum Jahresber. b. Realicule Riffingen).
- 8. Ex gestis abbatum Ebracensium (Ciftergiener Chronif V. 161-174, 193-200, 225-238, 269-275).



DIE ST. LORENZKIRCHE VOM JAHRE 1640.



HOSPITAL UND HOSPITAL KIRCHE VOR DEM JAHRE 1553

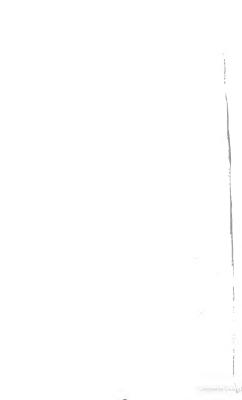





This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

- 49

